

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

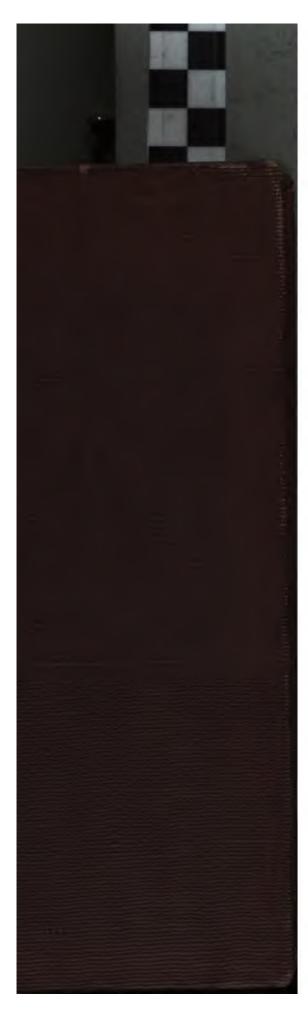

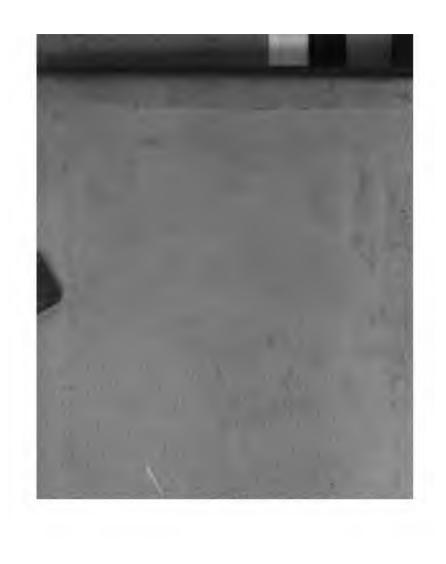

ANER

. .



affer

## Erfindungen und Entdeckungen

im Bereiche

Gewerbe, Ranfte und Biffenfchaften

bon ber frubeften Bell bis auf unfere Tage.

Befchreibend und in Abbitdungen Dargeftellt

**CMARK** 

Johann Heinrich Morit v. Boppe, im tei Orbiel bie Sammungefen Krow. der Billatopie und ter Erantwirmeinen flet, erantwir Profess von Schaftlich en bei Unterfell? po Talieger, Safrieb und mater gefehrte Erichtlatten field erkentlichen, theld enterfendirenden.

Imeite, bie auf bie neuent Beit verwalledinbigte Auflage.

Mit som Mbiibungen auf am Safeln.

Frankfurt u. IR.

Berlag von Jofeph Baer.

1847.



### Geschichte

aller

## Erfindungen und Entdeckungen

im Bereiche

der

#### Gewerbe, Künste und Wissenschaften

von ber früheften Beit bis auf unfere Lage.

Beforeibenb und in Abbilbungen bargeftellt

Johann Beinrich Morit v. Poppe, Ritter bes Debens ber Württembergifchen Arone, ber Bhilosophie und ber Staatswirthe Maft Dottor, vedentlichem Brofessor ber Technologie an ber Universität zu Tübingen, popunt und vieter gelehrten Gesellschaften theils vedentlichem, theils correspondirendem, theile Chren : Mitgflebe.

Bweite, bis auf Die neuefte Beit vervollfanbigte Auflage.

Mit 162 Abbilbungen auf 32 Zafeln.

Frantfurt a. DR.

子子自然自主

Berlag von Joseph Baer.

1847.

2 mars

Gobbs

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRANA 45592A ASTOR. LENCK AND PLOEN FOUNDATIONS R 1002 L

## Dorrede zur zweiten Auflage.

Die vielen, zum Theil höchst interessanten und bes wunderungswürdigen Erfindungen und Entdeckuns gen seit den letten zehn Jahren machten eine neue Ausgabe meines Werks bringend nothwendig, weil man sonst viel Wesentliches darin würde vermist haben. Ich habe die in diesen Zeitraum fallenden Ersindungen und Entdeckungen in sechsundbreistig Abschnitten besonders zusammengestellt, um sie leicht übersehen zu können. Ich glaube, daß mein Werk badurch nicht wenig an Werth wird zugenommen haben.

Subingen, im Januar 1847.

Poppe.

Baer 4 Get. 19121

## 1011100 the american Buffage.

Die blieben gemein beitelt beite men gewielte benew desired over the bear and the bedune felt ben letten bebu Boben undten eine

Hear appropriate the solution of the following the contract of the transfer the disputation to be about the transfer to better

" Days in higher Betreine fellenten fachtingen Azadarojuž urnije i i il 17. jezidarodný vil naz uženi.

amounts or ordinate state of the allege - -we show play denied Vivil with Bot is -or too manufacture of the

## Inhalt.

|          | Erfte Abtheilung.                                                                                              |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                | Seite |
| •        | Einleitung in die Geschichte der Erfindungen und Entdek-                                                       |       |
|          | kungen                                                                                                         | 1     |
|          | Zweite Abtheilung.                                                                                             |       |
| <b>(</b> | Erfindungen und Entdeckungen in ökonomischen und tech-<br>nischen Künsten                                      | 17    |
| L        | Erster Abschnitt.                                                                                              |       |
| ٦        | Die Egwaaren                                                                                                   | 17    |
|          | 1) Getreibebau und Getreibeveredlung, namentlich Pfigen,                                                       |       |
| ŀ        | Saen, Dreschen und Getreibereinigen                                                                            | 17    |
|          | Pflug. Egge. Aderwalze. Saemafchinen. Drefchwagen. Drefchfchlitten. Drefchflegel. Drefchmafchinen ober Drefch- |       |
|          | mublen. Dreichwalzen. Getreide Burfichaufeln. Getreide                                                         |       |
|          | · · · · · ·                                                                                                    |       |
| •        | Siebe. Getrelde Reinigungsmaschinen ober Kornfegen.                                                            |       |

2) Mablen bes Getreides ju Mehl, Grate und Graupen .

Ge

| 1) Der Bein, nicht bloß aus Tranbenfäften, fonbern auch aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| andern füßen Säften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62   |
| Beinpresse ober Kelter. Beinmühlen. Tranbenraspel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| fleb. Blifeln ber Weine. Bein - Berbesferungsmittel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Bein Berfälfchung. Dahnemann's Bleiprobe. Kunstliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Beine. Beine aus ben Saften verschiebener Früchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66   |
| 2) Das Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   |
| tersbiere. Conventbiere. Berühmte deutsche Biere. Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| lifche Biere. Porter. Malgdarren. Malgmublen. Rubl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| apparate. Dampf Bierbrauerefen. Saccharometer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 3) Die verschiedenen Arten von Branntwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70   |
| Brauntwein ober gebraunter Wein. Geist ober Spiritus. Destilliren und Destillirenunt. Destillirgerathschaft. Beinbranntwein. Fruchtbranntwein. Lebenswasser. Brauntwein aus allerlei Beeren und Früchten. Schottische Destillirblase. Borwärmer. Dampf und Dephlegmirapparate. Destilliren im luftleeren Raume. Brauntweinwaage ober Alfoholimeter. Branntweinreinigen und veredeln. Coignac. Rhum. Arrat. |      |
| 4) Die Effige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80   |
| Beinessig. Getreibeessig. Honigessig. Essig aus aller-<br>lei Beeren. Obstessig. Kartosselessig. Rübenessig. Braunt-<br>weinessig. Buckeressig. Holzessig. Schnellessigabrikation.                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <b>Dritter Abschnitt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Befonbere Reigmittel fur bie Gefdmade unb Gerud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| organe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83   |
| 1) Der Tabat, vornehmlich ber Rauchtabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83   |
| Rauchtabat. Labagien. Tabatemanufakturen. Barinas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Knaster und andere Tabatssorten. Tabatsbeigen. Tabats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| fcneidemaschinen. Tabakeblatt: Balzenmaschinen. Eigarren. 2) Der Schnupftabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89   |
| Schnupftabat. Spaniol. Tonta. Karottenzug. Raspel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08   |
| maschinen oder Rapiermühlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Bulfemaaren jur Bubereitung, jur Aufbewahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| und gum Genuß ber Speifen, Getrante, Gan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| menreize 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91   |

| Bratspieße oder Bratenwender. Bratenmaschinen. Laffee-<br>brenner. Kaffeemühlen. Kaffeetoch und Filtrirmaschinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,,,,, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11) Meffer und Gabeln Steinerne und metallene Meffer. Tafels und Taschensmesfer. Federmesser. Rasiermesfer. Gabeln. Scheeren. Barsten, Schleifen und Poliren ber Schneidewerkzeuge. Englische und andere Messerfabriken.  12) Hulfsmittel zum Rauchen und Schnupfen bes Tabaks                                                                                                                                                        | 124    |
| Irbene Pfeifen. Porcellan - Pfeifentöpfe. Meerschausmene und belgerne Pfeifentöpfe. Pfeifenröhren. Tabaks- dosen aus allerlei Materien.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127    |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Die Baaren gur Befleibung, ober bie Rleibungeftude<br>ber Menfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130    |
| 1) Kleidungsstude. Spinnen und Beben im Allgemeinen . Pelzwerte. Kürschner. Filzen und Filzzeuge. Spinnen. Beben. Gewebte Beuge, nämlich baumwollene, wollene, leinene und seidene. Hand-Spinnraber. Eret : Spinnraber. Weberstühle. Beberschiffchen ober Schütze.                                                                                                                                                                    | 130    |
| 2) Die Baumwollenzeuge insbesondere Ratun. Califo, Cambrik, Indiennes. Perssennes, Chitse oder Bige. Ratunsabriken. Ratundruckereien. Beißen. Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Wonssessen, Rlopf., Rrempels und Spinnmaschinen. Weben. Webemaschinen. Schnellschütze. Ralanders oder Cylindermaschinen. Wangen. Dresses und Appretirmaschinen. Auspressmaschinen. Sengesmaschinen. | 134    |
| 3) Die Wollengewebe insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143    |

spahne. Decatiren und Decatirmaschinen. Bolf. Fladen und Fladmaschinen. Krempeln und Krempelmaschinen. Spinnen und Wolfvinnmaschinen. Wollmesser. haspel. Kareien. Kreppen. Fristren und Fristrmühle. Wollenzengdruck. Persische ober türkische Shawls. Leppich und Tapetenweberei.

|    | ⊗:                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|
|    | Gobelins und andere kunftvolle wollene Tapeten. Angori-  |
|    | schee Kaninchenhaar zu Tüchern.                          |
| 4) | Die Leinengewebe                                         |
|    | Linnen oder Leinwand. Flachs. und Hanf-Borbereitungs-    |
|    | mittel. Sanfbrechen. Flachs: oder Bodmuhlen. Flachs:     |
|    | und hanfraffinirmaschinen. Secheln und hechelmaschinen.  |
|    | Wergveredlung. Spinnen, Spindel und Spinnrader. Flache-  |
|    | Spinnmaschinen. Leinweberftuhl. Damaft . und 3willich:   |
|    | ftubl. Batift, Rammertuch, Linons, Creas, Schleier und   |
|    | andere Leinengewebe. Bleichen. Naturbleiche. Chlor .,    |
|    | Runft. ober Schnellbleiche. Starten und Startemaschinen. |
|    | Mangen. Kalandermafchinen. Eroden : Borrichtungen.       |
|    | Barnwaage. Bafferbichtmachen ber Gewebe. Beberglas.      |
|    | Leinwandbruckereien. Reffeltuch 16.                      |
| 5) | Die Seidengewebe                                         |
| •  | Seibenraupen ober Seibenwürmer. Seibengucht. Seis        |
|    | benmanufakturen. Seibenzeuge ber Alten und ber Reueren.  |
|    | Taffet, Atlas, Damaft, Sammt und viele anbere Seiden:    |
|    | geuge. Cocons abhafpeln. Seibenhafpel. Seibenzwirnmühle  |
|    | ober Seibenfilatorium. Abtochen und Schwefeln ber Seibe. |
|    | Seibenwidelmaschine. Damastweberftuhl. Jacquard. Stuhl.  |
|    | Bebertamme. Appretiren. Moiriren ober Baffern.           |
| 6) | Die Strumpfe und Strumpfzeuge                            |
| •  | Reg. ober Filetftriden. Strumpfftriden. Strumpfftrider.  |
| ,  | ober Strumpfwirterftuhl. Manderlei andere Strumpfftrit:  |
|    | termaschinen.                                            |
| 7) | Die Bute und andere Ropfbebedungen                       |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |

## Bechster Abschnitt,

| Reb | enfachen gur Kleibung, befondere Berfconerung 6.                                        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | mittel berfelben. Puhfachen und Bulfsmaaren gur Berfertigung ber Rleibungsftude und bes |     |
|     |                                                                                         | 186 |
| 1)  | Putes                                                                                   | 100 |
| 1,  | baju bienenden Sulfsmitteln                                                             | 186 |
|     | Barbetunft. Alte Purpurfarberei. Cochenille Scharlach.                                  | 100 |
|     | Lad-Lad. Krap. Turfifch Roth. Brasilienholz und andere                                  |     |
|     | Bolger jum Rothfärben. Orfeille und mancherlei Flechten ober                            |     |
|     | Lichenen. Perfio. Baib. Baibmublen. Indig und Indig:                                    |     |
|     | furrogate. Sächsisch Blau. Campecheholz ober Blaubolz.                                  |     |
|     | Berliner Blau und andere Mittel jum Blaufarben. Bau.                                    |     |
|     | Gelbholz, Curcume, Orleans, Quercitronrinde und andere                                  | •   |
|     | Materialien jum Gelbfarben. Bebrucken ber Beuge u. bgl.                                 |     |
|     | Bafden. Die vielerlei Arten von Seife. Bafdmafdinen.                                    |     |
| 2)  | Stiden und Spigentlöppeln                                                               | 197 |
| •   | Stidetunft. Stiden mit haaren. haarmalerei. Sei-                                        |     |
|     | benmalerei. Streumalerei. Besticte Spigen. Gefloppelte                                  |     |
|     | Spigen. Blonden.                                                                        |     |
| 3)  | Banber, Borten, Treffen u. bgl                                                          | 199 |
| -   | Bandmacher, Bortenmacher oder Pofamentirer. Band-                                       |     |
|     | ftuble. Bortenwirterftuble. Bandmublen. Schnurbander.                                   |     |
|     | Seiben., Bollen., Leinen. und Baumwollenbanber. Gol-                                    |     |
|     | dene und filberne Treffen. Spinnmuble. Balgen . Platt-                                  |     |
|     | mafchine. Flittern ober Pailletten.                                                     |     |
| 4)  | Anopfe und Schnallen                                                                    | 202 |
|     | Rnopffabriten. Anopfe aus allerlei Metallen. Ueber-                                     |     |
|     | sponnene Knöpfe. Hornene Knöpfe ic. Die mancherlei Arten                                |     |
|     | von Schnallen.                                                                          |     |
| 5)  | Runftliche Blumen und Febern zu Dut                                                     | 204 |
|     | Italienische Blumen. Federblumen. Strobblumen. Holz-                                    |     |
|     | blumen. Miniaturblumen. Federbusche.                                                    |     |
| 6)  | Rahnabeln, Stednabeln und Fingerhüte                                                    | 206 |
|     | Mahnadeln. Stednadeln. Radel-Fabriten. hefte und                                        | -   |
|     | Schlingen. Nadler : Wippe, Buspihrader und andere Nad-                                  |     |
|     | ler-Berkzeuge. Fingerhute und allerlei Maschinen ju fcnel-                              |     |
|     | ler Berfertigung berfelben.                                                             |     |
| 7)  | Bijouterien, Ebelfteine, Perlen, Korallen und anderer                                   |     |
|     | Schmuck                                                                                 | 311 |

| _                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Gefäße im Allgemeinen und gemeine irbene Geschirre ins.                                                                                                                            | cit |
| besondere                                                                                                                                                                             | 9:  |
| Töpfermaare. Estrustifche ober Tostanische Befäße. To-                                                                                                                                | -   |
| pferscheibe. Glasur. Malerei auf ben Geschirren.                                                                                                                                      |     |
| 2) Fajance                                                                                                                                                                            | 9   |
| Fajance. Majolica. Kupferstiche auf Fajance.                                                                                                                                          |     |
| 3) Das englische Steingut                                                                                                                                                             | 9   |
| Bebgwood. Metallfarbene und andere Glasuren. Alcar-<br>ragas. Steingutfabriten. Wedgwood's Steinguts-Bermal-<br>mungs- und Bermischungsmaschine. Bedgwood's Defen<br>und dergleichen. |     |
| 4) Das Porcellan                                                                                                                                                                      | 9   |
| Chinesisches Porcellan. Japanisches Porcellan. Euro-<br>päisches Porcellan. Porcellanmannsakturen. Schmelzmale-<br>rei. Porcellanösen. Porcellandrehmaschinen u. dgl.                 |     |
| 5) Die irdenen Tabatspfeisen                                                                                                                                                          | 10  |
| 6) Die Glaswaare                                                                                                                                                                      | 10  |
| fleine. Glasfpiegel. Flintglas. Rronenglas. Banb- und                                                                                                                                 |     |
| Kronleuchter von Glas. Bergolden bes Glafes. Glasma-                                                                                                                                  |     |
| lerei und Glasfarberei. Caffius'iches Goldpulver oder mine-                                                                                                                           |     |
| ralifder Purpur. Glasfchmelg : Strichperlen. Glasperlen.                                                                                                                              |     |
| Glasforallen. Glasenöpfe tc.                                                                                                                                                          |     |
| 7) Die metallenen Gefäße                                                                                                                                                              | 11  |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                       |     |

|    |                                                                                                                     | Delle |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2) | Lichter, Lampen, Lenchter, Laternen. Feuerzeuge und abn-                                                            |       |
|    | liche Sachen                                                                                                        | 232   |
|    | Dellichter. Talglichter. Bachslichter. Ballrathlichter.                                                             |       |
|    | Gaslichter. Faceln. Lampen. Roll-Lampe. Schwimmenbes                                                                |       |
|    | Licht. Arbeits - vber Studirlampen. Sparlampen. Pumps                                                               |       |
|    | lampen. Sphraulifche ober hybrodynamische Lampen. Dochte<br>von verschiedener Urt. Sauslaternen. Sandlaternen. Rut- |       |
|    | son verfahrebener art. Sanduternen. Junduternen. Rut- schenlaternen und Stragenlaternen. Blendlaternen. Talg-       |       |
|    | lichter. Lichtgießen. Stearinlichter. Bachelichter. Baches                                                          |       |
|    | bleichen. Thermolampe. Gasbeleuchtung. Nachtlichter.                                                                |       |
|    | Glüblampchen. Leuchttburme. Feuerzeuge. Glectrifche Lam-                                                            |       |
|    | pen. Chemische, pneumatische und galvanische Beuerzeuge.                                                            |       |
|    | Platina : Feuerzeuge. Frictions : Feuerzeuge 2c.                                                                    |       |
| 3) | Drechelerwaare und andere jn verschiebenem Bebrauch bie-                                                            |       |
| ٠  | nende bolgerne, beinerne, fleine fteinerne und bergleichen                                                          |       |
|    | Baare                                                                                                               | 249   |
|    | Runft bes Drechslers, Solz, Stein, Sorn, Metalle ic.                                                                |       |
|    | ju breben. Gewöhnliche und Kunftdrebbante. Drebmublen.                                                              |       |
|    | Rammmacher. Kamme und andere Hornwaare. Pfropfen und                                                                |       |
|    | andere Kortwaare. Schwimmtleiber. Rettungsboote. Pbel-                                                              |       |
|    | loplastit. Feberhary ober Caouthouc-Sachen mancherlei Urt.                                                          |       |
|    | Bederharzsfirniß, Bölgerne Spielsachen, Andere leichte Solg-                                                        |       |
|    | maare. Papierteig- ober Papiermache Baare. Spielengel- chen ober Schuffer.                                          |       |
| •  | Metallene kurze Waare und Galanteriewaare                                                                           | 254   |
| 4) | Allerlei Metallmaare und Maschinen, sie ju bilden. Gold-                                                            | 234   |
|    | fchlägerei. Bergoldung und Berfilberung. Golde und Sil-                                                             |       |
|    | berplattirung. Gold. und Silberpapier. Unechte Goldtreffen.                                                         |       |
|    | Goldfirfiffe. Berginnung turger Gifenwaare u. bgl.                                                                  |       |
| 5) | Bottchermaare. Brunnenmachermaare und Seilermaare .                                                                 | 261   |
|    | Faffer, Rubel u. dgl. Bolgerne Wafferleitungs. und                                                                  |       |
|    | Pumpröhren. Seile. Seilerhandwert. Feuersprigenschläuche.                                                           |       |
| 6) | Roth und Gelbgießermaare, Benersprigen und Gloden                                                                   | 264   |
|    | Roth- und Gelbgießer, und deren Maschinen. Getrie-                                                                  |       |
|    | bene Messingwaare. Feuersprigen. Große und tleine Gloden.                                                           | 000   |
| 7) | Draht und Mangen                                                                                                    | 268   |
|    | Drabt, nebft allen Drabtziehmaschinen. Mungen, Mung-                                                                |       |
|    | werkstätte, Mungmaschinen. Probirtunft.                                                                             |       |
| B) | Die Uhren                                                                                                           | 276   |
| ٠, | Beit-Eintheilung. Sonnenuhren. Baffernhren. Sand.                                                                   | •     |
|    |                                                                                                                     |       |

| €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gobelins und andere kunftvolle wollene Tapeten. Angori-                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| sches Kaninchenhaar zu Tüchern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| 4) Die Leinengewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| Spinnmaschinen. Leinweberstuhl. Damast. und Zwillich-<br>stuhl. Batist, Kammertuch, Linons, Creas, Schleier und                                                                                                                                                                                                                    |   |
| andere Leinengewebe. Bleichen. Naturbleiche. Ehlor :,<br>Kunst: oder Schnellbleiche. Stärken und Stärkemaschinen.<br>Mangen. Kalandermaschinen. Trocken : Borrichtungen.                                                                                                                                                           | : |
| Garnwaage. Wasserdichtmachen der Gewebe. Weberglas.<br>Leinwanddruckereien. Nesseltuch 15.                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 5) Die Seidengewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L |
| denmanufakturen. Seidenzeuge der Alten und der Neueren. Taffet, Atlas, Damast, Sammt und viele andere Seidenzeuge. Eocons abhaspeln. Seidenhaspel. Seidenzwirnmühle oder Seidenslatorium. Abkochen und Schweseln der Seide. Seidenwickelmaschine. Damastweberstuhl. JacquardeStuhl. Weberkämme. Appretiren. Moiriren oder Bässern. |   |
| 6) Die Strümpfe und Strumpfzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| fermaschinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| At All All And                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

## Bechster Abschnitt.

| Neb | enfacen gur Rleidung, befondere Berfconerung &.              |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
|     | mittel derfelben. Puhfachen und Sulfewaaren                  |     |
|     | jur Berfertigung ber Kleidungsftude und bes                  |     |
|     | Puțes                                                        | 186 |
| 1)  | Die Färbetunst und bie Runft, Beuge zu maschen, mit ben      |     |
|     | bazu dienenden Sülfsmitteln                                  | 186 |
|     | Farbetunft. Alte Purpurfärberei. Cochenille Scharlach.       |     |
|     | Lad Lad. Krap. Türkifch Roth. Brafilienholz und andere       |     |
|     | Solger jum Rothfarben. Orfeille und mancherlei Flechten ober | `   |
|     | Lichenen. Perfio. Baid. Baidmublen. Indig und Indig-         |     |
|     | furrogate. Sachfifch Blau. Campecheholz ober Blaubolz.       |     |
|     | Berliner Blau und andere Mittel jum Blaufarben. Bau.         |     |
|     | Gelbholz, Curcume, Orleans, Quercitronrinde und andere       | •   |
|     | Materialien jum Gelbfarben. Bebrucken ber Beuge u. bgl.      |     |
|     | Bafchen. Die vielerlei Arten von Seife. Bafchmafchinen.      |     |
| 2)  | Stiden und Spigenklöppeln                                    | 197 |
|     | Stidekunft. Stiden mit haaren. haarmalerei. Sei-             |     |
|     | benmalerei. Streumalerei. Bestickte Spiten. Geklöppelte      |     |
|     | Spigen. Blonden.                                             |     |
| 3)  | Bander, Borten, Treffen u. dgl                               | 199 |
|     | Bandmacher, Bortenmacher oder Posamentirer. Band.            |     |
|     | ftühle. Bortenwirterstühle. Bandmühlen. Schnürbander.        |     |
|     | Seiben., Bollen., Leinen. und Baumwollenbander. Gol.         |     |
|     | dene und filberne Treffen. Spinnmuble. Balgen : Platt-       |     |
|     | maschine. Flittern oder Pailletten.                          |     |
| 4)  | Rnöpfe und Schnallen                                         | 202 |
|     | Anopffabriten. Knöpfe aus allerlei Metallen. Ueber-          |     |
|     | sponnene Knöpfe. Hornene Knöpfe ic. Die mancherlei Arten     |     |
|     | von Schnallen.                                               |     |
| 5)  | Künstliche Blumen und Federn zu Puts                         | 204 |
|     | Italienische Blumen, Federblumen. Strohblumen. Holz-         |     |
|     | blumen. Miniaturblumen. Federbusche.                         |     |
| 6)  | Nähnadeln, Stecknadeln und Fingerhüte                        | 206 |
|     | Nahnabeln. Stednabeln. Nabel:Fabrifen. hefte und             | _   |
|     | Schlingen. Nadler : Wippe, Bufpigrader und andere Mad-       |     |
|     | ler-Wertzenge. Fingerhate und allerlei Mafchinen ju fonel:   |     |
| •   | ler Berfertigung berfelben:                                  |     |
| 7   | Bijonterien, Ebelfteine. Berten , Korallen und anderer       |     |
|     | Edward                                                       | 211 |
|     |                                                              |     |

:

1

•

Halsbander, Armgeschmeibe, Ohre und Fingerringe. Bisjouteriefabriten. Gnillochirmaschinen. Ebelstein : Spalten und Schleisen. Künstliche ober falsche Stelsteine. Perlen. Künstliche ober falsche Perlen. Perlmutterwaare. Korallen und Bernsteine.

#### Biebenter Abschnitt.

| ie Bohnungen ber Menfchen und die nachften Saupt-              |
|----------------------------------------------------------------|
| erforderniffe für diefe Bohnungen                              |
| 1) Die Gebände felbft                                          |
| Sauferbau. Bimmerhandwert. Maurerhandwert. Merte.              |
| Beile. Bohrer. Sagen. Sagemublen und verschiedene Arten        |
| von Sagemafdinen. Mortel. Raltbrennen. Diféebau. Dad.          |
| ziegel. Manerziegel. Biegelbrennerei. Biegelbfen. Biegel-      |
| preße und Biegelftreichmaschinen.                              |
| 2) Die Fenster                                                 |
|                                                                |
| Alte Fenster. Glassenster. Glasschneiben. Bleizug ober         |
| Ziehmaschine der Glaser.                                       |
| 3) Schlofferarbeiten, Defen und Schornsteine                   |
| Schlösser und Schlussel von verschiedener Art; auch tunft-     |
| liche Schlösser; Sicherheiteschlösser, Berirschlösser 1c. Stu- |
| benofen. Ruchenheerde. Kamine und Schornfteine. Dampf-         |
| beigung. Luftheigung. Rauchen ber Ramine und Schorn-           |
| steine zu verhüten.                                            |
| - Marie                                                        |
|                                                                |

| Seite |
|-------|
| 405   |

448

| ) | Erfindungen in der Mechanit                               |
|---|-----------------------------------------------------------|
|   | fchengug. Safpel und Gopel. Specififches Gewicht, Sporoe  |
|   | ftatit. Bafferichraube. Bafferpumpen. Seber. Allerlei     |
|   | Bafferichopfwerte. Spiralpumpen. Deronebrunnen, Luft-     |
|   | und Bafferfaulenmafdinen. Sobraulifder Bidder. Sange      |
|   | und Drudwerte. Springbrunnen. Preffen, befonders by-      |
|   | broftatische und hydromechanische. Luftpreffe. Ramm - Ma- |
|   |                                                           |
|   | fchinen. Debladen. Pierbegöpel. Rrahn. Fenerrettungs-     |
|   | maschinen. Gemeine Baage, Schnellwaage, Probirmaage,      |
|   | Universalmaage, bybroftatische Baage ic. Binbraber. Balg. |
|   | maschinen. Bettermaschinen. Bewegungs-Theorie. Schiefe    |
|   | Ebene. Fall bet Rorper. Penbel. Straffbeit ber Seile.     |
|   | Reibung oder Friftion. Starte vber Bestigfeit ber Rorper. |
|   | Rrafte ber Menfchen und Thiere. Drud bes Baffers. Arav-   |
|   | meter. Ladung ber Schiffe. Schwimmvorrichtungen. Ret-     |
|   | tungsboote. Gefehe bes fließenden Baffers. Strommeffer.   |
|   | Stoß bes Baffers. Baffertaber. Rudwirtung u. f. m.        |
|   | Stop des aduliers. Adulierender. Rudwittung a. j. m.      |

rium ober Demetrium. Gewinnung der Erge. Pochwerte. Bafd . und Schlämmwerte. Stoffeerbe. Raterwerte. Blaferobr. Blafebalge, leberne und bolgerne. Englis fches Enlindergeblafe. Sybroftatifche Geblafe ober Baffergeblafe. Rettengeblafe. Loth . und Schmelg : Dafchinen. Demma n's Rnallgasgeblafe. Die verfchiedenen Urten von Schmelgofen. Saigerhutten. Granulirwerte. Umalgami. ren. Amalgamirmerfe. Bitter : ober Talferde. Barpt ober Schwererbe. Strontian. Strontianerbe. Ralt. Birtonerbe. Dttererbe. Guß- oder Glycinerbe. Thorinerbe. Allaun: ober Thonerde. Allaunwerte. Alluminium. Riefel und Riefelerbe. Gilicium. Altalien ober Laugenfalge. Rali. Potafche. Potafchenfiebereien. Ratron. Goda. Ummoniat ober Ummonium. Gauren. Schwefelfaure. Bitriolfaure ober Bitriolol. Saller's faures Glivir. Soffmann'fche Tropfen. Rochfalgfaure. Salpeterfaure. Scheidemaffer. Phosphore faure. Roblenfaure in Mineralquellen. Borarfaure. Effig. faure. Citronenfaure. Beinfteinfaure. Bernfteinfaure. Bengoefaure. Sydrothionfaure. Rleefaure. Sonigfteinfaure. Rampherfaure. Rortfaure. Mepfelfaure. Mildsfaure. Gallusfaure. Sarnfaure. Ameifenfaure. Mobnfaure. Stock lactfaure. Schwammfaure. Zalge und Delfaure. Purpurfaure. Bitriolmeinstein ober fcmefelfaures Rali. 2Bunberfaly, Glauberfaly ober ichwefelfaures natron. Bitterfaly ober fcmefelfaure Magnefia, Gilbervitriol, Mineralturpeth. Galpeter und Calpeterfabriten. Salpeterfaure. Barnt. Salgfaurer Barnt. Salpeterfaures Silberornb oder Sollenftein. Salpeterfaures Quedfilberorndul und Ducdfilberornd. Salpeterfaures Wismuthoppd oder Spanifchweiß. Sobrodelorinfaures Rali ober Digeftivfalg. Galgfaurer Ralt ober fixer Salmiat. Sybrochlorinfaures Ummonium ober eigentlicher Galmiat. Salmiatfabriten. Berfüßtes Quedfilber ober Calomel. Alegendes Quedfilberfublimat ober Chlorinquedfilber. Beifes Quedfilberpracipitat. Rothes falgfaures Gifenornd ober Merventinetur. Calgfaures Griegglangorn. bul, Spiefglangbutter. Englisches Pulver, Algarothpulver. Heberorndirt falgfaures Rati ober chlorinfaures Rali. Phos. phorfaures Datron. Phosphorfaures Quedfilber. Gereinigte Potafche. Beinfteinfalz ober Sal tartari. Roblenftoff. faures Rati ober mildes Pflangenlaugenfalz. Roblenftofffauerliches Ummonium. Sirfchhorngeift. Effigfaures Rali. Effig-

Geite

faures Ratron. Effigfaures Ummonium. Effigfaures Quedfilberornbul. Effigianres Blei. Sauertleefalg. Beinfteinrahm ober Cremor tartarl. Sobameinsteinsalz, Borarmein: ftein. Bernfteinfaurer Sirichborngeift, Spiefiglangpulver ober Rarthenferpulver. Spiefiglanggolbichmefel. Schwefelleber. Schmefelquedfilberornbul. Spiefiglanzmohr, Spiefiglanzles ber. Spiefiglang. Schwefelfalt. Beingeift. Beingeifttintturen. Schwefel. ober Bitriolather. Bitriolnaphtha. Schwefeldther . Beingeift. Phosphornaphta. Salpeterather ober Salpeternaphtha. Effigather. Salzather ober Salznaphtha. Medicinische Del . ober Rettseifen. Cacaofeife. Ballrath. feife. Mandelölfeife. Quedfilberfeife. Spiefglangfeife. Starten'iche Seife. helmont'iche Seife. harge und Gummibargfeifen. Bleipflafter. Deftillirte, flüchtige ober atherische Dele. Entbedungen an getten, Bachsarten, Sargen, garbeftoffen, Gerbeftoffen, Dpium, Buder, Startemehl, Solge fafern, Leimen, Gimeififtoff jc. Ginimpfen ber Blattern. Aubpocken . Impfung,

#### Fünfte Abtheilung.

ch einige besondere Erfindungen und Entdeckungen . . 544

#### Erster Abschnitt.

| findungen und Entdedungen, die fich auf manche             |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Orbnung und Bequemlichteit ober Unnehmlich                 |     |
| tet bes Lebens beziehen                                    | 544 |
| 1) Kalender und Intelligenzblätter                         | 544 |
| haushaltungstalender. Staatstalenber. Ausrufen. Uns        |     |
| fclagzettel. Intelligenzblätter.                           |     |
| 2) Buchhalten. Leibhäuser. Staatsobligationen, Wechsel und |     |
| Lotterien                                                  | 546 |
| Italienisches ober boppeltes Buchhalten. Leibhäufer ober   |     |
| Lombarde. Bechfel. Bablenlotterien und Claffenlotterien.   |     |
| Glüdstöpfe.                                                |     |
| 3) Nachtwächter- und Nachtwächternhren                     | 547 |
| Nachtwächter. Thurm- ober Dochwächter. Nachtwächter-       |     |
| uhren Malisei, aher Gisherheitenhren                       |     |

| -                                                   | 4 - 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0                                                 | and the control of th |
| insbefor<br>Bot                                     | almufit. Inftrumentalmufit. Pfeife. Blote. El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Saiteni<br>Leie<br>Ioncell.<br>combel.<br>Melodi | Fagot. Trompete, Hörner. Posaunen. instrumente. Glas- und Luftinstrumente r. Harfe. Laute. Guitarre. Hactbret. Bioline. Bio Contradaß. Clavier. Fortepiano. Pantalons. Clav. Glasglocken-Harmonika. Euphon. Clavicylinder fa. Aeolsharfen. Wasserorgeln. Gigentliche Orgeln aiten. Darmsaiten. Noten. Taktmaaß. Notenschlüdgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 0                                                 | Vierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | und Entdeckungen in der Mathematik, Physik<br>emie und den übrigen Naturwissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| die da<br>Bablzei                                   | etische Erfindungen und Entdeckungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Cechate Abtheilung.

| Die Erfindungen und Entdechungen in den letzten gehn Jahren                                                                                                                                                                                                                       | 553 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Bewinnung des Mehls und Brodbaden                                                                                                                                                                                                                                                 | 553 |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Stärte und Runtelrubenguder                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Rene Milchmeffer                                                                                                                                                                                                                                                                  | 557 |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Erfindungen für Bierbrauer                                                                                                                                                                                                                                                        | 558 |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Bur Bekleidung bes Menschen, namentlich die Geswebe Erfindungen an Spinnmaschinen. Tücher aus wollenen Lumpen. Reue Rand. Scheers und Detatiermaschinen. Basserbichtmachen und Luftbichtmachen von Beugen. Federharz gn Geweben, Strümpfen 2c. Neue Tills und Bobbinetmasschinen. | 559 |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Die Sute                                                                                                                                                                                                                                                                          | 561 |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die Schühe und Stiefeln                                                                                                                                                                                                                                                           | 562 |
| Achter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Rebensachen für die Aleidung und besonders auch für Berschönerung berselben, und zwar die Färbestung tunk und Bengdruckerei. Dampsfarben. Alizarin und Purpurin. Berberin. Reme Art, farbigte Muster auf Benge zu tragen. Wollentücher 14. erhaben zu bedrucken.                  | 563 |

## XXIV

| Stiderei und Stecknabelnfabritation.  Behnter Abschnitt.  Die Bohnungen ber Menschen und andere Gebäude betreffende Erfindungen.  Nöphalt-Bedeckungen. Reue Anstriche. Tapeten. Reuer Firniß und neuer Leim für Tapeten.  Eilster Abschnitt.  Polzarbeiten der Schreiner in Gebäuden, Möbeln und andere Polzwaare Entdeckungen am Holze. Hobelmaschinen.  Bwölster Abschnitt.  Polzmosaie und Polzbeigen  Bwölster Abschnitt.  Polzmosaie und Polzbeigen  Reue Art Mosaie durch Furniere. Steinfurniere. Holze beigen und Polzbeituren. Rhanistren des Polzes.  Dreizehnter Abschnitt.  Erfindungen für Drechsler  Bum Dreben der Billiardfugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter  Scharnier-Bersertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.  Fünszehnter Abschnitt. |                                                                                                                                 | . Stilt      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Bohnungen ber Menschen und andere Gebäude betreffende Erfindungen. 566 Asphalt-Bedeckungen. Reue Anstriche. Tapeten. Neuer Firnis und neuer Leim für Tapeten. Eilster Abschnitt.  Holzarbeiten der Schreiner in Gebäuden, Möbeln und andere Holzwaare Entdeckungen am Holze. Hobelmaschinen. Furnierschneides maschinen.  Bwölfter Abschnitt.  Heue Art Mosaie durch Furniere. Steinfurniere. Holze beigen und Holzpolituren. Khanistren des Holzes.  Dreizehnter Abschnitt.  Erfindungen für Drechsler Bum Dreben der Billiardfugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Scharnier-Bersertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.  Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                         | Meunter Abschnitt. Stiderei und Stednadelnfabritation                                                                           | . 565<br>OR. |
| Detreffende Erfindungen.  Möphalt-Bedeckungen. Reue Anstriche. Tapeten. Reuer Firnis und neuer Leim für Tapeten.  Eilfter Abschnitt.  Solzarbeiten der Schreiner in Gebäuden, Möbeln und andere Holzwaare Entdeckungen am Holze. Hobelmaschinen. Furnierschneides maschinen.  Bwölfter Abschnitt.  Solzmosait und Holzbeichen Steinfurniere. Holzebeichen und Holzbeichen Eteinfurniere. Holzebeichen und Holzpolituren. Knanistren des Holzes.  Dreizehnter Abschnitt.  Erfindungen für Drechsler Bum Dreben der Billiardfugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Abschnitt.                                                                                                                                              | Behnter Abschnitt.                                                                                                              |              |
| Solzarbeiten der Schreiner in Gebäuden, Möbeln und andere Holzwaare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | betreffenbe Erfindungen                                                                                                         | ERR          |
| und andere Holzwaare Entdeckungen am Holze. Hobelmaschinen. Furnierschneides maschinen.  Bwölfter Abschnitt.  Holzmosait und Holzbeißen Neue Art Mosait durch Kurniere. Steinfurniere. Holze beißen und Holzpolituren. Khanistren des Holzes.  Dreizehnter Abschnitt.  Erfindungen für Drechsler Bum Dreben der Billiardkugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Scharnier-Bersertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.  Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gilfter Abschnitt.                                                                                                              |              |
| Bwölfter Abschnitt.  Solzmosaie und Solzbeigen Neue Art Mosaie durch Furniere. Steinfurniere. Holzbeigen und Holzvolituren. Knanistren des Holzes.  Dreizehnter Abschnitt.  Erfindungen für Drechsler Bum Dreben der Billiardkugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Scharnier-Bersertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.  Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und andere Dolg maare Burnierichnei Enrnierichnei                                                                               | . 568        |
| Reue Art Mosait durch Furniere. Steinfurniere. Holgsbeigen und Holgvolituren. Knanistren des Holges.  Dreizehnter Abschnitt.  Er findungen für Drechsler Bum Dreben der Billiardkugeln. Neues universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Er findungen für Metallarbeiter Scharnier-Berfertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.  Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |              |
| Erfindungen für Drechsler 3um Dreben der Billiardeugeln. Renes universelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindungen für Metallarbeiter Scharnier. Berfertigungsmaschine. Reue Arten von Scheeren.  Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reue Urt Mofait burd Furniere. Steinfurniere. So                                                                                | 570<br>olg:  |
| Bum Dreben der Billiardeugeln. Neues univerfelles Futter.  Dierzehnter Abschnitt.  Erfindung en für Metallarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreizehnter Abschnitt.                                                                                                          |              |
| Grfindungen für Metallarbeiter 572<br>Scharnier-Berfertigungsmaschine. Reue Arten von Scheeren.<br>Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erfindungen für Drecheler                                                                                                       |              |
| Scharnier. Berfertigungsmaschine. Neue Arten von Scheeren.<br>Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dierzehnter Abschnitt.                                                                                                          | 1            |
| 그 그렇게 되었다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erfindung en für Metallarbeiter                                                                                                 |              |
| Erfindungen für Drabt inebefondere 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                          |              |
| Drabt burch Balgen gu bilden. Drabtfeile, Drabtbruden und Drabtgaune. Drabtplattengravirung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erfindungen für Drabt insbesondere . Drabt burch Balgen gu bilben. Drabtfeile, Drabtbrud und Drabtgaune. Drabtplattengravirung. |              |
| of 1 1 1 of 121 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # 1 1 1 MIN 10                                                                                                                  | SC 19 1 11   |

Seite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite       |
| Zwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Ren erfundene Einrichtungen an Fenergewehren, und andere Erfindungen für dieselben Pottets, Herzoge Deinrich von Würtemberg, Jones und anderer nene Einrichtungen an Gewehren. Eiserne Patronen. Droffes und Collenbusch's Bunduabestinte. Sicherheitsschieber und Sicherheitsschlöffer. Gewehr, das ohne Schloß erscheint. Sicherheitspulverhoru.                                                                                                                         | 5 <b>78</b> |
| Einundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Erfindungen für die Beleuchtung und zwar neue<br>Lampen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580         |
| 3weiundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Erfindungen an Stearinlichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 582         |
| Dreiundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Erfindungen für Räderfuhrwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 583         |
| Vierundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Die neuen Erfindungen für die durch Damufma- fchinen auf Gifenbahnen fortzutreibenden Auhrwerke, befonders in hinficht der Gefahr- Berhütung oder Gefahr- Berminderung. Gutbechungen an den Sicherheitsscheiben und anderen plös- lichen Dampfansströmungen, auch an sonstigen Resselverände- rungen, als Ursache von Erplosionen. Erfindungen zur Ber- hütung des Insammenrennens der Wagen auf den Gisendahnen, nebst anderen neuen Erfindungen gegen ähnliche Gefahren. | 585         |
| Fünfundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Das Forttreiben der Fuhrwerte auf Eisenbahnen burch die Kraft ber atmosphärischen Luft; ober die sogenannte atmosphärische Eisenbahn Die atmosphärische Gisenbahn, besondere des Elegg und Samuda.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588         |
| Sechsundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Erfindung, die Elettro. Magnetische Kraft gur Treisbung der Fuhrwerte auf Gisenbahnen und gur Treibung anderer großer Maschinen, auch ber Schiffe, anguwenden Die Methoden mehrerer Männer mit verschiedenem Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                       | 589         |
| Siebenundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Die Elettro-magnetifchen Telegraphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 <b>90</b> |

•

| Telegraphen. Gans-Weberscher Telegraph. Cooke's und Wheatsstends Telegraph. Rorse's Telegraph. Steinbeits Telegraph.  Achtundzwanzigster Abschnitt.  Die Dagnerreschen Lichtbilder oder die Ersindung der Dagnerreschen Lichtbilder. Bervolltommunng des Versahrens durch Dagnerre selbst und durch andere Mehrner. Boigtländers neuer Apparat, insbesondere zum Portraitiren. Kratochwisse's und Naterers Ersindungen zum dußerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bilder aussenimmt und firirt. Arago's Entbedungen in dieser dinsicht. Wosers Ersindung, Lichtbilder in der Finsternishervorzubringen.  Ileunundzwanzigster Abschnitt.  Der Songrevedrund oder zusammengesetzte Drund. son Songrevedrund und besen Bervolltommung.  Dreilsigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Drundsmethode. Die Wetallographischen Ketallographischen Sones.  Einunddreilsigster Abschnitt.  Pullmandels Ersindung, Muster für Zeuge 16. zu übertragen und zeisigster Abschnitt.  Die von Dunkin ersundene Wethode, von Mannsscripten und Zeichnungen Seränderungen.  Dreiunddreilsigster Abschnitt.  Die wethode auch mit einigen Beränderungen.  Oreiunddreilsigster Abschnitt. | *XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Achtundzwanzigster Abschnitt.  Die Dagnerreschen Lichtbilder oder die Ersindung der Dagnerreschen Lichtbilder. Bervollsommung des Berschrens durch Dagnerre seihe Lichtbilder. Bervollsommunng des Berschrens durch Dagnerre selbst und durch andere Menner. Boigtsänders neuer Apparat, insbesondere zum Portraitiren. Kratochwisia's und Katerers Ersindungen zum außerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bilder aufnimmt und firit. Arago's Entdedungen in dieser Dinsicht. Wosers Ersindung, Lichtbilder in der Finsterniß hervorzubringen.  Neunundzwanzigster Abschnitt.  Der Congrevedruck oder zusammengesetzte Druck. Got Gongrevedruck und dessen Bervollsommung.  Dreitsigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Druck. methode. Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Einunddreissigster Abschnitt.  Dullmandels Ersindung, Muster für Beuge 16. zu übertragen und weschiebene Beise.  Bweiunddreissigster Abschnitt.  Die von Duntin ersundene Methode, von Mannsscripten und Beichnungen Copien zu nehmen Got Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreissigster Abschnitt.                                                   | · Telegraphen, Gang-Meberscher Telegraph, Coote's und Mbegts                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geite      |
| Die Dagnerreschen Lichtbilder oder die Ersindung der Dagnerre's und Nopce's erste Lichtbilder. Bervollsommung des Berschrens durch Dagnerre selbst und durch andere Manner. Boigtländers neuer Apparat, insbesondere zum Portraitiren. Aratochwisse's und Naterers Ersindungen zum dußerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bitder auswimmt und firirt. Arago's Entdedungen in dieser hinsicht. Wosers Ersindung, Lichtbilder in der Finsterniß bervorzubringen.  Neunundzwanzigster Abschnitt.  Der Congrevedruck oder zusammengesetzte Druck. 601  Eongrevedruck und dessen Bervollsommung.  Oreilsigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Druck. methode Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Einunddreissigster Abschnitt.  Dullmandels Ersindung, Muster für Beuge 1c. zu übertragen  übertragen  übertragen  übertragen Berichten Beise.  Sweiunddreissigster Abschnitt.  Die von Dunkin ersundene Methode, von Manneschipten und Beichnungen Eopien zu nehmen 605  Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Oreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                | stons Telegraph. Morse's Telegraph. Steinheils Telegraph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Daguerre's und Nopce's erste Lichtbilder. Bervollkommung des Berfahrens durch Daguerre selbst und durch andere Manner. Boigtländers neuer Apparat, insbesondere zum Portraitiren. Kratochwisse's und Naterers Ersindungen zum außerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bilder aufnimmt und firirt. Arago's Entdedungen in dieser hinscht. Wosers Ersindung, Lichtbilder in der Finsternis bervorzubringen.  Ileunundzwanzigster Abschnitt.  Der Congrevedruck oder zusammengesehte Druck. Got Eongrevedruck und dessen Bervollkommung.  Wreilsigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Druck. methode. Die Rethode des Amerikaners Jones.  Einunddreissigster Abschnitt.  Dullmandels Erfindung, Muster für Beuge u. zu übertragen unf dertragen Abschnitt.  Die von Dunkin ersundene Methode, von Mannescripten und Beichnungen Eopien zu nehmen . Gos Die Rethode auch mit einigen Beränderungen.  Oreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Dagnerre's und Nopce's erste Lichtbilder. Bervollsommung des Bersabrens durch Dagnerre selbst und durch anders Manner. Boigtlanders neuer Apparat, insbesondere zum Portraitiren. Kratochwisla's und Naterers Ersindungen zum außerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bitder auswimmt und firit. Arago's Entdeckungen in dieser Hinschen.  Wosers Ersindung, Lichtbilder in der Finsternishervorzubringen.  Neunundzwanzigster Abschnitt.  Der Congrevedruck oder zusammengesethe Druck.  Congrevedruck und dessen Bervollsommung.  Dreisigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Druck.  methode Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Einunddreissigster Abschnitt.  Dullmandels Erfindung, Muster für Beuge 1c. zu übertragen  übertragen  Uebertragung auf verschiedene Beise.  Sweiunddreissigster Abschnitt.  Die von Dunkin ersundene Methode, von Mannes seinten und Beichnungen Eopien zu nehmen . 605  Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Oreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                          | Die Dagnerreschen Lichtbilber ober bie Erfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>700</b> |
| Der Congrevebruck ober zusammengesette Druck.  Congrevebruck und bessen Bervollkommnung.  Dreilsigster Abschnitt.  Die Metallographie ober Metallographische Drucks methode  Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Cinunddreissigster Abschnitt.  Dullmandels Erfindung, Muster für Beuge u. zu übertragen  übertragen  Uebertragung auf verschiedene Beise.  Bweiunddreissigster Abschnitt.  Die von Dunkin ersundene Methode, von Manussschund Beichnungen Sopien zu nehmen . 605  Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dagnerre's und Nopce's erste Lichtbilder. Bervolltommnung bes Befahrens durch Daguerre selbst und durch anders Man- ner. Boigtlanders neuer Apparat, insbesondere zum Por- traitiren. Kratochwisla's und Naterers Ersindungen zum außerst Empsindlichmachen der Platte, welche die Bilber auf- nimmt und firirt. Arago's Entbedungen in dieser Sinsicht. | ****       |
| Congrevedruck und dessen Bervollsommnung.  Dreissigster Abschnitt.  Die Metallographie oder Metallographische Drucks methode Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Cinunddreissigster Abschnitt.  Sullmandels Erfindung, Muster für Beuge w. zu übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Die Metallographie oder Metallographische Drucks methode Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Cinunddreilsigster Abschnitt.  Sullmandels Erfindung, Muster für Benge 16. 3u übertragen ubertragung auf verschiedene Beise.  Bweiunddreissigster Abschnitt.  Die von Dunkin erfundene Methode, von Mannssscripten und Beichnungen Sopien zu nehmen . 605 Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Congrevedruck ober jufammengefeste Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 601        |
| methobe Die Bethode. Die Rethode des Ameritaners Jones.  Einunddreilsigster Abschnitt.  Sullmandels Erfindung, Muster für Benge 16. 3u übertragen Uebertragung auf verschiedene Beise.  Bweiunddreiseigster Abschnitt.  Die von Dunkin erfundene Methode, von Manus seripten und Beichungen Copien zu nehmen . 605 Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreiseigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreilsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Die Berliner Methode. Die Methode des Amerikaners Jones.  Einunddreilsigster Abschnitt.  Sullmandels Erfindung, Muster für Benge 16. 3u übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Sullmanbels Erfindung, Muster für Beuge 1c. 3u übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Berliner Methode. Die Methode des Ameritaners Jones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 008        |
| übertragen Uebertragung auf verschiedene Beise.  Bweiunddreisbigster Abschnitt. Die von Dunkin erfundene Methode, von Mann- feripten und Beichnungen Copien zu nehmen . 605 Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreisbigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einunddreilsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Uebertragung auf verschiedene Beise.  Bweiunddreisbigster Abschnitt. Die von Dunkin erfundene Methode, von Manus feripten und Beichnungen Copien zu nehmen . 605 Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreisbigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sullmandele Erfindung, Mufter für Beuge u. ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Bweiunddreifsigster Abschnitt. Die von Dunkin erfundene Methode, von Manus feripten und Beichnungen Copien zu nehmen . 605 Die Methode auch mit einigen Beränderungen.  Dreiunddreifsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ubertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 604        |
| Die von Dunkin erfundene Methode, von Mann-<br>feripten und Beichnungen Copien zu nehmen . 605<br>Die Methode auch mit einigen Beränderungen.<br>Dreiunddreisbigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3weiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Dreiunddreissigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die von Duntin erfundene Metbode, von Manu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Methobe and mit einigen Beranberungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 045        |
| Erfindungen für metallene Schreibfedern 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erfindungen für metallene Schreibfebern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 606        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

Cedate Abtheilung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Erfindungen und Entdechungen in den letzten gehn Jahren                                                                                                                                                                                                                              | 553         |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sewinung des Mehls und Brodbaden                                                                                                                                                                                                                                                         | 553         |
| Stärke und Runkelrubenguder                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 <b>0</b> |
| Rene Milchmeffer                                                                                                                                                                                                                                                                         | 557         |
| . Dierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Erfindungen für Bierbrauer                                                                                                                                                                                                                                                               | 558         |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 3nr Bekleidung des Menschen, namentlich die Ge- webe Erfindungen an Spinnmaschinen. Tücher aus wollenen<br>Lumpen. Rene Rand, Scheer: und Dekatiermaschinen. Basserbichtmachen und Luftbichtmachen von Zeugen. Federharz<br>zn Geweben, Strumpfen zc. Neue Tull: und Bobbinetmastchinen. | <b>659</b>  |
| Bechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Die Sate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561         |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Die Schühe und Stiefeln                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562         |
| Achter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Rebenfachen für bie Aleibung und befonders auch für Berichonerung berfelben, und zwar die Farbes tunft und Beugdruderei.  Dampffarben. Alizarin und Purpurin. Berberin. Reme Urt, farbigte Mufter auf Benge zu tragen. Wollentucher is. erhaben zu bedruden.                             | 563         |

| XXIV                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |
| Meunter Abschnitt.                                                                                                                    |
| Stiderei und Stednabelnfabritation                                                                                                    |
| Behnter Abschnitt.                                                                                                                    |
| Die Bohnungen ber Menfchen und anbere Gebaub                                                                                          |
| betreffende Erfindungen                                                                                                               |
| Gilfter Abschnitt.                                                                                                                    |
| Solgarbeiten ber Schreiner in Gebauden, Mobeln<br>und anbere Solgwaare                                                                |
| mafdinen. 3wölfter Abichnitt.                                                                                                         |
| Dolymofait und Solgbeiben Steinfurniere. Solg beiben und Bolgpolituren. Roanifiren bes Solges.                                        |
| Dreizehnter Abschnitt.                                                                                                                |
| Erfinbungen für Drechsler Bum Dreben ber Billiarbrugeln. Reues univerfelles gutter                                                    |
| Dierzehnter Abschnitt.                                                                                                                |
| Erfindungen für Metallarbeiter                                                                                                        |
| Fünfzehnter Abschnitt.                                                                                                                |
| Erfindungen für Drabt insbefonbere<br>Drabt burch Balgen zu bilben. Drabtfeile, Drabtbruden<br>und Drabtgaune. Drabtplattengravirung. |

die keine feste Bohnsitze hatten. War eine Strecke abgeweidet, so zogen die hirten weiter.

§. 3.

In folden Gegenden der Erde, mo ben Menichen feine Dausthiere, aber auch feine milbe Thiere Beichaftigung gewährten, wo bie Natur bagegen Getreibe und andere nühliche Früchte bervorbrachte, da gaben fich bie Menichen frubzeitig mit dem Acterbau ab. Gie machten fich ba fefte Wohnsite und trieben eine bequemere, rubigere Lebensart. Alls fie noch teinen Pflug, noch teine Egge, noch tein Grabicheit u. bgl. hatten, da mußte ein Stuck Dolz und bie Rraft ber Urme beren Stelle vertreten; ale bie Berfzeuge jum Daben noch fehlten, da mußte man fich mit dem Abreißen ober Ausreißen ber Gewachfe begnugen, und ftatt des Getreibe=Drefchens mußten Thiere die Getreideforner austreten. Man af bie Rorner bann entweder rob, oder zwischen Steinen gerrieben, eigentlich mehr zerqueticht als zerrieben, fo lange bis, mas erft in spaterer Beit geschab, die Dublen erfunden murben. Bur Entbedung bes allen Menschen unentbehrlichen Feuers gab mahricheinlich ber Blitftrabl, ale er einmal brennbare Rorper entzündete, bie erfte Beranlaffung. Bielleicht faben Menfchen auch Funten, wenn burch einen zufälligen gewaltsamen Stoß ober burch eine aufällige gewaltsame Reibung ein barter Stein und ein Erz auf einander trafen. Bielleicht entzündeten biefe Funten einmal eine brennbare Materie, auf welche fie fielen; vielleicht brannte biefe Materie eine Zeitlang fort und zeigte an anderen Dingen, mit benen fie in Berührung fam, eine Wirkung, welche auf die Anwendung bes Feuers deutlich hinwies. Go mußten die Menichen mohl einsehen, bag bas Feuer ihnen Schutz gegen bie raube Bitterung gemabrte, daß es in buntler Racht ihnen Licht gab, daß es ihnen gum Braten und Rochen von Speifen, jum Schmelzen von Metallen u. bgl. nutlich bienen fonnte. Bum Metallichmelzen gaben vielleicht auch große Balbbranbe, oder auch Bulfane, die erfte Beranlaffung; und als man Erze ju benuten, Metalle ju schmelzen und zu verarbeiten lernte, ba tonnte man viele bolgerne und fteinerne Gerathe bei Geite legen und bafur viel wirtsamere metallene, vornehmlich eiferne,

| 4471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lelegraphen. Gang-Beberscher Telegraph. Coofe's und Bheat-<br>ftons Telegraph. Morse's Telegraph. Steinheils Telegraph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Geite</b> |
| Achtundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Die Dagnerreschen Lichtbilder ober die Erfindung der Dagnerre's und Nopce's erste Lichtbilder. Bervollkommung des Berfahrens durch Dagnerre selbst und durch andere Manner. Boigtländers neuer Apparat, insbesondere jum powtraitiren. Kratochwilla's und Naterers Erfindungen gent außerst Empfindlichmachen der Platte, welche die Bilder aufnimmt und firirt. Arago's Entdeckungen in dieser Diussch. Mosers Erfindung, Lichtbilder in der Finsterniß dervorzubringen. | <b>306</b>   |
| Neunundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Der Congrevebrud oder gufammengefette Drud Congrevebrud und beffen Bervolltommnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 601          |
| Dreilsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Die Metallographie ober Metallographische Drud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 603          |
| Die Berliner Methode. Die Methode des Ameritaners Jones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Einunddreiseigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Sullmandels Erfindung, Mufter für Beuge tt. ju übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 604          |
| Bweiunddreilsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Die von Onnein erfundene Methode, von Manu-<br>feripten und Beichnungen Copien gu nehmen .<br>Die Methode auch mit einigen Beranderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 605          |
| Dreiunddreilsigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Erfindungen für metallene Schreibfebern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 606          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

# Erste Abtheilung.

Ginleitung in die Geschichte der Erfindungen und Entdeckungen.

§. 1.

Mls Gott unfere Erde eben erft geschaffen batte - es mag bieß nun vor 6000 Jahren ober zu einer anbern Beit geschehen fepn, - ba mar Bieles auf berfelben im roben, unvolltom: Freilich batte Gott Alles fogleich bochft menen Buftanbe. volltommen barftellen tonnen, wenn er gewollt hatte. feine Allweisheit fand bieß fur bie Menfchen felbft nicht gut. Er batte biefe feine Gefchopfe ja mit Geiflestraften fo ausgeruftet, baß fie felbst bie mannigfaltigen Erzengniffe ber Erbe au ihrem Rugen zu verebeln und anzuwenden lernen konnten. Arbeit ober nutliche Beschäftigung ift bie Burge bes Lebens; obne fie maren, menigstens die allermeisten Denichen unferer Beit, febr ungluctlich. Die follten fie ohne Arbeit bie gange Beit ihres Lebens hinbringen? Freilich will Alles erft erlernt fenn, und ber Anfang bes Lernens und aller Arbeiten überbaupt, erfordert erft eine besondere, bald größere, bald geringere Anstrengung. Geringer und oft viel geringer ift lettere allerdings, wenn ber Mensch icon Borarbeiten findet. immer macht Uebung in ber Arbeit den Meifter; aber llebung erforbert Beit und bis jur möglichften Bervollfommnung einer Sade oft viele Beit. Die erften Menfchen ber Erbe tonnten fich teiner Borarbeiten erfreuen. Gott hatte aber bafur geforgt, Poppe, Erfindungen.

baß sie einen Wohnsitz erhielten, wo sie keine Vorarbeiten und überhaupt wenig zu arbeiten nöthig hatten. Wahrscheinlich befand sich dieser Wohnsitz in Asien, und zwar in den Gebirgsthälern von Mittelasien, wo weder der glühende Strahl der Sonne die Bewohner versengen, noch auch die schneidende Kälte des Rordens sie tödten konnte. Dier wuchsen unsere Getreide arten und manche andere Früchte ohne Psiege; und hier hatten unsere meisten Hausthiere ihr Baterland. Das herrliche Gebirgsthal Caschemir gehörte ja dazu, ein Land, das wohl den Ramen Varadies führen durste.

Š. 2.

Die Zahl ber Menschen vermehrte sich balb. Co wie dieß geschah, murben natürlich auch die Erzeugnisse bes Erdstrichs mehr vertheilt. Jeber wollte davon haben, und Jeder wollte etwas Gutes ober seiner Neigung Angemessenes haben. Was Wunder, daß da nicht selten Sigennut und Neid die Leidensschaften der Menschen anfachte und zu Zank und Streit Bergarlassen, zu wissen, ob es nicht anderswo noch besser sen, als auf jenem Erdstriche, war wohl die Ursache, daß viele Menschen nach und nach ihren Wohnort verließen, samilienweise sich weiter ausdehnten, mehr oder weniger weit sich entfernten, und der eine nach dieser, der andere nach jener Gegend hinzog. Aus solchen Zügen mußten die Menschen freilich oft von wildwach-

die keine feste Wohnsige hatten. War eine Strecke abgeweibet, fo zogen die hirten weiter.

§. 3.

In folden Gegenben ber Erbe, mo ben Menfchen feine Dausthiere, aber auch feine milde Thiere Beschäftigung gewahrten, wo die Ratur bagegen Getreide und andere nubliche Bruchte bervorbrachte, ba gaben fich die Menichen frubzeitig mit dem Acterbau ab. Gie machten fich ba feste Wohnsite und trieben eine bequemere, rubigere Lebensart. Alls sie noch teinen Pflug, noch feine Egge, noch tein Grabicheit u. bgl. hatten, da mußte ein Stuck Dolg und bie Rraft ber Urme beren Etelle vertreten; als die Berfzeuge jum Daben noch fehlten, ba mußte man fich mit dem Abreißen ober Ausreißen ber Gewachfe begnügen, und ftatt des Getreibe= Drefchene mußten Thiere die Getreidekörner austreten. Man ag bie Körner bann entweder rob, oder zwischen Steinen gerrieben, eigentlich mehr gerqueticht als gerrieben, fo lange bis, mas erft in fpaterer Beit geschab, Die Dublen erfunden murben. Bur Entbectung bes allen Menschen unentbehrlichen Feuers gab mahricheinlich ber Blitftrabl, als er einmal brennbare Rorper entzündete, bie erfte Beranlaffung. Bielleicht faben Menfchen auch Funten, wenn burch einen zufälligen gewaltsamen Stoß ober burch eine jufallige gewaltsame Reibung ein barter Stein und ein Erz auf einander trafen. Bielleicht entzundeten biefe Funten einmal eine brennbare Materie, auf welche fie fielen; vielleicht brannte biefe Materie eine Zeitlang fort und zeigte an anderen Dingen, mit beneu fie in Berührung fam, eine Birfung, welche auf Die Anwendung bes Feuers deutlich hinwies. Go mußten bie Menichen mohl einsehen, bag bas Feuer ihnen Schut gegen bie raube Witterung gemahrte, bag es in buntler Racht ihnen Licht gab, daß es ihnen zum Braten und Rochen von Speifen, zum Schmelzen von Metallen u. bgl. nütlich bienen fonnte. Bum Metallichmelzen gaben vielleicht auch große Balbbranbe, oder auch Bulfane, die erfte Beranlaffung; und als man Erze ju benuten, Metalle ju fchmelgen und zu verarbeiten lernte, ba tonnte man viele bolgerne und fteinerne Berathe bei Geite legen und bafur viel mirtfamere metallene, pornehmlich eiferne,

anwenden. Erze fand man zuweilen schon auf der Erde und durch Graben unter der Erde. Man grub tiefer und fand mehr, und je weiter oder tiefer man grub, desto mehr Erze fand man. Daburch entstand der Bergbau. Border-Asien und Aegypten sollen sehr frühzeitig Bergwerke gehabt haben. Daß die Gruben gegen die unsrigen nur mäßig waren, kann man leicht benken.

Nun folgten manche Erfindungen und Entbedungen leichter und ichneller auf einander; die Menichen wurden in mancher hinficht gebildeter, aber freilich nicht an allen Orten in gleichem Grade.

§. 4.

Wenn der Mensch in Gesellschaft lebt, so gibt dieß immer zur Erweckung und Uchung seiner Geisteskräfte Anlaß, und zwar um so mehr, je größer und bedürfnißreicher die Gesellsschaft ist. Da will es einer dem andern gern zuvorthun, da will einer es immer besir haben und besier machen, als der andere; und so kommt der Mensch durch Sinnen und Trachten auf manche neue Gedanken und Ersindungen. Auch das eble Bestreben, seinen Mitmenschen nühlich zu werden, spornt manchen Geist zu neuer Thätigkeit, und führt ibn auf Ersindungen, die das Leben bequemer machen und die Masse von Kenntnissen erweitern. Zu letzteren gehören auch die Ersindungen zur Bildung des Berstandes und zur Ersernung sehr nühlicher, zum

io fieht man freilich, bag barauf Jahrtaufenbe verstrichen, bag iber bie letten Paar Jahrhunderte der neueren Zeit viel reichjaltiger barin maren, als fruber einige taufend Jahre. Wenn richt alle Bolter ber Erde gleich große Fortschritte machten, venn manche in ber Rultur ichnell vormarts tamen, mabrend viele weit, oft febr weit guruct blieben; und wenn auch ju manden Zeiten ber Bang ber Entwickelung fo rafch mar, bag man ihn Flug nennen tonnte, bei andern fast unmertlich, gleich= fam fcneckenartig, noch bei anbern auch bieß nicht einmal; wenn es felbft jest noch Bolter - bie fogenannten Bilben auf ber Erbe gibt, welche gang in robem Raturguftanbe fic befinden, fo tonnen an allem biefem verschiedene Umftande foulb fenn, 3. B. bie Beichaffenbeit bes Landes, worin bie Menichen fich befinden, die Produtte und bas Clima beffelben, die gewohnte Ginfbrmigfeit in ber Lebensweise, besonders megen großer Entfernung von anderen Boltern zc. Man bente nur an bie Rahrung, Rleibung und Bohnung berjenigen Bilben, welche man noch jest in mehreren unfultivirten Sanbern antrifft; wie rob find bei ihnen jene Gachen! Dagegen bente man an die vielen, zur Rahrung, Rleibung, Bohnung, bem Bergnugen zc. bienenden Baaren ber Europäer; wie mannigfaltig, wie zweds maßig, wie ichon und oft bewunderungewurdig find biefe! Freilich lebt ber Europäer auch in einem bochft funftreich jusammengesetten Staate, mabrent g. B. Reger und Sottentotten ibre Tage in ungebundener Bilbheit bahinbringen. Und boch gab es eine Beit, wo biejenigen Bolter, welche jest auf ber bochften Stufe von Bilbung fteben, jenen Bilben an Dummbeit und Unwissenheit abnlich maren. Glaubten ja biefelben boch kultivirten Bolfer noch vor 200 Jahren an Bauberei und Derenwesen! Datte man ja vor 400 Jahren noch feine ge bruckten Bucher! Bohnten ja vor 1000 Jahren bie wenigsten Deutschen in orbentlichen Stabten und Dorfern! Und maren ia bie Dentiden vor 1800 Sabren in ber Rultur mobl ichmerlich meiter, als jest die Wilben in Norbamerita!

§. 6.

Daß es aber im Alterthum icon Bolfer gab, welche viele Produtte ber Erbe trefflich ju benuben und zu veredeln wußten,

welche überhaupt icon reich an mancherlei Renntniffen maren, bieg muß man wohl vorzüglich ber Beschaffenheit ihres Landes jufdreiben. Go ift in Inbien ber Boden außerft fruchtbar und reich an Erzeugniffen aller Art, wie z. B. an Pelzwert, Baumwolle, Farbepflangen, Gemurgen, eblen und uneblen De tallen, Ebelfteinen, Perlen u. f. m. Go gelangte bie Bautunft in Indien frubzeitig ju einer bebentenden Große. Goot im Alterthume gab es ba prachtige Runftwerte, fcoue Bergie rungen 2c. Durch große Bauwerte zeichnete fich auch bas alte Megypten aus, fowie ferner durch Degtunft, Stern: tunbe und Argueifunft. Durch Erfindungegeift und Be triebsamteit mancher Urt maren befonders noch die Phoniciet berühmt: unter andern will man ihnen ja bie Erfindung bes Blajes und ber Farberei verdanten. Auch maren fie in bet Beberei, in ber Berfertigung von Dut und Ochmuct-Gachen, pon Golb=, Gilber=, Binn=, Elfenbein=, Bernftein= und abn lichen Baaren und in ber Schifffahrtetunbe erfahren. Babplonier batten nicht minder herrliche Bebereien, toftbare Seidenzeuge, allerlei Dut : und Schmuck: Baare, Siegelringe, wohlriechende Baffer und Pomaden; die Chaldaer maren in ber Sternfunde, in ber Malerei u. bgl. geschictt.

6. 7.

Ber im Alterthum biefe ober jene Erfindung gemacht bat?

wollen bie alten Griechen bas Sauptsächlichste in der Renntniß ber Metalle und ihrer Berarbeitung verbanten. Untergange ber Titanen aber, wodurch jene Renntniffe in Briedenland verichmanden, follen Cabmus und andere neue Untommlinge ben Berg- und Butten-Bau wieber in's Leben guructgerufen haben. Die Megyptier ichreiben die Erfindung bes Pfluge und bes Getreide=Gaens gleichfalls bem Ofiris zu, mahrend bei Griechen und Romern Die Ceres den Dflug erfunden haben mng. Gaturn foll nicht blos Gichel und Genfe, fonbern auch bas Ofropfen und Ofuliren ber Baume; Bulfan bie Schmiebetunft; Bachus, nach anberen Typhon, die Runft Bein gu machen; bei den Griechen eine Minerva, bei den Phoniciern eine Roema, tie Runft zu fpinnen und zu weben; Mertur Die Araneifunft; Apollo die Chirurgie erfunden und Aeffulap foll erftere febr vervollkommnet haben. Die Erfindung der Rubrwerte ichreiben Griechen und Romer gleichfalls den Gottern ju, homer ber Minerva, Dvid dem Bultan; u. bgl. mehr. Bie ungenügend biefe Beschichten find, bedarf hier wohl teiner meitern Auseinandersetzung.

6. 8.

So viel ift übrigens gewiß, bag viele fehr wichtige Erfinbungen icon zwischen Abrabams und Dofes Beit gemacht morben maren. Das feben wir icon beutlich genug aus ben Buchern bes Siob und bes Mofes. Damale mußte man icon Gemuje und Fleifch zu tochen, Fleifch zu braten, Getreibe ju germalmen (wenn auch nicht eigentlich zu germablen) und eine Art Brod und Ruchen daraus zu bacten, Del aus Oliven ju preffen, Felle ju gerben, Garn ju fpinnen, bann Beuge barans zu meben und aus ben Beugen Rleibungeftucte zu naben; neben bem Acterbau und ber Diebzucht fannte man icon bie Gartnerei; man hatte ichon einen Pflug, wenn auch nicht ben unfrigen, eine Egge, Die Gichel, ben Drefchwagen, Die Delpreffe 2c.; ferner tannte man icon ben Bergbau, namentlich mußte man icon bie Berge ju untergraben, in Gruben Feuer ju feben; man batte icon Grubenlichter, Schmelgofen und Schmiebebammer mit Umboffen; man machte ichon metallene Obrringe, Sandringe und anderen Schmud, ichnitt und fagte Edelfteine, hatte gestempelte Golde und Silber-Mungen und bergleichen.

Bewiß ift es ferner, daß bie Griechen ichon bie Butter und ben Rafe, Griechen und Romer überhaupt icon bas Propfen und Ofuliren ber Baume fannten, und bag bie Romer, nicht blos, wie andere Bolfer vor ihnen, icon hand= und Pferbe-Dublen, fonbern auch icon Baffermublen batten. Bogelfang mit Schlingen war icon ju Davide Zeiten betannt; auch bedienten fich bie Griechen bagu ichon ber Lod: vogel, ber Rete und ber Leimruthen. Bierfüßige Thiere fing man im Alterthume ebenfalls icon mit Regen und Schlingen. Die Bienengucht lernten bie Deutschen zu Carls bes Großen Beit tennen, bas Düngen ber Mecter verftanben ichon bie alteften Bolfer, und Bein batten fie wenigstens ichon 600 Sabre por Chrifti Geburt. Roch früber af man blos bie Beeren bes wild machfenden Beinftocks, oder man trant den ausgepreften Saft berfelben, fowie bieg mit dem Safte anderer Beeren ber Fall mar. Richt blos Steinfalz batten bie Alten ichon, fonbern auch Salg burch Ginfieben von Salzwaffer bereitet. Roftbare Seidenzeuge und andere toftbar, 3. B. purpur gefarbte Beuge, Glasgefäße, Glasipiegel, irbene Geichirren. ber Alten beweisen gleichfalls icon bedeutende Kortidritte in ber Rultur. Die erften Schiffe waren Rabne, und zwar ans fange blos ausgehöhlte Baumftamme; die alten Dbonicier batten Bon Bobnen und Ruben, welche unter bie altesten Speisen bes Pflanzenreichs geboren, batten Griechen und Romer mehrere Gattungen; sie hatten aber auch schon 3 wiebeln, Lauch und manche andere Ruchengewächse. Die Deutschen, welche besonders gern Bohnen, Rüben und ahnliche Früchte aßen, kultivirten auch den Spargel frühzeitig. Jeht haben bei ihnen, nächst dem Getreibe, unter allen Früchten, keine größeren und nühlicheren Gebrauch, als die Rartoffeln, welche ber Engländer Franz Drake im Jahr 1586 aus Brasilien nach Europa brachte, die in Deutschland aber erst um's Jahr 1650, und zwar zuerst im sächsischen Boigtlande, bekannt wurden.

§. 9.

Benn bie Griechen frühzeitig burch ihre Mechaniter und antere Mathematiter berühmt maren, fo maren es die Romer vorzüglich burch ibre Bilbhauer, Baumeifter und Landwirthe. In Palaftina, bem Lanbe ber Jeraeliten, gab es besonders viel Bieb, Balfame und Dele, womit Sandel und Bandel getrieben murbe. Afien bat, befonders in feinen Sandwuften , unfruchtbare Lanbstriche. Auch ift es im Rorben biefes Belttheils zu talt, im Guden zu beiß, als bag manche Raturprobufte ba gebeiben fonnten. Indeffen bat Affen auch viele fegendreiche Wegenden, 3. B. folche, deren Webirge reich an edlen Metallen und Steinen find. Auch enthalt es im Suben fostbare Pflangen, und feine Meere enthalten fostbare Perlen. Afrita ift gleichfalls reich an Raturprobutten; boch meniger als Affien.

ŀ

Europa hat nicht die Menge ebler Steine und Metalle, nicht die tostbaren Gewürze und den Reichthum herrlicher Pflanzen, als jene Welttheile. Dafür werden aber die Menschen in Europa nicht durch, arge hise und strenge Kälte in ihrer Thättigkeit aufgehalten. Go konnten die Europäer nicht blos in Dinsicht der Kunst, sondern auch der Gelehrsamkeit u. dgl. desto leichter die höchste Stufe von Bildung erlangen. Auf dieser Stufe stehen jest vorzüglich Engländer, Franzosen und Deutsche.

§. 10.

In unferm beutschen Baterlande gab es noch feine Städte, als die Romer babin tamen. Raifer Deinrich ber Erfte

fouf fie gleichsam; und die Bewohner ber Stabte ober Burgen, bie Bürger, waren es nachmals, welche Bandwerte, Runfte, Sandlung und Biffenichaften emporbrachten. Aber auch bie Landwirthschaft flieg mit den ftadtischen Gewerben. fumpfige, moraftige, bornige zc. Gegend murbe urbar gemacht, unnothige Baldungen, beren Terrain man beffer benuten tonnte, wurden ausgerottet. Das geschah ichon vor bem vierzehnten Jahrhundert. In Diesem Jahrhundert hatte man auch foon angefangen, fatt ber Feldwege Land ftragen anzulegen, melde ben Bertehr im Lande fehr beforderten. Allgemeiner und beffer eingerichtet wurden die Landstraßen freilich erft im letten Biertel bes achtzehnten Sahrhunderts. Raberfuhrwerte ober Bagen gab es zwar ichon in uralten Zeiten, g. B. in legypten und in Griechenland; und Griechen fomohl ale Romer hatten icon eine Art febr verzierter Rutichen; aber erft feit bundert Jahren find vornehmlich die lettern ausnehmend vervollkommnet worben. Und wenn wir nun gar die in der letten Balfte des achtzehnten Jahrhunderte in England erfundenen Gifenbahnen mit bierber rechnen, welche bem Scharffinne und Erfindungegeifte bes Menichen ju fo großer Ehre gereichen, fo muß man gefteben, daß bie Mittel, Baaren und Menschen schnell und möglichft ficher von einem Orte der Erbe jum andern zu transportiren, au einem ausnehmend hohen Grade von Bolltommenbeit gebracht worden find. Straffenpflafter hatten gwar icon mehrere Stadte vor Chrifti Beburt, aber, verglichen mit bem ber wichtigeren oder schöneren Stabte der neueren Beit, mar Eine herrliche, außerorbentlich nühliche Anstalt find unsere Posten, sowohl die fahrenden als reitenden. Unbeschreiblich viel haben sie zum Fortschreiten ber Rultur bes Menschen und ber Annehmlichkeit des Lebens beigetragen. Die Posten, welche Kaiser Augustus errichtet hatte, waren freilich noch unvolltommen. Die unsrigen befinden sich, namentlich seit den letzen Jahren, in einem herrlichen Zustande. Das außerordentlich schnelle Berbreiten von Nachrichten in die Ferne hinein mittelst der Telegraphen, welche der Franzose Chappé im Jahr 1793 erfand, darf gewiß als eine der schönsten und merkwürdigsten Ersindungen gepriesen werden. Freilich hatte man in früheren Zeiten schon etwas Alehnliches durch Zeichen zu bewirken gewußt.

į

į

Daus: und Reife-Laternen gab es schon in ben alte ften Zeiten. Auch Golbaten führten fie bei ihren nachtlichen Marichen mit fich. Doch auch biefe bochft nublichen Gerathe, fowie die Lampen, find in neuerer Zeit ausnehmend verbeffert and verschönert morben. Ramentlich haben feit bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderte Urgand und Rumforb burch ihre neu erfundenen Dochte und bie bin und wieder ertichteten Lactirfabriten febr viel bagu beigetragen. lander Davy, dem man in neuerer Beit fo viele wichtige Erfindungen verdankt, verdiente icon allein burch die Erfindung feiner Sicherheitslaterne für bie Berglente bie ichonfte Burgerfrone. Treffliche lactirte Baaren ju manderlei Bebrauch hatten bie Japaner und Chinesen schon lange; Die Europaer aber, vorzüglich bie Englander und Deutschen, haben es feit einigen Dutend Jahren in ber Berfertigung berfelben, befonbers mas Schonheit betrifft, fehr viel weiter gebracht.

Leuchtthurme, zur Sicherheit für die Seefahrer, hatten bie Alten icon. Deutigen Tages find diese Thurme freilich, wie überbaupt so unzählig Wieles, weit vollfommener. Der in den ersten Jahren des vierzehnten Jahrhunderts erfundene Kompaß trug zur Sicherheit der Menschen auf dem Meere gleichfalls außerordentlich viel bei. Wurden auch Sonnen=nhren, Wasseruhren und Sanduhren von verschiedener Art mit Rugen schon von den alten Chaldern, Aegyptiern und

Chinesern zur Eintheilung bes Tages in Stunden gebraucht, so gaben boch die im eilsten Jahrhundert ersundenen Raberuhren, und zwar die auch als Thurmuhren oder öffentliche Uhren gebrauchten Gewichtuhren, viel bequemere und bessere Zeitmesser ab. Und nun gar die in dem ersten Jahre des sechszehnten Jahrhunderts von einem Deutschen erfundenen Tasch enuhren! Nicht leicht gibt es etwas Schöneres, Sinnreicheres und Nühlicheres, als diese Maschinen, namentlich als die Repetir-Taschenuhren! Seit wenigen Jahren ist die Uhrmacherkunst auf eine sehr hohe Stuse von Bolltommenheit gebracht worden.

§. 12.

Deutsche überhaupt haben einen sehr großen Antheil an ben wichtigsten Ersindungen ber neueren Jahrhunderte. Deutsche erfanden im zehnten oder eilften Jahrhundert auch die Bind mühlen, welche erst im sechszehnten Jahrhundert bie Polständer verbesserten. Deutsche erfanden am Ende des breizehnten oder im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts die eigentlichen Orgeln; und ein Paar hundert Jahre nachher erfanden sie Delmalerei. Deutsche erfanden im vierzehnten Jahre hundert die Maschinen zum Drahtziehen, und spater auch mehrere Maschinen zum Prägen der Münzen. Ein Deutscher erfand im Jahre 1430 die Buch brucker kunst, und seit einer kurzen Reihe von Jahren auch die Schnellpresse

und mabricheinlich erfand auch ein Deutscher ichon zu Unfange bes vierzehnten Sabrbunberts bie Gagemüblen. Gin Deuts fder foll im vierzehnten Jahrhundert bas Schiefpulver erfunden baben; boch ift es viel mabricheinlicher, bag biefe Erfindung, sowie die ber Feuergewehre, ichon in ben erften driftlichen Jahrhunderten von ben Chinefern gemacht worben Dagegen ift es gewiß, baf ein Deutscher in ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts bie Luftpumpe und bie Glectrifirmafchine erfand, und bag Deutsche auch mehrere ber vornehmften musitalischen Inftrumente, namentlich unfer Forte piano gu Unfange bes achtzehnten Sabrbunderte erfanben. Englander übertrafen die Deutschen in der Angabl wichtiger Erfindungen erft feit bundert Jahren, wie namentlich die Erfindung ber Spinn: und Rrempel: Mafchinen, ber Bebes mafdinen, Suchicheermafdinen, ber Mafdinen gur Berfertigung bes enblosen Dapiers, ber bydroftatifoen Preffe, ber Dampfmafdinen und ber Gifenba'b: nen barthut.

### §. 13.

Megyptier und Chineser fabricirten schon im grauen Altersthume irbene Geschirre, und die Topferscheibe zum Dreben bes Thons kannten wenigstens die Griechen schon. Die geschmackvollen Formen mancher alten Geschirre werben noch jest von unsern Arbeitern, welche thönerne Geschirre verfertigen, zum Muster genommen. Das sieht man an manchen Geschen bessenigen englischen Steinguts, welches seinem Ersinder zu Schren Webgewood genannt wird. Porcellan, die herrslichte irdene Waare, sabricirten die Chinesen in uralten Zeiten schon; das weit schonere europäische Porcellan erfand vor bundert Jahren ein Deutscher in Sachsen.

Richt blos Messing, sondern auch Stabl verfertigten bie Alten schon. Bon letterem sind in neuerer Zeit freilich mehrere besondere nütliche Arten, wie z. B. der englische Gußsstahl, erfunden worden. Messer kannten und gebrauchten die Alten auch schon, namentlich Messer zu allerlei Gewerben und Tischmesser. Tisch gabeln bingegen hatte man in den alten Zeiten noch nicht, sondern nur gabelartige Wertzeuge zu anderm

Gebranch. Kaffee scheinen die Araber zuerst bereitet zu haben. Diese haben auch die Kunft zu bestilliren und namentlich (aus Wein) Branntwein zu brennen, welche eine morgens ländische Ersindung ist, nach Europa gebracht, sowie dieselben Bölter wahrscheinlich, wenigstens schon im eilften Jahrhundert, die Runst verstanden, aus dem Safte des Zuckerrohrs Zuder zu sieden. Bier gab es ebenfalls in den ältesten Zeiten. Alle diese Künste sind nachher, besonders in der neuesten Zeit, durch allerlei, zum Theil höchst sinnreiche Ersindungen vervollkommnet worden. Araber mandten auch schon heiße Wasserd waren aber in der neuesten Zeit die Ersindungen, welche zum Kochen, Peizen zu. solcher Dämpse gemacht worden sind!

§. 14.

Bafferpumpen und Fenersprigen hatten bie Griechen ichon. Wie sehr find aber auch diese in der neuern und neuesten Zeit vervolltommnet worden! Mit Brennspiegeln oder Sohlspiegeln machte der alte Grieche Archimedes bewunderungswürdige Experimente. In neuerer Zeit wurde der Gebrauch solcher Doblspiegel zu manchen schönen und nütlichen Zwecken sehr vervielfältigt. Nur unvollfommen kannten bie Alten die Eigenschaft der erhabenen, kugel= und linsenförmigen Gläser zur Bergrößerung, der hohlen Gläser zur Berkleinerung. Die eigentlichen Britten aber kamen erft im dreizehnten, die

anstellen könnten. Besonders hoch geschätzt murbe ferner die von dem Amerikaner Franklin gemachte Erfindung des Bligsableiters. Welche Beruhigung gewährt berselbe den angstsvollen Menschen zur Gewitterszeit! Die Erfindung der Boltasschen Säule im letzten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts eröffnete gleichsam eine neue Periode für manche Lehren der Physik und Chemie. Beide Wissenschaften, die Sand in Dand geben, die in so vielen Stücken zur Aufklärung und höhern Kultur des Menschengeschlechts beitragen und auch viele Künste des gemeinen Lebens längst zu einem bedeutend höhern Grad von Wollkommenheit brachten, sind besonders seit fünfzig Jahren mit außerordentlich vielen Erfindungen und Entdeckunzen bereichert worden.

### §. 15.

Mathematik murbe icon von ben Morgenlanbern getrieben, vorzüglich von den Chalddern und Alegyptiern. Ing: besondere hatten die Chaldaer bie alteften Aftronomen, welche unter andern auch die Sonnenuhren erfanden. Freilich brachten erft die vielen großen wichtigen Erfindungen und Entbeckungen ber neueren Sahrhunderte fowohl die Aftronomie, als auch alle mathematische Disziplinen überhaupt auf die Bohe, worauf fie jest fich befinden. Welchen berrlichen Erfolg nicht blos für bie Sternfunde, fondern auch fur die Auftlarung im gemeinen Leben bat die im fechezehnten Jahrhundert gemachte Erfindung unferes jegigen Beltinftems gehabt, woburch Ropernifus ben unsterblichsten Ruhm fich erwarb! Und wie wichtig für die Aftronomie war feit des berühmten Berfchele Zeit die Entbectung ber neuen Planeten! Bas griechische Beltweise, wie Pothagoras, Plato, Thales, Guflibes, Archimebes und Andere fur Mathematit thaten, lebt noch in unferm Beitalter fort und wird nicht untergeben, fo lange die Belt ftebt. hauptfachlich mas Deutsche, Staliener, Britten und Frangofen vom fünfzehnten Jahrhundert an für dieselbe Biffenschaft leis fteten, und oft mit großem Rampf gegen Aberglauben in finftern Beiten und finftern Landern leifteten, ift großer, als daß es fic befdreiben läßt.

Indier, Aegyptier und Griechen hatten icon allerlei mus

fitalische Instrumente, womit sie sich und ihre Rebensmenschen ergöhten. Regyptier und Debraer machten befonders von Blasinstrumenten Gebrauch, z. B. von Dörnern, Trompeten und Posaunen. Alegyptier und Chalbaer trieben auch schon die Malerkunst; aber erst von den Griechen wurde diese Kunst auf eine bedeutendere Dohe gebracht. Außerordentslich viel leisteten in diesen Künsten später andere europäische Bölfer, namentlich Italiener, Deutsche, Franzosen und Niedersläuder.

### §. 16.

Bu ben allerwichtigsten Ereignissen seit Erschaffung ber Welt gehört unstreitig die Entbeckung von Amerika burch Columbus am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Einen unbeschreibbar wichtigen Einfluß auf Länder= und Bölkerkunde und auf so viele Künste des Lebens hat diese Entbeckung ge macht. Manche andere wichtige Ereignisse wirkten wieder auf andere Weise höchst nühlich für das Menschengeschlecht. Dabin kann man unter andern die Errichtung von Apotheken rechenen; dieß geschah im neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zuerst von Arabern, welche solche Anstalten mehrere Jahrhunderte nacher auch in Europa, und zwar zuerst in Spanien, einführeten. Früher hatten die Aerzte selbst diesenigen Arzneien bereitet, welche sie für die Patienten heilsam fanden. Und wie wenige Ereianisse seit Erschaffung der Welt waren wohl wichtiger, als

# Zweite Abtheilung.

findungen und Entdeckungen in ökonomischen und technischen Kunften.

# Erster Abschnitt. Die Eswaaren.

Getreidebau und Getreideveredlung, namentlich Pflügen, Saen, Drefchen und Getreide-Reinigen.

### §. 17.

Die ersten Bedürfnisse des Menschen zur Erhaltung seines ens sind Essen und Trinken. Zum Essen dienen ihm weder Früchte und andere Theile von mancherlei Pflanzen, r verschiedentlich zubereitete Theile von mancherlei Thieren. : allerwichtigste, den Menschen ganz unentbehrliche Pflanzense macht das erst in Mehl und dann in Brod zu verwanzide Getreide aus. Man gewinnt dasselbe auf Aeckern, die h dem Pflügen mit Getreidekörnern besäst worden waren.

Der Pflug ist das wichtige Ackerwerkzeug, womit man Pflügen, b. h. das Ziehen der Furchen in dem Acker verstet, um diesen zur Aufnahme des Samens locker und gent At zu machen. Die Erfindung des Pflugs ist nralt. Der ste Pflug bestand blos aus einem krummen langen Polze, a einem Holzaste, der von Natur eine geeignete Krümmung is. Der krumme Theil dieses Holzes wurde in die Erds rückt und an das andere Ende wurden Ochsen gespannt, die Werkzeug so vorwärts ziehen mußten, daß jenes krumme Ende vonde, Ersindungen.

Furchen in die Erbe rif. An dem langen Polgftucke befand fich außerdem eine Danbhabe, um den Pflug hinunterwarts drücken und lenken zu können. Auf eine so unvollkommene Art behalf man sich lange Zeit. Später setzte man an die Stelle bes krummen Polzes, womit man die Erde aufriß, ein breites scharfes Sisen; auch dersah man das Werkzeug, um es leichter fortbewegen zu können, mit ein Paar kleinen Radern.

Der altefte Pflug, eigentlich nur ein Pflughaten, tann wie Fig. 1. I. ausgesehen haben. Bon neneren Pflügen gab es balb verschiebene Gattungen; und noch immer fommen nene Arten von Pflügen jum Borichein. Faft jedes Land bat eine eigene Art Pflug, wovon man an bem einen biefen, an bem anbern jenen Borzug rübmt. Die englischen und nieberlanbis fcen Pfluge zeichnen fich burch eine leichte und zwechmäßige Bauart aus. Gin gnter Pflug muß namlich die Eigenschaft befigen, bag er leicht regiert und behandelt werden fann, bag ber eine Sters nicht mehr als ber andere braucht niedergedrudt ju werben, bag bie Arbeit mit ihm fein Buhlen, fondern mebr ein ordentliches Losschneiden und Umheben der Erdflache ift, baß bie Furche auf ber rechten Geite immer gleich tief ausfällt, baß bas Streichbret Die Furche nicht zu weit vom Lande ichiebt, fondern fie nur geborig ummenbet.

S. 18.

Seber Pflug von neuerer Art besteht aus dem Borders

bie Furche ummendet; ber Pflugbaumen, welcher das Pbft und das Streichbret zusammenhält; die Scheide, welche beibe Arme des Sterzes in der Mitte vereinigt; die Schleise ober der Schlitten, worauf der Pflug gefahren wird; das Vorderzeisen oder Sech, welches die Furche abschneidet; und das Dintereisen oder die Pflugschaar, welches die Furche aushebt. Es gibt übrigens Pfluge mit undeweglichem und solche mit deweglichem Streichbrete, auch solche mit zwei Streichbretern; ferner Pfluge mit einer Schaar und solche mit mehreren Schaaren; auch Pfluge mit einem Seche und solche mit zwei oder mit mehreren Sechen; u. s. w.

Fig. 2 und 3. Taf. I. sieht man ein Paar Pflüge neuerer Art abgebildet. Borzüglich berühmt ist jeht ber niederlans bische ober Brabanter Pflug und der Pflug des Franspesen Lagrange.

§. 19.

Die Egge, welche die Alten gleichfalls icon tannten, ift ein mit hölzernen ober eifernen Binten verfebenes, aus hölzernen Schienen jufammengefestes Gitter. Inbem es anf bem gepflügten gande bingezogen wird, jo gerbricht es bie abrig gebliebenen Erbfloge, macht es ben Boben murber und locterer, reißt es bas Unfraut aus und bebectt ben ausgestreuten Samen mit Erbe. Solgerne ober fteinerne Balgen, mit ober ohne Stacheln, bat man im Alterthume gleichfalls icon gebrancht, um bie Erbfloße ju gerbrechen und bas gar zu leichte Land fefter ju machen. Das Gaen bes Getreibes, sowie mancher anberer Camen gefchiebt fast durchgebends noch immer, wie es icon im Alterthume ber Jall mar, mit ber Sanb ans einem Sacte, ben ber Gaemann vor fich bangen bat. Gaemaichinen find eine Erfindung ber neuern Beit. Gie follen bienen, bie Getreibeforner (und andere Samentorner) regelmäßig, in beliebiger Beite von einander möglichft ichnell und bequem gu fien. Die gewöhnliche Gaemafdine besteht in einem Raften, burch welchen eine mit Daumlingen ober Bebegapfen befette Belle geht, die zugleich die Are zweier Rader abgibt. Diefe Belle beforbert bas Beransfallen ber Körner, womit ber Kaften gefüllt ift, durch die in bestimmter Entfernung gemachten 28cher bes Bodenbrets.

§. 20.

Die Erfindung einer folden Gaemafdine ift mabrideinlich im fechezehnten Sabrhundert von einem Staliener gemacht mor ben. Gewöhnlich wird ein gewiffer Joseph von Locatelli bafür angegeben; alebann mußte fie aber erft turz nach ber Ditte bes fiebzehnten Sahrhunderts gemacht worden feyn, ob gleich es gewiß ift, daß man bie Mafchine ichon bundert Jahre früher tannte. Spater wurde fie fehr vervolltommnet und viele neue Arten berfelben murben erfunden, 3. B. von ben Englanbern Worlidge, Tull, Randall, Arbutnoth, Willen, Gaineborough, Beftland, Dorn, Unftruther, Dar ven, Comther, Barnes, Binter, Coof, Bright, Swanmich, Darmin ic.; von ben Schweben Beftbed, Dellftrom, Thanberg und Eronftedt; von den Frangofen Dubamel, be Montesui, Diancourt, be Billiers, Chateauvieur, Conmitte, Genete und Brun bu Conbamine; die Italiener Ricetti und Ranconi; die Deutschen Rleber und Delger; und ber Schweizer Tichiffeli. Die meiften Gaemafdinen find zugleich mit Pflug und Egge perbunden, um damit jugleich pflugen, faen und eggen gu fonnen. mema@mileconcomp and it \$ on 21on one appared her to the

Gine ber beften Gaemafdinen, Die Coot'iche, Fig. 1. Saf. II.

definung nahe über der Furche herausgehen. hinter ben Trichern schleift die Egge ober der Rechen, welcher die Körner mit kibe bedeckt. Bor dem Getreibekasten ist ein größerer Kasten, ms welchem die Körner mittelst eines Schiebers in jenen herabklassen werden. Bor den Trichtern aber streicht der Pflug hin, welcher die Furchen kurz vorher macht, ehe das Saen geschieht. In Pferd zieht die Maschine und ein Mensch regiert sie.

Bei der Saemaschine des Tschiffeli sind fünf oder mehr in gerader Linie zwischen dem Gestelle an einander liegende Trickter, worein die Körner geschüttet werden, vermöge eigener Blätter unter ihrer Deffnung und einer Feder in einen solchen Justand verseht, daß immer nur ein Korn herausfallen kann, wenn die Trickter gerüttelt werden. Das Rütteln geschieht durch zewisse Arme, welche ein besonderer Ansas oder hervorstehender Heil der Welle, woran die Räder sien, in Bewegung bringt. Born an der Maschine besinden sich die Pflugmesser und zwar so viele, als Trickter da sind, und mit diesen in einerlei Richtung. Dieselbe Maschine sührt eine zehn Zacken enthaltende Egge hinter sich her. So viele sinnreiche Saemaschinen es indessen auch gibt, so ist die jest doch noch keine in allgemeinen Bebrauch gekommen.

### 6. 22.

In den altesten Zeiten wurden Getreidekörner aus den Nehren bes abgemäheten Setreibes herausgetreten. Am neisten mußten dieß zusammengekoppelte Ochsen thun. Man tahm aber auch Rühe, Pferde, Esel oder Maulthiere dazu. Bewöhnlich wurden dabei die Garben unter freiem himmel in rie Runde ausgebreitet. Aber auch das Aussahren der Körner wurch Wagen oder Schlitten, Dreschwagen und Dreschschlitten, ist eine ganz alte Methode, die selbst jeht noch in wer Türkei, in Asien ze. üblich ist. Wagen oder Schlitten vurden mit Ochsen oder Pferden bespannt und mußten beim herumfahren auf dem in einem großen Kreise herumgelegten Betreibe die Körner ausdrücken. Die Römer wandten dazu auch oft hölzerne mit Steinen beschwerte, auf der untern Fläche zeterbte, mit Pferden oder Ochsen bespannte Tafeln an. Insbessen das Ausklopfen oder Auskalagen der Körner

aus ben Alebren mittelft bes Dreichflegels gleichfalls icon bei alten Bolfern üblich.

West complying a S. 23. Where, and those the

Um Arbeiter gu fparen und eine großere Ungahl Rorner in furgerer Beit aus ben Mehren berauszubringen, find in neuerer Beit Drefdmafdinen ober Drefdmublen erfunben worden, ju beren Betreibung man nicht blos Meniden ober Thiere, fondern auch mobl fliegendes Baffer, wie bei ans beren Mublen, gebraucht. Das Dreichen wird bei Diefen Das fdinen entweder burch Stampfer (Stempel) verrichtet, welche auf die Mehren nieberfallen muffen, oder burd Dreichflegel, welche burch die Dafdine in Thatigfeit gefest werben, ober burd Balgen, welche über die Alebren binrollen. Die Garben bleiben entweder unbeweglich auf ihrer Stelle liegen, in bie man fie por bem Unfange bes Dreichens gelegt batte; ober fie merben burch Menichen erft untergelegt, wenn die Majchine icon in Thatigfeit gefest ift; ober die Dreichtenne felbit bewegt fich gugleich mit ber arbeitenden Dafchine und treibt bie Garben unter Die Stampfer, Schlägel, Dreichflegel u. bgl., und fommt bernach wieber unter ihnen bervor.

Die alteste ber befannten Dreschmaschinen ift bie Fig. 2. Taf. II. abgebildete, welche ein herr von Ambotten zu Pads bern in Kurland im Jahr 1670 erfunden hat und im Jahr 1679 burch Feuer zu Grunde gerichtet wurde. Gine runde DreichErichter, murbe burch den Blafebalg von ber Spren' befreit, bie ber Spreutaften aufnahm, fiel bann anf bas Gieb und von biefem in ben Rorntaften. Bon Daumlingen ober Bebegapfen ber umlaufenden Wafferrad: Welle murben die Dreichflegel in Thatigfeit gefest. Die Stange jebes Drefchflegels war namlich nabe an ihrem Enbe zwischen einer Gaule um einen Bolgen bemeglich, und gang am Ende berfelben Stange bing von biefem Ende eine andere Stange lothrecht und zwar fo berab, daß ibr Enbe in die Dabe ber Daumlinge Belle fam. Die lothrecht berabbangenbe Stange batte an ihrem untern Enbe einen Abfat ober Buß, der von ben Daumlingen ber umlaufenden Bafferrab-Belle von oben gefast wurde. Go murbe bie Stange herunterwarts gezogen, eben baburch tamen bie Dreichflegel in eine folagende Bewegung und brofchen bas unter ihnen liegenbe Betreibe. Die Daumlinge maren auf ber Belle fo vertheilt, baß bas Drefchen gleichsam nach bem Safte geschnb.

6. 24.

manufication - representation and the second

3

ŗ

Biele Dreichmaschinen von anderer Ginrichtung find nachber erfunden worden, j. B. von Biegand, Eronet, Knorr, Schiffler, Fester, Solfeld, Sahn, Belten, Dobeln, Manig, Pefiler, Terzelius, Geredorf, Gilberichlag, Melger, Miffel, Reedman, Meitle, Barbrops, Clarte, Evers, Flachat, Lefter, Perfon, bu Quet und Andere. Eine der neuesten ift die Fig. 3. Taf. II., wo fie fo bargestellt ift, ale wenn Pferbe fie treiben follen. Un einem vertikalen Bellbaume ab, ber jum Borfpannen ber Pferde einen boris gontalen Debel od enthalt, befindet fich nach oben gu ein boris zontales Stirnrab e, welches in einen Trilling f eingreift. Diefer Trilling hat wieder einen vertitalen Bellbaum gh, mit einem borizontalen Bebel, woran ein geferbter Regel k von bartem Dolze fo angebracht ift, bag berfelbe fich baran fo uma breben tann, wie ein Wagenrab um feine Are. Unter biefem Regel ift ber Dreichboben. Geben nun die Pferbe auf bem ' Sagboben im Rreife berum, fo breben fie ben vertitalen Bell: baum a b um feine Are, und durch den Gingriff bes Stirnrabes e in bas Getriece f muß bann auch gh um feine Are getrieben werden, und ber geferbte Regel k auf bem Dreichboben im Kreise herumlaufen, folglich aus den unter ihn gelegten Uehren die Körner herausbrücken.

Durch Werfen mit Schaufeln und durch Sieben rei nigte man icon in alten Beiten bas ausgedroichene Getreib von Spreu und anderen frembartigen Theilen. In ber neuer Beit aber, und zwar, wie bieß ichon bei ber Ambotten'ichen Dreschmaschine ber Fall war, bald nach ber Mitte bes fich zehnten Jahrhunderte, batte man eigene mechanische Borrich tungen bagn erfunden, beren Saupttheile entweber in Blafe balgen, ober in Gieben und umlaufenden Bindrabern (Rlugel rabern, die einen Bind machten) bestanden. Die Getreibe Reinigungs : Maidinen ober Rornfegen ber Gdweben Eliander, Linugquift und Eronftedt; ber Frangofen bu Samel, bu Monceau, Doir; ber Deutiden Ernit, Claufen u. 2. murden berühmt. Deiftens fest man folde Mafchinen durch eine Rurbel in Thatigfeit. Gine forgfaltige Reinigung bes Getreibes hatte immer auf die Gute bes Debis vielen Ginfing. gentlem gentlem gentlem ber Entre ber THE COURSE S THE STREET STREET, STREET, SHIPE,

2. Mahlen des Getreides ju Mehl, Grutze und Graupen.

5. S. 25. and waster, as bridge grant will

Wenn es auch icheint, daß man, um das Getreide jur Speife ju benuten, langere Beit fich bamit bebolfen babe, es

Dand-Mahlmühle schon näher; und so wird sie, wie man später an Ueberresten alter ausgegrabener Mühlsteine sah, wohl die Gestalt wie Fig. 4. Taf. II. gebabt haben. Der um seine Are lausende obere Stein wurde Läufer,  $\mu\nu\lambda$ os, Meta, Turbo; der festliegende untere Stein Bodenstein, ovos, Catillus genannt. Ansangs war das Mahlen eine Arbeit der Weiber, vornehmlich der Stlavinnen; später mußten Leibeigene diese Arbeit verrichten; man legte ihnen eine hölzerne Scheibe um den Pals, damit sie kein Mehl mit der Pand zum Munde bringen könnten.

.

2

•

Der untere Stein ftand mit feiner Bohlung fo weit por bem obern hervor, bag man ba bas Getreibe hineinschutten tonnte, welches bann der obere Stein faßte und unter fich bineintrieb. Wollte man die gerriebene Daffe beraus baben, fo mußte man freilich ben obern Stein in die Sohe heben. Das war beschwerlich und unvollfommen. Es war baber tein Bunder, baß man auf ein anderes Mittel bachte, das Getreibe zwischen die Steine zu bringen. Defiwegen gab man bem Laufer in ber Mitte ein großes runtes Loch, in welches man Nun mußte aber boch, uns die Rorner binein laufen ließ. erachtet biefes Loche, ber Laufer von einer Stange, einer Spindel u. dgl. unterftunt fenn. Defiwegen führte man über die Mitte des Lochs einen eisernen Steg, die Saue, welche ein nach oben zu enger auslaufendes vierectigtes (ppramidenformiges) Loch hatte, jur Aufnahme des eben fo gestalteten vieredigten obern Enbes einer burch bie Mitte bes Bobenfteins hindurchgehenden Spindel (bes Mühleisens) ab Fig. 1. Taf. III. Reben der haue mar bas Loch noch geräumig genug, um bas Getreibe bineinschütten ju tonnen. Un ber Spinbel faß ein porizontales Rammrad c feft, welches in ein Getriebe d eingriff, beffen Belle eine Rurbel f gum Dreben enthielt. Drebte nun ein Mensch mirtlich biefe Rurbel um, fo tam burch ben Eingriff bes Getriebes und Rabes auch ber Laufer in Umschwung und bas Bermablen bes Getreibes gefcah. Beide Mühlsteine waren von einem fagartigen Gehaufe, ber Barge, umgeben, , welche bas germalmte Getreibe beisammen erhielt und es nur and otwen unterm Bothe heransfallen ließ.

§. 26.

Um die Müblen mirtfamer zu machen, so mußte man alle Theile, and die Mühlsteine, größer einrichten, und weil dann bie Menschenkraft zu ichwach war, bie Maschine in Bewegung ju fegen, fo ließ man fie von Pferben treiben. Man bente fich bas Rammrad c Fig. 1. von ber Spindel a b binmeg, bente fich biefe als einen ftarten runden Bellbaum, nach unten gu mit einem borigontalen Debel, an beffen Ende ein Pferd ge fpannt werden tann, oben mit einem runden Dubleifen, web ches bie Mitte bes Bobenfteins burchbohrt und an feinem vierecigten Ende auf bie beschriebene Art ben Läufer trägt, fo wird man die Beschaffenheit ber Mühle leicht einsehen. Läufer wird in Umschwung fommen, sobald bas Pferd im Rreife berumgeht und baburch ben vertifalen Wellbaum um feine Are treibt. Go batte man bie einfachste Art von Pferbe ober Rogmublen, wie die Alten fie einige Beit nach Erfinbung ber Sandmublen befagen.

Balb richteten sie aber auch die Rofimublen wirksamer und bequemer ein, indem sie mit dem vertikalen Wellbaume Fig. 2. Taf. III., an dessen Bebel f das Pferd gespannt wurde, ein Stirnrad o verbanden, welches in den Trilling d eingriff, bessen nach oben zu verlängerte Welle vermöge des Mühleisens auf die bekannte Art den Läufer trug.

6. 27.

laufen. Die von ihnen in Thatigfeit gesetten Mublen beigen unterfolachtige Baffermublen. Ber fie erfunden bat, wann und mo fie erfunden find, wiffen wir nicht. Rur fo viel fceint ausgemacht, bag die Erfindung in die Zeiten des Julius Cafar und bes Cicero fallt. Benigstens in Afien batte man bamals icon Baffermublen. In Rom murben bie erften Rühlen biefer Art im vierten Jahrhundert an ben Randlen angelegt, welche das Baffer nach Rom führten. Als Bitiges, Ronig ber Gothen, im Jahr 536 ben Belifarins in Rom belagerte, da ließ er die 14 großen toftbaren Bafferleitungen, welche die Stadt mit Baffer verforgten und zugleich jene Dublen trieben, inegesammt verftopfen. Dieg batte die Belagerten allerdings in hinficht ber Mehlgewinnung in Berlegenheit feten tonnen, wenn nicht Belifarius auf ben Gebanten gerathen mare, Dublen, die er auf Schiffe fegen ließ, von ber Tiber treiben zu laffen. Co entstanden nun die ersten Schiffmablen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man bald nach ber Erfindung der unterschlächtigen Baffermublen auch bie oberfolachtigen erfand. Man fab Bache von Anboben berabfließen; wie leicht mußte man baburch auf ben Gebanten tommen, auch biefes Baffer jur Treibung ber Dublen, nicht burch ben Stoß von unten, sondern burch bes Baffere Bemicht von oben anzuwenden. Man vertheilte baber auf der Peripherie eines Rades, in gleicher Entfernung von einander, gemiffe Raften, Behaltniffe ober Bellen, in die auf ber einen Geite bes Rades bas Baffer flog, nachdem es vorber in eine Rinne eingefaßt worben mar. Durch bas Gewicht bes Baffers in ben Bebaltniffen erhielt bas Rab auf biefer Seite bie Uebermucht, und brebte fich nach ber Richtung bes Bafferbrucks um; und weil für jebe unten ihr Baffer ausgießenbe Belle oben immer wieder eine leere Waffer erhielt, fo blieb jene Uebermucht, folglich auch bas Rad in Umbrebung. — Daß übrigens neben ben Baffermublen immer auch noch Thiermublen und Sand: mulen jum Mahlen gebraucht wurden, wie es felbft beutis gen Tages noch bin und wieder geschieht, tann man leicht

### §. 28.

Als im eilften und zwölften Jahrhundert bie Waffermublen auch in Deutschland viel allgemeiner geworben waren, ba batte man fo eben auch die Bindmublen, und zwar bocht mabr icheinlich in Deutschland, für Gegenden erfunden, benen es an fließendem Baffer fehlte. Diefe Bindmuhlen, auch jest noch immer beutiche Bindmühlen genannt, waren Bockmub Ien, b. h. folde leicht aus Solz gebaute Mublen, Fig. 3. Saf. In., welche man auf einem vertitalen Bellbaume, vermöge eines unten barin befestigten langen Debels, mit allem, was barin ift, zwischen einem auf ber Erde feststehenben Bocte ober Ge ftelle um fich felbft herumbreben fann, bamit man bie vier großen Flügel nach berjenigen himmelsgegenb zu richten im Stande sen, wo der Wind jedesmal herkommt. Die Flügel. wovon jeder mohl 40 bis 60 und mehr Jug lang ift, ftecten an bemjenigen Ende eines großen borizontalen Bellbaums, welches jum Dache ber Mühle hinausragt; und haben gegen bie Ber titalflace eine folche Schrage, bag ber barauf blafende Wind badurch ben Bellbaum in Umbrehung feten fann. Bewegung wird wieder, wie man in der Figur 3. fieht, burd Rader und Getriebe nach bem Laufer bin fortgepflangt, um benfelben zu einem ichnellen Umlaufe zu bringen'.

Erft um bie Mitte des fechezehnten Sahrhunderte erfand ein Rlanderer die fogenannten bollan bifchen Bindmublen,

nicht an der Seite des Mublengebaudes, fondern aan; oben über bem Dache um. Die brauchen fie nach bem Winte ge= richtet zu werden, dieser mag von einer Wegend ber blafen, von melder er wolle. Gie bestehen nämlich entweder aus einer Urt Rlappen, Die nach ber einen Geite, durch bas Daranschlagen bes Winbes felbft, immer verichloffen, nach ber andern immer offen find; ober aus fegelähnlichen Glachen, die fich burch eine eigene Art von Conftruction auf ber einen Geite emporftellen, um fich da von bem Binde treffen und forticbieben ju laffen, auf der andern fich niederlegen, um ben Wind vorbeiftreichen zu lassen. Dach ber Richtung ber getroffenen Geite geschieht also bie Umdrehung ber Flügel, und diese Richtung ift immer einerlei, ob ber Wind von Morben, ober von Guben, ober von Beften, oder von Often ic. herweht. Indeffen gibt es noch teine borizontale Windmuble, Die fo fraftig und jo ftetig ginge, als eine gute vertitale.

In neuerer Zeit hat man auch Windmühlen, namentlich vertikale, mit sechs ober acht Flügeln gebaut; und geschickte Mechaniker, vorzüglich Engländer, wie Seneaton, Beatson und Hooper, haben mancherlei Berbesserungen mit ihnen vorzgenommen. Eurbitt hat schon im Jahre 1807 burch eigene Regulatoren den Gang derfelben gleichförmiger zu machen gessucht.

### §. 29.

Bei den alten Mühlen (Dandmühlen, Thiermühlen und Wassermühlen) wurde bas von den Steinen zermalmte Getreide auf Danbsiebe gebracht, um dadurch das Mehl von der Kleie abzusondern. Erst zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts wurde, wahrscheinlich in Deutschland, das mit dem Mahlwerke verbundene Beutelwerk erfunden. Nahe unter den Mühlzsteinen wurde nämlich von einem Loche der Jarge aus ein Beutel von dünnem lockerem Zeuge schräg durch einen Kasten bis zu einem Loche in der vordern Wand besselben ausgespannt. In diesem Beutel lief das von den Mühlsteinen zermalmte Getreide herab. Durch mit ihm und der umlaufenden vertikalen Gestriebe=Welle verbundene Stücke und Debel wurde der Beuztel geschüttelt, und so stäubte er das Mehl zu seinen Poren

beraus, mahrend die Kleie vorn zu der Band bes Kaftens berauslief.

Wohl etwas früher mar icon basjenige Ruttelmert er funden worden, wodurch bas Getreide gleichformig in bas Lauferauge bineinzulaufen gezwungen wirb. Nämlich ber Rumpf ober das über dem Laufer, etwas zur Seite beffelben befestigte trichter förmige Behaltniß, in welches man bas Getreibe schuttet, bat einen beweglichen Boben, von welchem ein elaftischer Stecken forag gegen bie Band bes Lauferauges berabgebt. Die Band des Läuferauges besteht nämlich aus einem starten eifernen Ringe mit Staffeln. Go wie fich nun ber Laufer umbreht, fo fällt jener Stecken von Staffel ju Staffel; baburch tommt er in eine ruttelnbe Bewegung, welche fich bem Boben bes Rumpfes mittheilt. Bu einem Seitenloche bes Bobens, bas fic burch Emporheben und Nieberlaffen bes lettern verfleinern und vergrößern läßt, läuft bas Getreibe in bas Läuferange und von ba fommt es dann zwischen die beiden Mühlsteine. - Go eine vollständige Baffermühle fieht man Fig. 1. Saf. IV.

§. 30.

Die Dand mublen, welche man unter manchen Umständen noch immer gebraucht, wurden seit dem Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts durch Andringung des Schwungrades sehr vervollfommnet. Das Schwungrad ist nämlich ein großes uns Uebrigens wendet man es nicht blos bei handmahlmublen, sondern auch bei vielen anderen Maschinen an, die mit ber hand gedreht werden.

Reue Arten von hanbmublen, ober menigstens Beranderungen und Berbefferungen baran, erfanden im achtzehnten und in unferem jetigen neunzehnten Jahrhundert unter andern bie Frangofen Manfard und Durand; ber Englander Ruftall; bie Deutschen Dof, Müller, Ernft und Gberbach; bie Schweben Brelin und Dalgren. Unter ben Feldmublen, welche Urmeen mit fich in's Felb führen, tommt gleichfalls eine Art von Sandmuhlen vor; fonft rechnet man dahin gewöhnlich bie Bagenmühlen ober folche auf eigenen großen Wagen mitgeführte Mühlen, bie man an irgend einer beliebigen Stelle im Gelbe ron benjenigen Pferben treiben läßt, welche ben Wagen fortgezogen hatten, wie Fig. 5. Saf. III. Goldie Bagenmublen foll ber italienische Ingenieur Dompeo Jargone am Ende bee fechezehnten Sahrhunderte zuerft eingeführt Der Englander Balter verbefferte fie in der neueften Beit. Much Ochfenmublen mit ichief liegenben Tretradern ober Tretscheiben, wie Fig. 6. Saf. III., gab es ichon vor mehreren Jahrhunderten. Jest fieht man folche Mühlen nur noch felten. Die vor wenigen Jahren in England erfundene Straf= muble, Buchthausmuble ober Tretmuble für Wefangenhaufer mit einem febr langen, von vielen Menfchen getretenen Tretrabe, ift berühmt geworben. Schon einige Zeit vorber hatte Echardt in London Tretmublen mit mehreren Tretrabern an einer Belle erfunden, um Menichen ober Thiere, welche bie Duble durch Treten in Bewegung feten, abwechselnd ausruben zu laffen.

§. 31.

In England tamen zuerst Mühlen mit eisernen Radern, eifernen Wellen, auch eisernen Wasserrabern und eisernen Gerinnen zum Borschein. Jest sind solche eiserne Mühlen auch in Dentschland allgemeiner geworden. Namentlich findet man fie bei ben foonen, in neuester Zeit auch bin und wieder in andiangelegten englisch ameritanischen sogenanns alleien: Statt ber bieberigen Kammrader, wos

٠. . .

durch man eine horizontale Bewegung in eine vertitale, und umgekehrt eine vertikale Bewegung in eine horizontale verwansbelt, wie man bei d und c Fig. 1. Taf. III. sieht, wandte man in diesen Kunstmühlen, welche die Amerikaner schon vor vierzig Jahren erfanden, die Engländer später noch vervollkommneten, auch sogenannte kon ische oder kegelförmige Räder Fig. 2. Taf. IV. af. Solche Räder waren früher für Krempels und Spinns-Maschinen erfunden worden. Selbst von Scheiben, Rollen und herumgeschlagenen endlosen Bändern oder Riemen, skatt der Räder und Getriebe, wird jest in den Kunstmühlen Gesbrauch gemacht, wie man in derselben Figur sieht.

Als man das Raberwerk der Mühlen (nicht blos der Mahlsmühlen allein, sondern auch anderer Mühlen und sonstiger Masschinen) in neuester Zeit so sehr verbessert, besonders die Reibung der an einander sich bewegenden Theile so sehr vermindert hatte, da konnte man mit einer viel geringern bewegenden Kraft weit mehr als früher bei den gewöhnlichen Mühlen ausrichten. So gibt es in Deutschland, wie z. B. in Berg bei Stuttgart, solche Kunstmühlen, bei welchen ein Wasserrad vier vollständige Mahlgänge treibt. Aber dieß nicht allein, sondern noch manches andere (§. 32) macht die Borzüge der englischzameris kanischen Mühlen aus.

§. 32.

Man hatte zwar längst gewußt, tag bas Mehl besto besser

geschieht bei ihnen bas Mahlen und Beuteln viel vollstener, und ohne bag burch bas Berstäuben etwas Bedeus berloren geht. Ferner enthalten sie eigene mechanische ichtungen zum Ausbreiten des Mehls für das Umwenden Abkühlen desselben; die RleiensUbsonderung durch Benteln Sieben ist bei ihnen viel genauer und vollständiger, da die Steine selbst so beschaffen sind, daß sie die Rleienhaut he vollständig von der Mehlsubstanz trennen. Zugleich hier die Sieben mehrere Mehlsubstanz trennen. Zugleich hier die Sieben mehrere Mehlsorten auf einmal bekommt. r den Sieben sind cylindrische sogenannte Rollstebe von den en Seidenfäden, wo mehrere dergleichen wie Hüllen in ider stecken, das eine immer mit feineren Löchern, als das re. So kann man ausnehmend schönes, seines und schnese 20 Mehl in mehreren Sorten bekommen.

### §. 33.

3m Jahr 1747 hatte Gegner in Gottingen feine Ruch tungemafdine (Rudwirtungerad, Reattions ) erfunden, welches aus einem vertifalen, boblen, um en laufenden, oben offenen Enlinder besteht, der unten , vier ober mehr gleich lange und gleich weite Röhren ents , beren innerer Raum mit bem innern Raume bes Enlin-Gemeinschaft hat. Diese Robren find an ibren Enben bloffen; jede berfelben enthalt aber nabe an bem Enbe eine e Geitenöffnung, und zwar bei jeder nach einerlei Wegend Fließt nun Baffer in ben Cylinder, fo fommt bieß and ie borigontalen Seitenröhren und lanft zu deren Geitening beraus; baburch wird ber Druct bes Baffers auf die renmande nach der entgegengesehten Richtung größer, ale berjenigen Geite, wo das Waffer ausläuft; folglich brebt ber Eplinder nach jener Gegend gu um feine Are. länder Barter richtete dieje Mafchine mehrere Jahre nachin einer Baffermable ohne Rad und Tritting, wie 3. Jaf. IV. ein, indem er ben obern Bapfen des Cylinbers h die Mitte eines fest liegenden Mühlsteins ober Bodens führte und auf bas Ende diefes Bapfen ben Laufer eben efestigte, ale bei ben gewöhnlichen Dahlmablen. Raturlich orpe, Erfinbungen.

mußte nun ber Läufer die umbrebende Bewegung des Splinders mitmachen. Die übrigen Theile der Mühle, wie Rumpf, Rüttels wert und Beutelwert tonnte Barter leicht auf die gewöhnliche Urt mit dem Läufer in Berbindung bringen. Indessen ist diese Wassermühle, troß der Berbesserungen, welche der Engländer Ramfen und der Deutsche Pollenberg mit ihr vornahmen, nie in rechte Anwendung getommen. Die Kraft des Wasserdrucks fand man dazu nicht start genug.

Seit ber Erfindung der Dampfmaschinen, namentlich seit bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts sind bin und wieder auch Dampfmühlen, nämlich Mühlen, die eine Dampfmaschine treibt, angelegt worden. Doch hat man die Dampfmaschinen zur Betreibung von Mahlmühlen bisher noch viel weniger benutt, als zur Betreibung anderer Maschinen, als zur Betreibung von Schiffen u. dgl. Uebrigens gewannen in der neuesten Zeit nicht blos die Mahlmühlen, sondern auch alle übrigen Arten von Mühlen, nach allen ihren Theilen daburch an Bollkommenheit, daß man die geläuterten Grundsche ber Mechanit und manche nüpliche Erfindung in dieser Wissenschaft barauf anwandte.

**6. 34.** 

Schon in alteren Zeiten tochte man zu Suppe und Brei foldes Getreibe, welches man blos von ber Bulfe befreit hatte. Um meiften geschab ein foldes Entfernen ber Bulfe mit Gerfie.

Betreibeftuden eine bubiche tugelformige Geftalt, wie Perlen; beswegen erhielten auch bie Rorner, namentlich die feinften von ihnen, ben Ramen Perlgraupen. Die Dauptveranberung ber Granpenmuhlen gegen bie gewöhnlichen Mablmuhlen, be-Rebt barin, bag ber Laufer nicht mit feiner Grundflache. fonbern mit feinem Umfange, ber raub behauen ift, arbeitet, baß er feinen Bobenftein unter fich bat, fonbern in einer holgernen Einfaffung ober Barge berumläuft, welche inwendig an ihrem walzenformigen Umfange mit reibeifenformigem Blech befchlagen ift, und daß ber Laufer tein Lauferauge, fonbern bafür eine runde erhabene Oberfläche hat, auf welche bas Getreibe ge fouttet wird. Letteres lauft von da berab zwischen ben Umfang bes Steins und bas reibeifenformige Blech, um fich bafelbit burd bie ichnelle Umbrebung bes Steins berumjagen, enthulfen und abrunden ju laffen. Alus einem Loche ber Barge lauft es auf ein gerutteltes Siehwert, über welchem eine Belle mit Windflügeln fich umbreht, um es baburch von ber Spren an befreien und zugleich in mehrere Gorten abzusonbern.

In Dolland wurde die erste Graupenmuble, nach dem Muster einer deutschen, im Jahr 1660 zu Saardam angelegt. Man nannte sie anfangs Pellikaan; nur sparsam ernährte sie eine Familie. Im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts aber hatte Saardam allein schon fünfzig Graupeumühlen, von deren Betrieb die Eigenthumer reichlich leben konnten. Die hollandischen Graupen sind auch noch immer berühmt; unter den deutschen sind dieß namentlich die Ulmer.

### 3. Verwandlung der Kartoffeln in Mehl und Sago.

### §. 35.

Um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts fing man in Deutschland, und zwar im hannövrischen, zuerst an, die roben Kartoffeln auf Reibemaschinen zu zerreiben, um sie, mit Getreidemehl vermischt, zu Brod zu verbacken. In Getreibesarmen Zeiten war dieß eine wichtige Anwendung von jener bocht nühlichen, ja für und jeht ganz unentbehrlichen Frucht. Eine holzerne Walze ift ringsherum mit reibeisensoren.

Blech beschlagen, gegen welches sich bie in einen Rumpf geworsfenen Kartoffeln andrücken. Diese werben nun bei Umbrehung der Walze zu Brei zerrieben, aus welchem man mit den Daw den das Kartoffelmehl ausdrückt. Ein solches Kartoffelmehl wandte man in der Folge auch zu Stärke und zu einer Art Sago an.

Getochte Kartoffeln hat man gleichfalls längst, wahrscheinlich früher noch als robe, zu bemselben Zwecke benunt. Erst
gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts sing man an einzw
seben, wie viel besser es sen, die Kartoffeln, statt in Wasser,
in Wasserdämpfen zu tochen, die man in Gefäße streichen
ließ, welche in gewisser Entfernung über dem eigentlichen Boben, auf einem besondern siebförmig durchlöcherten Boden die
Kartoffeln enthielten. Sie verloren dadurch ihre Wässerigkeit
und wurden weit mehlartiger. Auch manche andere Sachen
werden heutigen Tages oft und mit Bortheil, z. B. des Ge
schmacks, in Dämpfen getocht.

### 4. Stärke, Biskuitmehl und Puder.

§. 36.

Wenn man das Getreibe und andere mehlartige Frückte nicht blos, wie bei der Mehlbereitung, von Gulfen und fase riaten Theilen, sondern auch vom Kleber, Gummi und anderen thaten sie die enthülseten Körner in einen Sack, traten diesen in einem Fasse und rangen ihn wie Wasche aus. Das ausgespreßte Stärkewasser lief in eigene Gefäße, worin das Stärkemehl nach und nach zu Boden sank. Zwischen durch wurde umgerührt. Der in der Masse enthaltene Kleber (Pflanzenleimsstoff) kam nach einiger Zeit in die saure Gährung. Alsdann wurde das über dem Sahmehle stehende Sauerwasser abgelassen, senes Wehl einigemal mit frischem Wasser gewaschen, nach abermals entserntem Wasser gepreßt und zuleht getrocknet. Der Name Umidon, eigentlich Amplon, entstand von dem griechischen auvdar, unzermahlen, weil das Getreibe auf die erzählte Weise behandelt wurde. Dieselbe Methode der Stärkegewinnung haben noch einige Stärkemacher beibehalten. Die Alten wusten es auch schon, daß unter allem Getreide Weisen zur Stärkesabrikation am besten sep.

§. 37.

Deutschland hatte frühzeitig Stärkefabriken. So waren schon seit Jahrhunderten die Stärkefabriken zu halle in Sachsen berühmt. Wirklich brachten es auch die deutschen Stärkemacher in ihrer Kunst am weitesten. So werden z. B. die besten engslischen Stärkefabriken noch immer von Deutschen betrieben. Die Schweben lernten die Stärkemacherei erst um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts von den Deutschen; und von Deutschland aus hatte sich diese Kunst auch nach Frankreich hin verpflanzt. So erfanden Deutsche unter andern auch eine Stärkemühle, die, etwa durch Pferde getrieben, zugleich aus einem Walzen = Quetschwerke für das eingeweichte Getreibe und aus einem Mahl= und Beutel=Werk für die getrochete Stärke (einer Pudermühle zu Pulver oder Biskuitmehl) wie Fig. 4. Tas. IV. bestand.

Manches ist in neuerer Zeit bei der Stärkefabrikation versbessert worden. So hat man z. B. in mehreren Stärkefabriken ein Roll=Quetschwerk, d. h. die Methode eingeführt, durch schwere steinerne Walzen, welche in einem kreisförmigen Kanale herumlaufen, das eingeweichte Getreide zu zerdrücken und eben dadurch zugleich, mit Beihilfe der gehörigen Quantität Wasser, das Stärkemehl auszudrücken. Auch aus Kartoffeln hat

man in neuerer Zeit gute Starke zu machen gelernt, nachdem zweckmäßige Reibmaschinen zum Zerreiben ber roben Kartoffeln erfunden waren. Aus Wälschorn (türkischem Weizen), Bohnen, wilden Kastanien, verschiedenen Wurzeln ze. machte man, vornämlich in Frankreich, gleichfalls Stärke, die aber weniger gut war. Zu Anfange des jetzigen Jahrhunderts erfand man auch die Kunst, aus Stärke Zucker zu machen, sowie seit wenigen Jahren in Deutschland die Kunst auskanzeine treffliche Suppe kochen kann. Ternaur in Paris machte aus Kartoffelstärke zuerst die zu gleichem Zwecke dienende, noch wehlseilere Polenta.

Noch vor vierzig Jahren wurde viele Stärke zu Daar puber gebraucht. Die alberne Mobe, den Kopf mit Stärkes mehl zu bestreuen, ist jest fast ganz von der Erde verschwunden. Goldpulver gebrauchten die Alten schon; aber Mehlpuder und in der Folge Stärkepuder, welcher in Frankreich zuerst auffam, war unter Ludwig XIV. noch eine Seltenheit. Die Komödianten sollen den Puder zuerst gebraucht, aber nach dem Schauspiele (selbst noch zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts) wieder sorgfältig aus den Daaren herausgeschafft haben. Umgefähr hundert Jahre lang wurde der Puder ziemlich allgemein gebraucht; sast eben so allgemein wurde er gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts wieder abgeschafft.

machten bie alten romifchen Bacter. Freilich mar bamale bas Brod, fowohl in der Form, ale in ber Urt bes Bactene von unferem jegigen Dausbrobe verichieben; es batte mehr Hebnlichteit mit unferem Ruchen und Zwiebact. Meiftens, wenigftens in Megnpten, mar ein folches Brobbacten ein Gefchaft ber Beiber. Die Griechen verftanden bieje Runft, welche mit ber Runft , Debl gu bereiten , gleichsam jufammenbing , frubgeitig; pon ihnen ging biefelbe Runft zu ben Romern über. Sabr 580 nach Rome Erbanung traf man bie erften öffent: lichen Bader in Rom an; biefe vermehrten fich aber balb fo, bag man beren ju Muguftus Beit über 300 gabite. Die Romer maren bamale in diefer Runft eben fo, wie in der Runft bes Dablens, weit gefommen. Aber, fo wie Italien in fpaterer Beit überhaupt febr berunterfam, fo mar bieg auch in jenen Runften der Fall. Man mußte, um die Brodbactfunft einiger= magen wieder emporgubringen, beutiche Bacter fommen laffen, und um gutes Brob in Rom, Benedig und in anderen italienischen Stabten zu erhalten, mußte man blos foldes nebmen, welches beutiche Bacter gebacten batten. Roch immer ift alles Brod, welches ju Benedig in ben öffentlichen Badofen, theils jum inlandifden Gebrauch, theils fur die Schiffe, theils fogar jum auslandifchen Bertauf gebacten wirb, die Arbeit von beutiden Deiftern und Gefellen, welche ausbructlich bagu verichrieben werben. Goon im funfgehnten Jahrhundert agen bie Reichen in Rom tein anberes, als beutiches Brob.

Als die Bacter in Deutschland im zwölften driftlichen Jahrbundert jünftig wurden, da erfanden fie manche neue Arten von Broden und Bactwerfen. Auch an der Methode des Bactens wurde manches verbeffert ober verändert. An den Bactöfen felbst aber konnte, mit Ausnahme der heerd-Einrichtung, wenig verbeffert werden.

#### 9. 39.

Um Brobe lockerer, beffer ichmertend und verdaulicher gu machen, so werden fie vor bem eigentlichen Baden, die hausbrobe burch Sauerteig, die Ruchen burch Defen, in Gabrung gebracht. Bei den alteften Broben, j. B. ber Debraer, war tieg noch nicht ber Fall. In neuester Beit erfanden manche, namentlich englische Backer, verschiebene Zusätze, z. B. Alaun, foblensaures Natron 2c., wodurch sie ein weißeres, besser aus sehendes, aber keineswegs gesunderes Brod erhielten. Um die Arbeit des Teig=Knetens zu erleichtern, so ersanden mehrere Backer der neuesten Zeit, namentlich Pariser Backer, wie z. B. Lembert, eigene Teigknetemaschinen. Der Daupttheil von Lemberts Maschine ist ein viereckigter, mit einem genan passenden Deckel verschließbarer, durch Kurbel, Rad und Getriebe um Zapfen getriebener Kasten, welcher die nöttige Quantität Mehl und Wasser enthält. In allgemeinern Gebrauch sind solche Maschinen bis jest nicht gekommen.

Das Brod von Bohnen, Linsen, Sicheln, Kastanien, ben Burzeln mancher Pflanzen, von isländischem Moos, von Baumrinden, von Solzmehl u. dgl. kann nur im höchsten Rothfall als Speise empfohlen werden. Autenrieth hat die beste Methode gelehrt, Holzbrod zu versertigen. Donigkuchen ober Lebkuchen sind schon seit Jahrhunderten gebacken worden. Die Zuckerbäckerei und Conditorei ist vornehmlich seit fünfzig Jahren zu einer bebeutenden Sohe gelangt.

6. Milch, Butter und Rafe,

§. 40.

Milch wurde von den attesten Menschen der Erde mabr

Die alteften find, ergablt von ber Scothen'ichen Butter und von ber Art ihrer Bereitung burch Schlagen und Rutteln. Briechen lernten bas Buttermachen von ben Schthen, Die Romer mahrscheinlich von ben alten Deutschen. Bweifelhaft ift es immer noch, ob ber griechische Name Bourvoor griechischen ober schtischen Ursprunge fen. Diofcoribes rubmt am meiften die Butter aus Schaf- und Biegen-Mild; Galen biejenige aus Ruhmilch. Beide, nebft Plinius, icheinen bie Berfertis gungeart der Butter genau gefannt zu haben. Plinius beichreibt fogar icon ein Butterfaß, meldes mit ben unfrigen große Alehnlichkeit hat; auch macht er bie richtige Bemerkung. baß das Buttern bei ber Ralte einige Erwarmung ber Milch erfordere. Go rein, fo bicht und fo fest fonnten die Alten bie Butter freilich noch nicht bereiten, wie mir, weil fie bas Rneten, Bafchen und Galgen noch nicht fo gut verftanden. Auch bes ftanb die benomische Anwendung ber Butter, wenigstens bei ben meiften Boltern, blos barin, bag man fie in Lampen fatt bes Dels jum Brennen, und jum Ginichmieren von Gachen gebranchte. Bum Fettmachen von Speisen hatten meder Griechen noch Romer fie benutt, welche ju biefem 3wect immer bes Dels fich bedienten. In marmen Ländern, wo die Butter leicht fluffig wirb, macht man von berfelben ja auch in unferem Beitalter nur wenigen ötonomischen Gebrauch, jum Beispiel in Portugal, Spanien, Italien und im füdlichen Frantreich. wendet fie da hauptfächlich nur in Apotheken zur Argnei an. Die alten Deutschen nannten die Butter, bis zum neunten ober zehnten Jahrhundert hin, Smeer, z. B. Ruofchmeer (Schmier, Rubidmier),

§. 41.

Bom zwölften Jahrhundert an wurde, besonders in Deutschland und Holland, immer mehr Sorgsalt auf die Berfertigung ber Butter verwendet. Das senkrecht stehende Butterfaß, worin das Buttermachen verrichtet wird, hat bekanntlich einen Stempel, ober vielmehr eine durchlöcherte, mit einem Stiel versehene Scheibe, die eine Person durch Auss und Niederziehen in Bewegung seht. Unmöglich kann diese Person mit gleichförmiger Geschwindigkeit das Buttern verrichten; sie wird nach

und nach entfraftet und baburch genothigt, Rubepuntte ju machen, welche die Arbeit verzögert. Man gab fich daber icon feit beinahe bundert Jahren viele Mübe, Buttermaschinen ober Buttermublen ju erfinden, mit welchen bas Buttern viel leichter, ichneller und zuverlässiger verrichtet werden fonnte. In Deutschland tamen folche Maschinen zuerft und zwar um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunberts jum Boricein. jenige bes Titius in Wittenberg vom Jahr 1768 war eine ber alteften. Die erften maren noch unvolltommen; beffere erbielt man in ber letten Salfte beffelben Jahrhunderts. gualich bekannt murbe bie por beinabe viergia Sabren von bem Prebiger Defler ju Betlenftebt im Braunfcmeigischen er fundene Buttermaschine, Fig. 1. T. V. Durch bie Ure eines borizontal liegenden Faffes, welches auf einem 5 Fuß boben Geftelle liegt, geht eine Belle, die in bem Faffe zwei burche locherte Schlagbreter bat. Die Welle wird vermoge eines außerhalb bes Faffes von ihr berabhangenden Denbels ober auch zweier Schwungflügel bin und ber gewiegt, und zwar burch Bulfe einer nber Rollen geschlagenen Schnur mit einem Fuß tritte. Ein Rind fann diefe Arbeit verrichten und behalt dabei noch feine Banbe frei. Die Breter, welche bas Schlagen bes Rahms bewerfstelligen, baben eine folche Große, baß fie bei ibrer Bewegung nabe an ber innern Band des Faffes berausstreifen, ohne biefe wirflich ju berühren.

bie Lanber, wo man in ber Berfertigung trefflicher Rafe am weitesten getommen ift.

#### 7. Die Bele.

# §. 42.

Die meiften fogenannten fetten ober ausgepreßten Dete, wie Olivenol, Rugol, Mandelol, Buchol, Mohnol 2c., werben jum Fettmachen vieler Arten von Speifen, aber auch gum Brennen in Lampen, jum Schmieren und gu manchen anbern 3meden angewendet. Die Alten gebrauchten biefe Dele vorzugemeise bagu. Griechen und Romer manbten freilich am liebsten die Frucht bes Delbaums, bie Olive, gur Delbereitung an. Bo feine Delbaume muchfen, ba gewannen bie Alten ihr Del aus Gefam, ober aus Ruffen u. bgl. Auspressen bes Dels aus den Oliven geschab theils durch Treten mit ben Fugen, theils burch eine Prefimaschine, welche Trapeto oder Trapetum hieß. In Sicilien nennt man biefe Preffe noch jest Trappitu. Gie foll im Gangen noch biefelbe Einrichtung haben, wie bei ben Alten. Gie ift eine mit Rab und Getriebe versebene Schraubenpreffe.

In Portugal, Spanien, Italien und bem süblichen Frankreich (in ber Provence) wird vorzöglich viel Oliven öl gepreßt,
welchem wir vorzugsweise ben Namen Baumbl gegeben haben,
obgleich Nußöl, Buchöl und noch manches andere Del gleichs
salls ein Baumöl ist. In manchen Gegenden jener Länder
nahm man beim Pressen noch ein, anfangs von Mauleseln,
später auch von Wasser getriebenes Mahlwert zu Dilfe, dessen
Daupttheil ein schwerer cylindrischer Mühlstein war. Erst im
achtzehnten Jahrhundert wurden diese schwerfälligen Maschinen,
z. B. von den Reapolitanern Presta und Grimalbi, und
von dem Franzosen Sieuve, verbessert.

#### §. 43.

In Landern, wo es keine Delbaume gibt, suchte man nach und nach immer mehr Früchte und Samen auf, woraus man Del gewinnen konnte, besonders als der Berbrauch des Dels zu Speisen, zum Brennen in Lampen, zum Seisensieden, zum

Einfetten ber Molle, zum Schmieren ber Dafchinenzapfen, zu manden Firnig-Urten zc. fich vermehrte. Dabei bachte man jugleich an mancherlei Bervollfommnungen ber baju geborigen Maidinenwerfe. Goon bie Alten faben es recht gut ein, bag Duffe, Bucheln und allerlei barte Camen, woraus man Del verfertigen tann, erft burch Berftampfen ober Berquetichen jum nachfolgenden Auspreffen vorbereitet werben muffen, bamit bie Bellen, Fafern und bautigen Theile überhaupt gerriffen unb bie bagmifchen liegenben Deltheile entblogt merben. Anfangs verrichtete man bas Berftampfen in Erogen burch Stempel obn Reulen blos mit ber Sand, fpater erbaute man von Baffer getriebene Ctampfmublen, Die jenes Berftampfen verrichter mußten, indem bie perpendifularen Stampfer burch Daumlinge einer um ihre Mre laufenben Welle emporgeboben wurden unt gleich binterber burch ibr eigenes Gewicht wieber nieberfieles. Wer bie Stampfmublen, bie noch zu manden anderen 3mede bes Berfleinerns bienen, erfunden bat, mann und wo fie er funden find, miffen mir nicht. Wir miffen bloe, bag im gebn ten 3abrbundert icon Stampfwerte eriftirten.

Mit bem Stampfwerte ber Delmublen ift immer aub ein Prefiwert jum Auspressen bes gerquetichten Samens ver bunden. Schon lange wurde bagu bie Keilpresse angewendel. Dieje feht aber icon, besonders wenn ber Jammer ober Schle bal bem Gintraiben bas Profifeils und bem Dernattreiben bes

jenige Presse, welche entweder blos burch ben Druct bes in einer hoben Röhre befindlichen Wassers, oder burch die Bereinigung bieses Drucks mit einer Debelskraft wirkt, jum Delppressen angewendet worden.

## §. 44.

In ber letten Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts murben bie bollanbischen Delmühlen, d. h. diejenigen Delmühlen erfunden, die tein Stampfwert jum Berftampfen, fonbern ein Balgmert jum Berwalgen bes Delfamens hatten. Dieles Balzwerk murde in Solland, eben so wie baselbst bie früheren Stampfwerte, meiftens von Bindflugeln getrieben, und wirb es ba auch jest noch. Die in andern Landern, namentlich in neuerer Beit, angelegten bollanbifchen Delmublen werben ents weber burd Pferde, ober burd Bafferraber getrieben. Bei ber Windmuble greift ein an ber Flügelwelle befindliches Rammrad, wie a Fig. 2. Taf. V. in ein ftebenbes Getriebe b, deffen Belle zwei borizontale Urme ober Sebel c und d enthalten, um beffen Enden ein Paar schwere glatte marmorne ober granitne Balgen wie Wagenrader um ihre Aren rollen. Die Walzen baben unter fich einen ebeuen, ringeberum eingefaßten Beerd ober einen treisförmigen Ranal, in welchen ber ju gerquetschenbe Rommt nun obige Belle in Umbres Samen geschüttet wird. bung, fo rollen bie Balgen auf bem Beerde ober in bem Ranale berum und gerbructen ben Samen. Sollen Pferbe bie bewegende Rraft ber Maschine hergeben, so braucht der vertis tale Bellbaum, an beffen Bebel man ein Pferd ober ein Paar Pferbe fpannt, nur ein Stirnrab zu enthalten, welches in bas ftebenbe Getriebe eingreift, mit beffen Belle bie Balgen auf Die beschriebene Urt verbunden find. Ift ein Bafferrad die bewegenbe Rraft, fo tann man fich biefelbe Borrichtung, wie Fig. 2. Saf. V. blos mit dem Unterschiede benten, bag bas Sammrab a nicht mit feinem untern, fonbern mit feinem obern Sheile in ein ftebenbes Getriebe b greift, beffen Welle nun unicht berunterwarts, fondern beraufwarts fteht. Hebnliche ifen, wie die hollandischen, führte man feit mehreren : Ragianb ein; biefen gab man aber, ftatt ber fteis , gugeiferne Scheiben, die mit ihrer Peripherie

auf einem vertieften eifernen heerde herumliefen. Walzen: Dueticholmublen mit borizontal neben einander liegenden, um ihre Are gedrehten, gefurchten Balzen, welche ben zwischen sie einfallenden Samen zerquetschen, erfand Cancrin vor et lichen dreißig Jahren. Diese Delmühlen famen aber wenig in Gebrauch. Cancrin gab auch Mahlölmühlen mit Läuse und Bodenstein, wie unsere Mehlmühlen an. Besonders gut sind diese Mühlen zum Entschälen manches Delsamens vor dem Berquetschen und Pressen, nachdem man die Steine gehörig weit von einander gestellt hatte. Das Del bekommt dann einen reinern bessern Geschmack.

Bor ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts fonnte man blos im Sommerhalbenjahre Del preffen, weil im Winter bas Del gerinnt und bann nicht abfließen fann. Später richtete man aber die Delmühlen so ein, daß ber Raum, worin bas Auspreffen geschieht, burch einen Ofen erwärmt wird, und so fann man jest, wenigstens in den meisten Delmüblen, auch im Winter Del preffen.

S. 45.

Schon feit Jahrhunderten kannte man verschiedene kleine Mittel, bas Ranzigwerben bes Dels zu verhüten, ober ram zigtes Del zu verbessern, z. B. durch einen Zusat von Alaum solution, von Obstsaft, von Branntwein, von zerriebenem Zucker zc. Aber erft seit 30 Jahren wurde die eigentliche Kunft

Del), ist bis jest am meisten und wirksamsten angewendet mors ben. Auch jest ist es baber noch immer das üblichste Mittel; bie Engländer sesen oft noch Rochsalz hinzu.

Auch Dafdinen murben in neuerer Zeit erfunden, womit man bas Durcheinanberrutteln jener Materien bequem ver-Diefe Mafchinen maren einigen Arten ber richten fonnte. neueren Buttermafchinen abnlich. Gine ber besten tonnte bie fenn, wo eine burch die Are eines ftebenden Faffes gebenbe, mit ein Daar burchlocherten Schlagbretern verfebene Belle, oben, in einiger Entfernung von einander, zwei Stirnraber pber auch Trillinge enthält, in bie ein nur gur Salfte gezahntes Rammrab einareift. Dreht man mittelft einer Rurbel bie borizontale Belle biefes Kammrades um, fo ichieben beffen Babne bas untere Stirnrab von ber Rechten nach ber Linken, bas obere von ber Linken nach ber Rechten bin um. wird die Belle bes Raffes mit den Schlagbretern abmechfelnd fcnell und fraftig um ihre Are bin und ber gewiegt.

### 8. Der Bucker aus Buckerrohr und aus andern fulsen Saften.

#### S. 46.

Eine schöne, für ben Gaumen sehr angenehme und gesunde Waare ist der Zucker. Griechen und Römer, welche, wie altere Bolter, ebenfalls den Honig der Bienen benutten, kannten den Zucker noch nicht, wohl aber ein Rohr, das eine Art Zuckersaft enthielt. Nearch, ein Heerführer Alexanders des Großen, fand ein großes Schilfrohr in Ostindien, worin ein honigartiger Saft besindlich war, und verschiedene alte Austoren, wie Theophrast, Eratoshenes, Seneka, Plisnius 2c. reden von diesem Safte oder Rohrhonig, welchen man damals als Arznei und zur Versügung mancher Sachen gebrauchte, deutlich genug. Aber zweiselhaft ist es immer noch, ob jenes Rohr unser wahres Zuckerrohr (Saccharum officinarum) gewesen ist. Auch sindet man bei jenen alten Schriftsstellern nirgends eine Spur von der künstlichen Vereitung des Zuckers aus dem Rohrhonige.

Die alteften Nachrichten von bem eigentlichen Bucker finben

sich bei den gleichzeitigen Schriftstellern ber Kreuzzäge. So sollen die Kreuzsahrer, wie Albertus Agnensis erzählt, das Buckerrohr, welches Zucra hieß, auf den Wiesen bei Tripoli in Sprien in großer Menge angetroffen, auch viele Kameele, die damit beladen waren, erbeutet haben.

6. 47.

Eigentlich ift Oftinbien bas mabre Baterland bes Bucterrobre, und in China ift besondere die Landichaft Guduen reich an Bucter. Bon Uffen aus murbe bas Bucterrohr querft nach Eppern, und bann, mabricheinlich von Saracenen, aus Indien nach Sicilien bin verpflangt, wo man es menigstens fcon im Jahr 1148 in Menge baute. Bon Gicilien tam es erft ju Unfange bee fünfzehnten Sahrhunderte nach Dabera und nach Porto Santo; von bier aus nach ben übrigen fanarischen Inseln, bann erft nach Brafilien und nach verfchies benen füdlichen gandern Europa's. 3m Jahr 1643 fingen bie Englander zu St. Chriftoph und Barbabos an Bucter gu bauen; und ale die Sollander von den Portugiefen aus Brafilien vertrieben und in Guabeloupe aufgenommen murden, legten fie baselbst im Sabr 1648 bie erfte Buckerplantage an. Die Frangofen verpflangten bas Buckerrohr auf die antillischen Infeln, 3. B. auf Martinique, und vor ungefähr 180 Sabren brachten fie es auch nach St. Domingo. 3m Sabr 1789 fing man in Denfplvanien ben Bau bes Buctere gleichfalls

worden. Man ichreibt biefe Erfindung bald ben Portugiefen, balb ben Spaniern, balb ben Benetianern gn. tere Meinung icheint die richtigere ju fenn. Der Benetianer, welcher zuerft Bucter raffinirte, foll fich baburch einen Reichthum von 100,000 Kronen erworben haben. In Brafilien entftand bie erfte Buckerraffinerie ums Sabr 1580; Hugeburg foll aber icon im Jahr 1573 eine folche Unftalt gehabt baben. Conrab Roth bafelbit mar einer ber erften Bucterfieber in Dresben foll ichon ums Sabr 1593 im Befit Deutidland. einer Bucterraffinerie gemefen fenn. Bunbern muß man fich aber, bag in Solland bie Bucterraffinerien erft nach bem Jahr 1648, in Samburg noch einige Jahre fpater, eingeführt worden find, und bag England bie erfte nicht fruher als im Jahr 1659 erhielt, ba boch holland, Samburg und England in neuerer Zeit bie meiften Raffinerien befigen. Die frangofis fchen Colonien lernten im Jahr 1693 von den Portugiefen und Sollandern ben Bucter felbft raffiniren, ben fie fonft nur rob nach Europa gefandt hatten. Da die englischen Colos nien feinen Bucter raffiniren durften, jo erfanden fie bie Runft, ibn blos burch Filtriren zu reinigen, und zwar fo, bag er in ber Form fest murbe. Gie fchlugen ibn bann in Ctucte, welche fie in der Gonne trocfneten.

#### §. 49.

Beim Raffiniren bes Bucters wird biefer mit Raltwaffer getocht, welches bie Gaure tilgt, und mit flebrigen Gubstangen, wie Ochsenblut, Enweiß und fußer Milch, welche bie Unreiniateiten an fich gieben, bas Schaumen und Erpftallifiren beforbern, und bann wird ber Saft auch aus einem Reffel in ben Unfange murbe aller Bucker mit En: anbern bineinfiltrirt. weiß geflart; feit bem Enbe bes fiebengehnten Jahrhunderts wurde baju bas viel wohlfeilere Ochfenblut oder Rinds. blut genommen. Beil man aber oft altes, faules, verdors benes Ochsenblut bagu nahm, meldes bie Operation etelhaft madte, fo verbot man ju Unfange bes achtzehnten Jahrhunberts in mebesten Buderraffinerien, namentlich Umfterbam's, bae Daffentint A Das Berbotene folich fich aber balb wieber ein, weif wan faith beff mir ber Bebrauch bes faulen, teinesweges aber des Poppe, Eifinbungen.

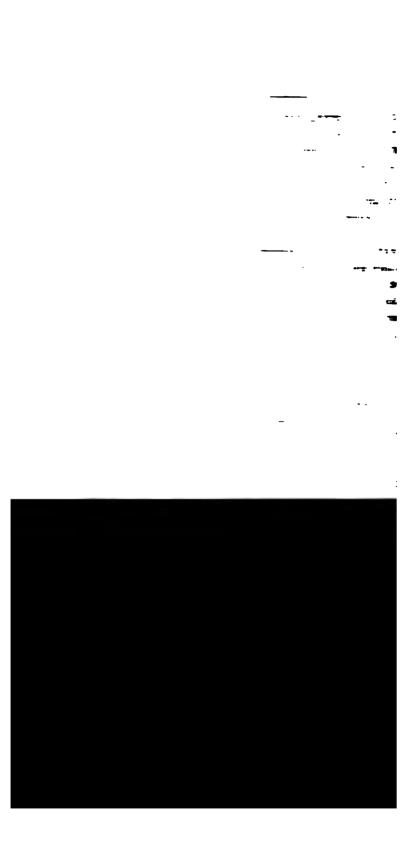

wollenzenge, etwa von Biber, nachbem er biefelben in reinem Jaffer getrantt hatte, und nachber bectt er noch ben Dectiprup .Len von einem frühern Decten gewonnenen Gyrup), und bin: ...rber noch etwas Waffer barüber. Boucherie bedte ben \_.objuder fogleich mit Thon, ohne ihn vorher burch Gieben ...it ben bewußten Bufaten gereinigt zu haben. Der Englanber Domard bectte bie Bucterbute mit einer concentrirten Bucter-.uflofung, Alaunauflofung und Ralt. Batefielb reinigte en blos burch ftartes Dreffen; Rhobe badurch, baff er ben grup mit ben Unreinigfeiten burch Leinwand einfaugen ließ . f. w. Die Englander Doward und Dodgfon fingen fogar u, bei ibrer Raffinerie fich ber Luftpumpe gu bebienen, um urch Berdunnung ber Luft über ben verschloffenen Reffeln bas Lieden icon bei 40 Grab Reaumur vernehmen gu fonnen. Go ar bas Anbrennen bes Bucters an bem Reffelboben, folglich ine baburd entstehenbe Berunreinigung beffelben unmöglich.

§. 51.

Jedstehnten Jahrhundert noch sehr unbedeutend. Erst fechstehnten Jahrhundert noch sehr unbedeutend. Erst inder, als mehrere Zuckerraffinerien entstanden, bob es sich wort. Zuri größten Dobe kam es in Frankreich, wo bis auf Zeit die geschicktesten Conditoren (Confisseurs) ans Win, Dresben, Cassul, Frankfurt, Part 2c., worttesselliche Conditoreien.

Tages con innem eben jeimickten Conditor vorausgesett, ber nicht eine für ben Saumen, ondern auch für bas Auge forgen foll.

· 32

Bimtiger us ber Cindesjuder §. 51.) war freilich bie Erfindung, wim aus inderen, namenttich inlandischen Pflangenfaften, aus Caften von Früchten, g. B. Abernfaften, Birtemaften, Runfelrübenfaften, Weintraubenfaften u. ja jelbft aus Startemebt, Juder zu gewinnen.

Die Benüßung des Jucker Aberns (Acer saccharinum) auf Jucker lernten die Kolonissen des nordamerikanischen Freistaats zuerst von den Wilden in Canada kennen. Denn sehr bänsig wächst dieser Abern im Junern von Rordamerika; vorzüglich zuckerreich aber ist der in Neu-York und Pensyls vanien. Jene Wilden vermischten den aus den Stämmen der Abornbäume sließenden Sast mit Weischkornmehl (Mässmehl), und machten davon einen Teig, der ihnen auf Reisen zur Rahrung diente. Die englischen Kolonissen versotten der aus Löchern der augebobrten Abornbaumstämme stießenden Sast ordentlich mit reinigenden Jusähen, und gewannen wirtslichen Incker darans. In neueren Zeiten sabrieirten viele taus send Familien in Reu-York und Pensylvanien aus dem Saste von mehreren Millionen Uhornbäumen außerordentlich

Adard in Berlin angereigt, gang am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts, abnliche, aber mehr in's Große gehende, Berfuche zu machen. Beil diese ihm ein glückliches Refultat gaben, fo legte er, ju Unfange bes neunzehnten Sahrhunderts, auf Untrieb ber preußischen Regierung, große Runtelrubenzuckerfabriten ju Ober- und Rieber-Runern in Schleffen an, die tamals einen febr guten Fortgang batten. Roppn ju Strehlen in Schlefien, Placte und Nathusius in Magbeburg, Grauvogel in Augsburg u. Al. ahmten ihm balb nach, und fo entstanden mehrere große Fabriten von diefer Art. Die meiften gingen, nach Aufhebung ber Continentalsperre, megen bes Berbeiftros mens ber vielen, nun wieder mohlfeilen, indischen Buctersorten, wieber ein. Die Erfindung der Rübenzucterfabritation hatte auch bie Erfindung mehrerer neuer Maschinen, namentlich Bafch:, Reib: und Preg: Maschinen gur Folge, wovon manche, wie z. B. die Buffe'iche Reibmafchine und Debelpreffe, Fig. 3 und 4. Saf. V., auch jum Berreiben und Auspreffen an= berer Rorper recht gut gebraucht werden konnten. menigen Sahren ift die Runtelrübenzuckerfabritation, besonders in Frankreich und Deutschland, wieder mehr in Unregung gebracht worden; weil man barin auch wieder manche neue Ents bedungen, vorzüglich zur Beforderung eines beffern und fichern Ernstallistrens, gemacht hat, fo verspricht fie jest immer beffere und beffere Refultate.

to the contract of the contrac

#### §. 54.

Fast zu berselben Zeit, nämlich zu Ende bes achtzehnten und zu Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, wo man in Deutschstand mit Eiser die Runkelrübenzuckersabrikation ansing, ersand man in Frankreich den Traubenzuckersabrikation ansing, ersand Weintrauben. Schon lange vorher hatte man gewußt, daß Muskatellertrauben, die man am Stocke die zu Rosinen überzreif werden ließ, einen dicken Sprup geben. Seit dem Jahr 1781 machte man daraus von Zeit zu Zeit, nicht blos in Italien und Frankreich, sondern auch in Deutschland, einen Zucker. Es waren dieß aber nur Versuche im Kleinen. Der Franzose Parmentier suchte sie zu Anfange des neunzehnten Jahrzhunderts mehr in's Große zu treiben. Dies glückte ihm, bes

sonders aber ben Naturforschern Proust und Foucques. Nach einem, im August 1810, von Napoleon erlassenen Dez cret sollten 200,000 Franken unter diejenigen zwölf Etablisses ments vertheilt werden, welche die größte Menge Traubenzuder sabricirten. Obgleich diese versprocheue Belohnung Biele zu Bersuchen im Großen anspornte, so sind die Resultate boch nicht so befriedigend ausgefallen, als bei der Runkelrübenzuckerfabrikation.

In den legten Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts fabricirte Braumuller in Berlin einen braunlichen und weißlichen Bucker aus Honig, der die Stelle des Juckers aus Juckerrohr da ersehen konnte, wo man nicht auf das weniger schne Ansehen und den honigartigen Beigeschmack besselben achtete. Schon einige Jahre vorher hatte Lowis in Petersburg ebenfalls Honigzucker zu bereiten gelehrt. Selbst vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zeigte der berühmte Chemiker Marggraf, freilich im Kleinen, wie man nicht blos aus verschiedenen Rübenarten, sondern auch aus Queckenwurzeln und verschiedenen andern inländischen Pflanzen Jucker gewinnen könne. Pflaumen= und Birnen= Jucker hatte man auch schon im Kleinen gemacht.

§. 55.

Besondere Aufmerisamteit erregte die vor etwa 30 Jahren von Kirchhof in St. Petersburg gemachte Erfindung, aus

Dolzzuder u. zu fabriciren, indem er, mittelst ber verbunnten Schwefelsaure, die Fasern und Fiebern jener Materien in Zuderstoff verwandelte, und diesen dann weiter, wie bei andern Zuderarten, veredelte. Indessen hat diese Ersindung die jest teinen nütlichen Erfolg gehabt. Schwerlich wird überhaupt auch je irgend ein Zucker aus inländischen Stoffen den Colonialzucker oder Zucker aus Zuckerrohrsäften aus unserem Handel verdrängen; nicht einmal der Runkelrübenzucker wird dieß je ganz thun, und wenn man die Fabrikation desselben auch noch so sehr vervollkommnet.

## 9. Das Roch- oder Rüchen-Salz, besonders das Quellsalz.

§. 56.

Das Rochfalz ober Rüchenfalz konnen wir bei menigen unserer Speisen entbebren. Es macht bie meiften unserer Greisen wohlschmeckend und gesund zugleich. Hugerdem ift es noch zu vielen andern Dingen unentbebrlich. Db das Meerfalz' und Quellenfalz, oder bas Bergfalz, Steinfalz ben Menichen fruber befannt mar, lagt fich nicht angeben. Doch icheint es in ber Natur der Sache zu liegen, daß die Menschen ersteres früher tennen gelernt haben, ale bas Steinfalz. Leicht fonnte Meerwaffer bei ber Gluth nach Bertiefungen ber Erbflache fich bingieben, wo es guruct blieb, und burch Gonnenschein und warme Luft jo verdünstete, daß eine Galgfrufte ober Salgschicht auf jener Stelle entstand. Die Gigenichaft bes Salzigichmeckens biefer Materie mußten bann die Menschen bald fennen lernen. Auch zuruckgebliebenes Galg von Quellwaffer, bas an fo vielen Stellen der Erde angetroffen wird, fonnte leicht auf diefelbe Entbedung führen. Und eben fo leicht mußte man ferner auf ben Gebanken gerathen, die Berdunftung, welche bort burch Sonnenwarme geschah, auch burch Feuer verrichten zu laffen.

Daß indessen bas Steinfalz ben Alten gleichfalls icon bekannt war, leidet keinen Zweifel. Plinius redet icon von solchem Steinsalze, welches in verschiedenen Gruben sehr rein gebrochen wurde. Die polnischen Salzbergwerke zu Wieliczka,

und die ftepermarkischen zu Imlau und Ischel maren schon zu Anfange bes zwölften Jahrhunderts berühmt.

## 6. 57.

Die Romer tannten viele gallische und beutsche Galy quellen. Diejenigen zu Salle in Gachfen und zu Galaungen ichapte man in Rom febr. Rach bem Tacitus murbe bie Balle'iche Galzquelle, Dobrebora ober Dobresala genannt, von den Bermunduren entbedt. 3m Jahr 58 nach Chrifti Weburt führten die Ratten megen biefer Quelle einen Rrieg mit jenen Bolfern und nahmen fie ihnen auch wirtlich weg. Bu Plinius Zeiten gewannen bie Deutschen bas Salz ans dem Baffer Diefer Quelle burch ein holzfeuer, über welches fie bas Galzwaffer goffen. Daburch verdünftete bas eigentliche Baffer, und bas Galz, welches barin aufgelost mar, blieb in Klumpen auf dem Boden fiten. Dieje Rlumpen gebrauchte man aufange, fammt ber beigemischten Afche, ju ber Bubereis tung von Speifen. Spater fann man auf Mittel, bas Galg von ber Afche zu befreien, und überhaupt bas Galg zu reinigen ober zu raffiniren. Dan ichuttete nämlich bie mit Gala at ichmangerte Ufche in tegelformige Rorbe, gog beißes Baffer barauf und laugte fie aus. Alsbann murbe bie Lauge, ober Die burch die Rorbe gelaufene Fluffigkeit (bas Salzmaffer, bie Spole) in irdenen Topfen fo lange gefotten, bis darin bas

### §. 58.

In ben fruberen Jahrhunderten hatte Deutschland - und in anderen Landern mar es auch fo - noch einen folchen Ueberfluß an Dolg, bag man bamit in Reffeln ober Pfannen auch fomache, b. h. febr viel Baffer und wenig Salz haltende Soos len bis zu dem Zeitpuntte verfieden tonnte, wo bas Salg cryftallifirte und in bem Baffer ju Boben fiel. Bebenft man, wie viel Baffer bis zu jenem Zeitpuntte burch bas Feuer erft verdunftet werden muß, wenn 3. B. unter 100 Theilen ber Bluffigfeit nur 4, 6 oder 8 Theile Galz enthalten find, jo wird man leicht einsehen, baß febr viel Brennmaterial zu einem folden Berdunften nothig mar. Auch murde damals das Salz noch nicht zu fo vielen 3wecken gebraucht, wie gegenwärtig, folglich brauchte auch nicht fo viel Salz gesotten zu werden. Als aber ber Bebarf bes Galzes fich vermehrte, das Land im= mer mehr von Balbern entblößt murbe und bie Bevolferung gleichfalls junabm, ba fing man, und zwar am Ende des feches zehnten Jahrhunders zuerft an, viele mafferigte Theile der Soole auf andere Art icon vor bem Gieden hinwegzuschaffen, und dadurch die Goole, in Beziehung auf das barin befindliche Salz, fo zu concentriren, baß es bis zum Ernstallifiren bes Salzes lange nicht fo viel Brennmaterial mehr erforderte. Dieß veranlagte die Erfindung derjenigen Gradirmerte, melde Lectwerke oder Tröpfelwerke genannt wurden. Man legte namlich über großen bolgernen Behaltern, burch Baltenlagen unterftutte, Strobmande an, in und auf welche Tagelohner bas Salzwaffer mit Schaufeln werfen mußten. Das Galzwaffer tropfelte bann allmählig zwischen ben Strobwanben bindurd, verlor folglich unterwegs, ebe es in die Behalter fiel, Baffer burch bie Berbunftung in ber Luft. Das erfte Tropfelwert von biefer Art erhielt im Jahr 1579 die beffifche Saline Raubeim in ber Wetterau. Erst nach mehreren Jahren wurde dieß Berfahren auf anderen Salzwerken nachgeahmt, zuerst von Dat= thias Meth aus Langenfalza auf der fachfischen Galine Stichau. Rach biefer Beit wurden folche Lectwerte befannter. In ber erften Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts war ihr Gebrauch icon ziemlich allgemein.

§. 59.

In der letten Salfte des siedzehnten Jahrhunderts legte man über den Strohwänden Tröge an, in welche das Salzwasser durch Pumpen hineingehoben wurde; und von den Trögen aus ließ man über den Strohwänden schmale Rinnen, Tropfrinnen hinlaufen, die in ihren Böden kleine Löcher ober Riten hatten. Aus den Trögen lief das Salzwasser in die Tropfrinnen und aus deren Löchern oder Rithen in die Strokwände. Die fein zerspaltenen Tropfen, welche beim Deruntertröpfeln längere Zeit in der Luft sich aufhielten, boten der Luft zum Berdunften des Wässerigten viele Berührungspunkte dar. Bon dem unter jedem Gradirhause hinlaufenden großen Bebälter wurden die Tropfen aufgefangen.

Um das Jahr 1726 fing man auf Anrathen des geschieften Saliniften von Beuft in Deutschland an, ftatt des Strobes, der Dornen fich zu bedienen, und so entstand die sogenannte Dornen grad irung, welche jest am meisten angewandt wird; denn sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in anderen Ländern fand diese Gradirungsart bald Nachahmung, weil sie ihrem Zwecke am besten entsprach. Die erste, oder boch eine der ersten von Beust erbauten Dorngradirungen hatte die Saline Glücksbrunnen bei Eisenach.

S. 60.

Dag die Gradirhaufer nach und nach immer größer, nas

bei Magdeburg erfundene Borrichtung biente, die Goole stets auf diejenige Seite der Dornwände zu führen, wo gerade der Bind herkam. Man nannte diese Borrichtung, womit man schnell eine Beränderung in dem Laufe der Soole bewirken kann, Geschwindstellung. Sie ist auf verschiedene Beise, mit leicht verschiedbaren Rinnen, mit besonderen hahnen oder Bapfen 2c. eingerichtet worden. — Ein neueres Gradirhaus sieht übrigens wie Fig. 4. Taf. VI. aus.

§. 61.

Bor etlichen fünfzig Jahren verfiel man zuerst auf die sos genannte Pritschengrabirung oder Dachgrabirung. Bei dieser wird nämlich die Soole über große, schief liegende, der Luft und Sonnenwärme ausgesetze Flächen hingeworfen, auf welcher sie sich in dunner Lage verbreitet und bann langsam in Behälter herabsließt. Im Jahr 1778 und 1779 machte man mit dieser Gradirungsart Bersuche. Die Resultate berselben sielen aber nicht günstig aus, selbst da nicht, als Pollenberg sie durch mehrere über einander gesetze Pritschen zu verbessern gesucht hatte.

Mus der Pritschengrabirung icheint zu Enbe bes achtzehnten Sahrhunderte bie Connengrabirung ober Diejenige Grabis rung entstanden zu fenn, wo die Goole in großen, flachen, ftufenweise über einander errichteten Behaltern gang rubig von ber Sonne beschienen und so burch allmählige Berbunftung ber mafferigten Theile immer mehr concentrirt wirb. Ru Dürrens berg in Sachsen brachte ber Bergrath Genf die erfte Gonnens aradirung ju Stande. Bu Urtern murbe bie erfte fleine Uns lage von biefer Urt im Sahr 1797, ju Rofen eine großere im Sahr 1802 eingerichtet. Obgleich man noch immer baran verbefferte, besonders mas die Soolkasten betraf, so scheint sie boch weiter nicht angewandt und die Dornengradirung ihr bis jest in ber Regel vorgezogen ju fenn, obgleich lettere wegen bes jur Treibung der Dumpen erforderlichen Mafchinenweiens in der Anlage und Wartung mehr Roften verurfacht. Joseph von Baader in Munden richtete die Sonnengradirung fo ein, baf aus flachen Behaltern über flachen Behaltern bie Goole burch ungahlig viele Löcher bes Bobens binburchtröpfelte, um

į

dadurch eine abnliche Birtung, wie bei der Dornengradirung, bervorzubringen.

Die nur für kalte Gegenden passende Eisgrabirung war schon lange erfunden und zuweilen in nordischen Ländern, z. B. in Norwegen, Schweden 2c., vornehmlich zur Grabirung der Meerwasser, angewandt worden. Wenn man namlich das Salzwasser gefrieren läßt, so friert eigentlich nur das süße Wasser, und während dieß zu Sis wird, läßt es die Salztheils chen fallen. Der Ueberrest der Flüssigkeit ist daher salzhaltiger, wenn man das Sis (das gefrorne süße Wasser) oben abnimmt. Wiederholt man das Gefrierenlassen des übrigen Salzwassers und das Abnehmen der Sissschicht mehreremale, so wird das übrig bleibende Salzwasser immer stärker und stärker.

**§.** 62.

Die Maschinerien auf Salzwerken gewannen in neueren Beiten sehr durch die vielen am Ende des achtzehnten und im Infange des neunzehnten Jahrhunderts, namentlich von Engländern gemachten mechanischen Erfindungen, z. B. an Pumpen und Pumpentheilen, an den Stangenkunsten, an den Wasserrädern (Kunsträdern) u. s. w. Schon im achtzehnten Jahrbundert hatte man auf mehreren Salinen auch schon mechanische Borrichtungen, welche die Quantität des aus der Quelle strömenden und des zum Gradiren verbrauchten Salzwassers ans gaben. Auch hatte man auf mehreren Salinen schon fraftige

Salz es enthalt. So bient es, weil es an seinem Dalse graduirt ist, zur Bestimmung der Stärke der verschiedenen Arten
von Salzwasser. Schon im fünsten Jahrhundert war ein solches
Instrument bekannt; es ging aber wieder verloren und wurde
erst am Ende des sechszehnten Jahrhunderts von neuem ersunden. Borber warf man ein Dühner-Ei in die Soole; wenn es
darin schwamm, so bielt man sie für gut zum Bersieden.
Tholdens, ein hessischer Salzwerks-Berständiger zu Anfange
des stedzehnten Jahrhunderts, kannte die Salzspindel schon recht
gut und beschrieb sie im Jahr 1603 in seiner Haligraphia. In
der Folge sind diese Instrumente freilich von Bople, Doschel,
Richolson, Brander, Schmidt, Baumé, Richter,
Meißner u. A. verbessert worden.

### S. 64.

Beim Sieben ber Soole waren icon langit, bes Lauterns und beffern Erpftallifirens wegen, tlebrigte Gubftangen, wie frifches Dofenblut, Beigbier u. bgl. ju Dilfe genommen. Die Giebes pfannen felbft, gewöhnlich vierectigt, find entweder von Blei ober von Gifen. Die bleiernen find aber febr zu tadeln. Scheibt und Angermann ichlugen vor beinahe 50 Jahren freisrunde Pfannen als bie beften vor, wegen gleichförmigerer Birtung bes Feuers auf bie fiebenbe Fluffigfeit. Da solche Pfannen aber schwerer zu verfertigen und begwegen bedeutend toftsvieliger als bie vierecfigten find, auch jene größere Gleichförmigfeit bei Befäßen von fo großem Inhalt nicht fehr in Betracht tommen tann, fo ift man bis jest fast allenthalben bei ben vierectigten Pfannen fteben geblieben. Die Benutung beißer Bafferbampfe und beißer Luftftrome jum Gieben ift eine febr beachtungewerthe neue Unwendung auf manchen Galinen, gur fonellern Berdunftung und jur Ersparniß von Brennmaterial. 6. 65.

Salle in Sachen hat eines ber altesten Salzwerke in Deutschland. Die babei angestellten Arbeiter, die Salloren, sind ein Ueberbleibsel der Wenden, die vor Alters in der Gegend von Salle wohnten und die Rleidung, Gewohnheiten und Sprache der damaligen Zeit noch immer beibehalten haben. Biele Verbesserungen der neueren Salzwerke sind jest auch auf

ber Salle'ichen Saline eingeführt worben. Das Salzwerf gu Luneburg im Sannövrifden ift gleichfalls febr alt. por britthalbhundert Jahren murbe dafelbft die Coole burd Menichen mit großen Bubern aus bem Brunnen geschöpft. Erft im Sabr 1569 lief Georg Tobing biefe beschwerliche Arbeit burch Pumpen erfeten. Das Salzwert Reichenhall in Baiern gehört gleichfalls unter bie alteften Salinen. Schon Attila. Ronig ber hunnen, foll eine Saline zu Reichenhall gerftort haben, die Rupert, der erfte Bifchof ju Salgburg, Durch einen Schweizer erhielt bieß wieder berftellen ließ. Salzwert im Jahr 1743 bas erfte Grabirhaus. wurde baffelbe Salzwert eines ber mertwürdigften und interefs fanteften burch mancherlei icone Ginrichtungen. Die fachfischent Salinen zu Artern, Rofen und Durrenberg murben feit hundert Jahren, besonders burch Borlach, von Sarbenberg und Senf in einen volltommenern Buftand verfent; fowie bie treffliche Saline ju Raubeim im Rurheffischen burd Cancrin, von Gall, Bait von Efchen, Langeborfu. A. Die Salzwerte zu Allenborf in Rurheffen gehören jest gleiche falls unter die vorzüglichsten in Deutschland. Schon in einer Urfunde bes Raifers Otto II. vom Jahr 973 merben biefe Salzwerke ermahnt. Und fo gibt es in Deutschland, naments lich in Rurbeffen, Sannover, Burtemberg zc. noch mehrere. fowohl alte, als heutiges Tages in trefflichem Buftanbe befinds

Griechen und andere alte Bolfer hatten ichon Weinbau und machten ichon Wein aus den Weintrauben, obgleich in noch früherer Zeit nur Wein moft und kein eigentlicher Wein getrunken wurde. Deutschland hatte in der ersten Salfte des dritten christlichen Jahrhunderts schon Weindan, namentlich am Rhein und an der Mosel. In den folgenden Jahrhunderten wurde er in mehreren anderen deutschen Ländern eingeführt. Im zwölften und dreizehnten Jahrhundert brachten die Kreuzsahrer mehrere Arten fremder Trauben nach Deutschland und Frankreich.

Schon in alten Reiten trat man bie Trauben. um fie au gerquetichen, mit Bugen; auch nahm man wohl noch eine Reule au Silfe. Das nachfolgenbe Ausbructen bes nicht freiwillig son ben Bulfen abfließenden Saftes verrichtete man mit ben Danben. Beil biefe Arbeit aber langwierig, beschwerlich und die babei angewandte Rraft nicht fart genug mar, um allen Saft von ben Dulfen abzusondern, fo erfand man die Preffe Roch jest benutt man faft überall dagu Dieselbe oder Relter. unbeholfene Maschine Fig. 5. Saf. V., welche man in alteren Beiten bagu gebrauchte, fowie bas etelhafte Treten ber Trauben mit ben Fugen faft in allen Beinlandern noch fortbauert. Dur bin und wieder hat man neue Arten von Preffen, 3. B. Bebelpressen wie Fig. 4. Taf. V. eingeführt, sowie man bin und wieber, ftatt bes Tretens, von Beinmublen Gebrauch macht, welche aus ein Paar porizontal neben einander laufenben, die Trauben gwischen fich nehmenden fannelirten Balgen, wie Gig. 6. Jaf. V. besteben.

In neuester Zeit ist bazu bas Traubenraspelsieb erstunden worden. Auf ein hölzernes Sieb, wie A Fig. 1. Taf. VI. werden die Trauben geworfen; bewegt man sie dann barauf mit den Sänden nach allen Richtungen hin und her, so sondern sich die Beeren von den Stielen ab und fallen durch die Löcher des Siedes in darunter befindliche, mit kleinern Löchern verssehene Rinnen B, über welchen man einen Rahmen mit hölzernen Sägeblättern C hin und her zieht. Dadurch zerraspelt man die Beeren, deren Saft durch die Löcher der Rinnen in ein besonderes Behältniß D stießt. So werden die Traubenhülsen zerrissen, statt zerquetscht, und müssen nun wohl mehr Saft geben.

§. 67.

Leicht mußten schon die Alten darauf verfallen, ben ausgepreßten Saft (den Weinmost) in wirklichen Wein zu verwambeln. Denn ließ man diesen Saft nur wenige Tage in warmer Luft steben, so kam er in die geistige ober diesenige Gabrung, bei welcher der Zuckerstoff des Saftes in Weingeist und die ganze Flüssigkeit in Wein sich verwandelte. Spater lernte man freilich die Gabrung besser leiten, so, daß sie vollkommener aussiel. Durch die großen Fortschritte der Chemie in neuerer Zeit lernte man auch die Bestandtheile des Weins genan temnen, namentlich den Gehalt an Weingeist (Alkohol ober Speritus) in jeder Weinsorte.

Schon vor ein Paar hundert Jahren wußte man, daßWeine durch das Gefrieren, wenn man die Eisschicht (bas
gefrorne suße Basser) abnimmt, geistiger werden. Auch wußte
man, daß solche Weine, welche, wie z. B. die Rheinweine, viele
Jahre sich aufbewahren lassen, von Jahr zu Jahr immer mehr
an Stärfe zunehmen, weil masserigte Theile durch die Risen
und Poren der Fässer verdünsten, und Weinstein sich in den
Fässer niederschlägt. Das sogenannte Blaseln der Weine,
wo man, um ihren Geist mehr zu concentriren, über die Müns
dung des Gefäßes, worin sie sich befinden, eine Blase spannt,
durch beren Poren das Wässerigte, aber nicht der Weingeist

in=Berfalfdunge=Mitteln, ift feines ber Gefundbeit nach= iliger, als bas mit Bleitalt; benn es ift eine mabre Ber-Schon die Griechen und Romer mandten bieß ittel an, wie man aus ben Werken bes Plinius, Colu-Ila, Diofcorides und anderer Alten fieht. Anfangs mag n wohl die Schadlichkeit des Bleitalts für die Gefundbeit Menichen nicht erfannt haben; boch Galen und Bitruv ften es icon. Der bamale angewandte Bleifalt mar Bleis he. Neuer ift die Unwendung des Bleizuckers; Paras fus tannte fie icon. Erft im breigebnten und vierzebnten brhundert scheint man daran gedacht zu baben, folche Beinfällder zu bestrafen. Dabnemann erfand im Rabr 1787 nach ibm benannte Bleiprobe ober Probefluffigteit. mit man bas Dasenn bes Bleies im Beine erkennen tann. nn nur einige Tropfen jenes Liquors ichlagen bas Blei aus 2 Beine in Geftalt von ichwarzen Bolten nieber. ge tamen zu bemselben Bebuf noch andere, zum Theil zulässigere Proben an's Licht, wie z. B. das Prüfungsmittel Beller im Jahr 1795. Bu Plintus Zeiten mar es auch its Neues mehr, ben Bein burch bas Schwefeln ber Faffer obl zu conferviren, ale zu verbeffern. Doch murbe bieß cfabren erft in ber Folge mit mehr Renntnig und Sorgfalt :ieben.

Durch funftliche Busammensehung mancher Ingredienzien te man ichon in alteren Zeiten ein weinartiges Getrant gu iten gewußt. Aber erft in neuerer Beit haben bie Staliener bbroni und ber Frangose de Bouillon, jeber für fich eigene Art, wirklichen fünftlich en Bein obne alle Traugemacht. Beil namlich in ber neueren Chemie bie Beibtheile bes Beins (Baffer, Beingeift, Beinftein, eigen: mliche Obitfaure, Gummi-Ertractivftoff und Farbeftoff) und Mifchungs-Berhaltniffe bei biefer ober jener Beinforte erdt worden waren, fo glaubte man auch, burch Bufammening biefer Bestandtheile wieber Bein erhalten ju tonnen. b war auch wirklich der Fall, aber auf eine unvolltommenere fe, als die Ratur auf ihre Beife es vermochte. Daß man gens auch aus anderen, Buderftoff haltenben Gaften, 3. %. oppe, Erfindungen. 5

Johannisbeersäften, Stachelbeersäften, Dimbeersäften, K faften, Birnensäften, Apfelsäften zc. schon lange einer zu machen verstand, daß man aber in neueren Zeiten Wein besser zu bereiten lernte, als früher, kann mai benten.

## 2. Das Bier.

§. 69.

Wenn auch ber Wein von jeber bas ebelfte Getri Menschen mar, so ift boch gut bereitetes Bier ebenfal trefflich, jugleich gesund und nahrhaft. Diobor, Di und Eusebius ergablen uns in ihren Schriften, bag b Regyptier aus verschiedenen Getreidearten, vornehmli Gerfte und aus Beigen, Bier gebraut haben. Erfindung, als die Beinbereitung, mar die Bierbraue mabricheinlich, icon weil die Ratur weniger barauf t und weil die Bierbereitung funftlicherer Operationen, Beinbereitung bedurfte. Die Aegyptier ichreiben die Er bes Biers bem Ofiris, bie Griechen einem Bachus al wollen lieber fagen: wir wiffen es nicht, wer bas Bier e und zu welcher Zeit es geschehen. Den Ramen Bie man von dem lateinischen Worte bibere (trinten), ben Cerevisia von Ceres, ber Gottin bes Getreibes, bergu Das Malzen bes zu Bier heftimmten Getreibe

#### §. 70.

Die ganz alten Biere bestanden blos aus jener (§. 69.) abgekühlten Maische, oder dem Malzertracte. Sie bielten sich nicht lange und hatten einen widerlich süßen Geschmack, den die Alten oft mit Ingwer und anderem Gewürz, auch manchen bittern Sachen, zu verbessern suchten. Alls man im neunten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, wahrscheinlich in Deutschland zuerst, den Gebrauch des Hopfens lernte, wovon man einen Ertract unter jenes Getränt mischte, ehe man es der Gährung aussetze, da wurde das Bier erst gesunder und haltbarer. Freilich gingen viele Jahre darauf bin, ehe man den Nuchen des Popsens, selbst in Deutschland, allgemein anerstannte. Erst im zwölften und dreizehnten Jahrhundert gebrauchte man ihn häusiger. Endlich konnte man ihn zu Bier gar nicht mehr entbebren, und nun erst kamen die sogenannten Lagerbiere auf.

Unter ben beutiden Bieren maren im eilften und gwolften Jahrhundert vorzüglich bie Martifden Dopfenbiere berühmt; fie murben weit und breit, felbft nach England transportirt. Bollander, Englander, Schweden und andere benachs barte Bolfer lernten ben Sopfen erft ziemlich fpat fennen und icaben. In ben nieberlanbischen Brauereien icheint er ju Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts befannt geworben zu fenn; und in Schweben manbte man ibn im fünfzehnten Jahrhundert noch menig beim Bierbrauen an. Dagegen nabm man nicht felten andere, jum Theil berauschenbe und ber Gefundheit nads theilige Rrauter baju, wie j. B. Porft (Ledum palustre), Beifiniefmurt (Veratrum Rellerhals (Daphne mezereum), album) u. bgl. In manchen gandern, wo man bas Rachtbeis lige folder Bufate in Erfahrung brachte, murden fie bei fcmerer Strafe verboten; in anderen, wo es an Sopfen fehlte, suchte man unschädliche Stellvertreter beffelben auf, wie g. B. Bies bertlee (Trifolium aquaticum), Bittertlee (Menyanthes trifoliata) u. bgl. Befondere unichabliche Gemurg und Rraus ter=Biere tamen gleichfalls in ben früheren Sabrhunderten vor. **§**. 71.

Seit bem fünfzehnten Jahrhundert murden in ben beutschen Rioftern gute ftarte Biere gebraut. Die Patersbiere maren

barunter bie ftartften. Die für ben Convent bestimmten Con: ventbiere waren schwache bunne Biere, oder vielmehr nur Aufguffe auf icon ausgezogene Ructftande. Borguglich berühmt waren bamals die frantischen und Baierschen Rlofter biere. Treffliche Biere braute man bamals auch in Ober- und Rieberfachsen, z. B. in Grimma, Merfeburg, Samburg, Bremen, hannover, Lüneburg, Ginbed, Goslar, Braunichmeig u. f. w. Der Brauer Lord Broiban in Dannover erfand im Jahr 1526 bas angenehme Bier, welches nach ibm Broiban genannt murbe. Schon im Jahr 1492 batte Chriftian Mumme in Braunschweig bas noch jest febr berühmte angenehme und fraftige Bier erfunden, welches gleich falls ben Ramen bes Erfinders führt. Die befonders in nenes ren Zeiten geschätten Bamberger, Mugeburger, Ulmer, Mannheimer, Coftriger und manche andere Biere leiten ibren Urfprung gleichfalls aus fruberen Jahrhunderten ab.

Die englischen Biere wurden erft seit dem dritten Jahr zehend des achtzehnten Jahrhunderts berühmt, besonders seit 1730, wo der Brauer Harwood das Porterbier oder den Porter erfand. Die gewöhnlichen Biere in England waren vorher entweder Ale, oder Bear, oder Twopenny gewesen. Der Porter sollte die Eigenschaft dieser drei Biersorten zusammen in sich vereinigen. Wirklich schäpte man dies Bier bald sehr als ein ungemein fraftiges, nahrhaftes Getrant; und ba man

barren und Dalamüblen gum Boricein getommen, wie 1. B. die bewegliche Meifiner'iche Malgbarre, bie Rauch = Malg= barren 2c.; wie ferner bie in England erfundenen eifernen Malge mublen, beren Saupttheile neben einander liegende und in einanber greifenbe geferbte Balgen (ungefahr wie Fig. 6. Saf. V.) find ze. Go gibt es jest, besonbers in großen Brauereien, beffere Ginrichtungen und Gerathicaften jum Maifchen (Ertrabis ren) bes Malgidrots vermoge bes beißen Baffers, wozu in ben neueren Zeiten bie Englander eigene, oft von einer Dampf. mafdine getriebene Rührmafdinen (Maifdmafdinen) erfanten. Reue große Rühlapparate, jum möglichst schnellen und guten Abfühlen der gehopften Burge, wurden von verschiedener Art in den Brauereien vorgerichtet. Der Englander Ganten erfand bagu eigene Rublrobren, welche in faltes Baffer gelegt wurden; in ihnen fühlte fich bie langfam hindurchlaufende Burge ab. Reue Silfe : und Beforderunge : Mittel bes Gab: rens wurden angewendet; u. f. w. Der Englander Reedham erfand vor mehreren Jahren einen neuen compendiblen Brauapparat, worin der Malg: und hopfen-Ertract in einer Opes ration jugleich gemacht murbe, ohne bag Trebern und Sulfen jufammen tamen, und zwar burch Silfe von zwei in einander Rebenden mit feinen Bochern verfebenen Gefägen, wovon bas indere fleinere ben Sopfen, bas außere größere bas Malgidrot enthielt, mabrend ein brittes noch größeres beibe umgab.

§. 73.

Reue Dampf=Bierbrauereien sind seit wenigen Jahren in Ungarn und Destreich angelegt worden. Den Grad der Concentrirung der Bürze zu messen, ehe sie in Gährung versett wird, bediente man sich schon vor vielen Jahrhunderten eines der Salzspindel (S. 63.) ähnlichen Ardometers, erst in neuerer Zeit eines besser eingerichteten Saccharometers, d. h. ebensfalls eines Ardometers, das genauer für Flüssigkeiten graduirt ist, die schwerer als Wasser sind. Zum Abklären der Würze gebrauchten die deutschen Brauer die Schiers oder Klär=Botstige wenigstens schon im fünfzehnten Jahrhundert. Jeht verzichtet man das Klären leichter in der Maischütte sethst durch barin angebrachte siedartige Vorrichtungen.

Fig. 2. Taf. VI. zeigt eine Bierbrauerei nach alterer Rethobe; bier ift A die Maischbutte, B der Bierkessel, C ein Kühlschiff, D ein Gahrgefäß; Fig. 3. ist eine solche nach neuerer Urt, mit über einander stehenden Rühlbehältern. Oben ist der Ressel, woraus man das zum Maischen siedend gemachte Basser in den Maischbottig, von da weiter in den Siedkessel, worin die Maische mit hopfen gesotten wird, und von da wieder weiter in die Rühlbebälter leiten kann. Fig. 1. Saf. VII. gibt eine Borstellung von einer englischen Bierbrauerei.

# 3. Die verschiedenen Arten von Branntweinen.

6. 74.

Ein anderes Getränt als Bier und auch ein anderes Getränt als Bein, seinem Geschmacke und manchen seiner Eigenschaften nach, ist der Branntwein, ehedem gebrannter Wein genannt. Dieß Getränt ist vornehmlich in nordischen Gegenden, wo fein Wein wächst, am meisten unter der gemeinern Classe von Menschen, außerordentlich verbreitet und beliebt geworden. Branntwein besteht blos aus Alfohol (Weingeist, Spiritus) und, je nach seiner Stärke, mehr oder weniger Wasser; er hat eine starte berauschende Kraft und die Eigenschaft mit blauer Flamme zu brennen. Geine Kraft ist desto stärker,

tigen trennen und fie durch Robren in eigene Behältniffe führen, wo fie ihren Warmestoff, der fie in Dampfe verwansbelte, wieder absehen und wo fie folglich auch wieder tropfbar werben. Beim Destilliren des Branntweins macht nun der Beingeift die flüchtigeren Theile aus.

Man kann übrigens den Branntwein aus allen Flusigeisten bestilliren, welche Zuckerstoff enthielten und durch die Gahrung geistig geworden waren, folglich nicht blos aus Wein, sondern auch aus Weinhefen, aus Kirschen, Pflaumen, Mepfeln, Birnen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, himbeeren und vielen anderen Beeren, sowie auch aus Getreidemaische, Kartosselmaische, Rübenmaische, dem Zuckerrohrsafte, Abornsfafte, und aus manchen anderen süßen Baums und Staudens Saften zu.

#### §. 75.

Die Runft bes Destillirens, namentlich bes Branntmein=Destillirens ober Branntweinbrennens ift alt. Wahrscheinlich ift sie eine morgenlandische Erfindung, welche burch bie Araber nach Europa tam. Manche noch jest bei ber Branntweinbrennerei übliche Benennungen, 3. B. Alfobol, Alembit (Belm) 2c. find arabifchen Urfprungs. Reis, ober auch aus Palmen: und Dattel: Gaften bereiteten bie Indianer, wenigstens ichon gur Beit Alexanders bes Großen, benjenigen ftarten Branntmein, welchen fie 21 Rat nannten, und woraus wir Arrat gemacht haben. Wenigstens fon im Sabr 957 tranten bie Chinefer ben Arrat, fatt bes Beind; die Araber aber waren bie erften, welche fich beffelben jur Bereitung von Effengen und Arzneien bebienten. Benn bei alten Schriftstellern, 3. B. bei Plinius und Strabo, von Bein aus Reis, aus Palmen: und Dattel:Saften bie Rebe ift, fo muß barunter obne Zweifel Arrat verftanben werben.

Dampfe, besonders leichte Weingeistdampfe, freben aufwarts, und boch scheint das Niederwärtsdestilliren zuerst erfunden zu senn, wahrscheinlich weil man nun einmal der alten Destillirgerathschaft eine solche Ginrichtung gegeben hatte, bag dieß geschehen mußte. Go war es in den ersten sechs ober fleben christlichen Jahrhunderten. Doch war auch das Seitwärtsbestilliren im achten Jahrhundert nicht neu mehr. Der bekannte Geber beschreibt es. Im neunten Jahrhundert redet auch Avicenna davon in seinen Schriften. Das Aus wärtsbestilliren, eigentlich die natürlichste Art, wandten die Araber zuerst, nur etwas später an. Wir haben diese Mesthode in ben meisten Källen beibehalten.

§. 76.

Der spanische Argt Abulcafis, aus Babera bei Com tora, auch unter bem Namen Rhalaf Ebn Abbas Abul Rafem und Algabaravius befannt, welcher zu Unfange bes zwölften Sabrbunderte lebte, beschreibt eine Destillirgerathicaft. Diefe mar fast eben fo eingerichtet, wie die unfere von ber ge wöhnlichen Art, Fig. 2. Saf. VII. Gie bestand aus ber Blafe a, mit bem Belm ober Dectel b, ber burch bas mit Baffer gefüllte Ruhlfaß c gebenden Ruhlröhre d und ber Bor lage e. Rur batte fie glafirte irbene, ober glaferne Belme, ftatt daß die unfrigen, eben fo mie die Blafe, von Rupfer find. Die Röbren maren in früherer Zeit meiftens bleierne, bie man fpas ter, ibres Rachtheils für bie Gefundheit megen, mit tupfernen, inwendig aut verginnten vertauschte, sowie überhaupt alles Rupfer, mit bem eine gum Trinten bestimmte Fluffigfeit in Berührung fommt. verginnt fenn muß. In die Blase Wenn tommt die zu destillirende Fluffigkeit. dieß gesches ben ift, jo wird ber Belm aufgefittet und ber Schnabel bes innen, so bat man in ber Borlage ein Gemisch von Weingeist nb Baffer, wovon bas lettere burch wiederholte Destillation umer mehr hinweggeschafft werden fann. Der Rücksand in m Blase wird, weil er feinen Spiritus mehr enthält, Phlegma enannt.

Abulcafie empfahl auch icon für eine Blafe mehrere elme, um die Dampfe ichneller und ficherer abzuführen. Raps undus Lulling, welcher nach ber Mitte bes breigebnten labrbunderts bie Branntmeinbrennerei von den Arabern, in eren Lande er felbit war, gelernt batte, verftanb auch icon ie Reinigung und Concentrirung bes Branntweins durch mehrsaliges Uebergieben. Er bereitete baraus mit Bilfe von allern moblriechenden Rrautern und Bemurgen vericbiedene Effengen. Jaffelbe batte icon fruber ber Spanier Bacuone ju Barellona verftanden, welcher unter andern auch zuerft den unr bem Namen Ungarisches Baffer befannten Rosmarineift verfertigte. Die Modenefer, gleichfalls von den Aras ern in ber Branntweinbrennerei unterrichtet, maren es haupts achlich, welche zu Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts ben Branntwein in Dentschland, und zwar zuerft im fublichen Deutschland, befannt machten.

#### §. 77. \_

Bis dahin hatte man den Branntwein, und zwar blos Beinbranntwein aus geringem Wein, eigentlich nur zur leznei und zur Parfümerie angewendet, und die Bereitung defzilben gehörte, beinahe bis zur Mitte des vierzehnten Jahrunderts, unter die Geheimnisse der Chemisten. Nun aber sing ian auch an, ihn zu trinten. Hauptsächlich gewöhnten sich die entschen Bergleute an dieß Getränke; und da es deswegen art abging, so eröffneten die Benetianer einen Branntzeinshandel, der sich nach Deutschland, am meisten aber nach er Türkei, erstreckte. Natürlich legten sich nun auch immer wehr Menschen auf das Branntweinbrennen.

Weil man ben Branntwein bamals für ein sehr gesundes letrant hielt, welches die Lebenstage verlängeren, die Jugende inft erhalten und noch verschiedene andere treffliche Eigenschaften bestigen sollte, so vertauften ihn die Staliener unter cem

Ramen Lebenswasser (Aqua vitae). Roch jest gibt man einigen besonderen angenehm ichmeckenden Gorten von Braunt: mein ben Ramen Aquavit. 3m fechezehnten Jahrhunbert fab man icon ein, bag ber Branntwein jene gerühmte Gigenicaf ten nicht befigt, bag er vielmehr, in ziemlicher Menge getrus ten, bie Gefundheit völlig gerftoren fann. Desmegen marnten um die Mitte bes fechezehnten Jahrhunderts mehrere Regie rungen vor bem Branntweintrinfen; und manche verboten es fogar. Aber nur wenig achteten die Menfchen auf folche Ber bote und Warnungen. Bon Jahr ju Jahr murde immer mehr Branntwein getrunten, fo viel, bag ber ichlechte Bein, woraus man bisher Branntmein beftillirte, ju ber gewünschten Quate titat nicht mehr hinreichte. Außerbem war ber Branntweis für die Nordlander, welche bies Getrant vor allen andern lieb ten, ju theuer, ale bag fie nicht mohlfeilern batten munichen follen. Deswegen fing man ju Anfange bes fünfzehnten Jahr bunderts an, aus Bier und aus Befen Branntmein zu brennen, ja, in bemfelben Jahrhundert machte man fogar ben Unfang, Getreibe, namentlich Roggen und Weigen, erpres bagu ange wenden. Man verwandelte das Getreide, wie bei Bier (6. 69.) erft in Malz, welches man nach bem Dorren fchrotete, aus bem Malgidrot machte man, mit bilfe von beißem Baffer, einen Ertract (Burge); biefen ließ man, naturlich ohne Sopfen, in Gabrung fommen, und nach ber Gabrung bestillirte man ibn.

banden war. Golde Berbote tamen namentlich in Ober- und Rieber-Sachsen febr oft jum Borfchein, und bauern bafelbit in unfruchtbaren Jahren ber neuesten Beit fort. Bu Anfange bes fiebenzehnten Jahrhunderts hielt man es in Schwaben noch für ' Gunbe, aus Getreibe Branntmein ju machen, und fo ein Effen in ein Trinten zu verwandeln. Indeffen batte man feit bem fechszehnten Sahrhundert auch ichon aus manchen andern faftis gen und mehligten Fruchten Branntwein gebrannt, 3. B. aus Budweißen, aus Belichtorn ober türtifchem Beigen, aus hirfe', aus Bachholderbeeren, aus Bucheln, Eideln, Bogelbeeren, Rirfden, 3metiden, Birnen zc. Branntwein aus Rartoffeln brannte man zuerft vor ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts; Branntwein aus Runtelrüben und anderen Ruben erft am Ende beffelben Stabrbunderts. Lange vorber verftand man auch bas Brennen bes Branntweins aus Aborns und Birten : Gaften. Die Tars taren, Kalmuden und Bafchfiren bestilliren feit langer Beit aus fauer gemachter Pferbemilch einen Branntwein, ben fie Rutnuß oder Rumuß nennen.

#### §. 79.

Der Berbrauch des Branntweins vergrößerte sich in neuerer Beit nicht blos durch das Trinken allein, sondern auch dadurch, daß man dieselbe Flüssigkeit, vornehmlich aber den Weingeist, immer mehr zu noch andern Zwecken anwendete, z. B. in der Arzneis und Wundarzneiskunst, in Conditoreien und in Hauss haltungen zum Ginmachen mancher Obsts und BeerensFrüchte, in Lackirsabriken, in Schreinerwerkstätten zc. zur Bereitung schner glänzender Firnisse u. dergl. Weil aus diesen Gründen der Branntwein so vielen Absatz sand, so dachte man auf allers lei Mittel, die Branntweinbrennerei zu vervollkommnen, haupts sächlich sie in den Stand zu sehen, daß man schneller, sicherer und mit Ersparnis von Brennmaterial, und überhaupt wohls seiler destilliren konnte. Zu dem Behuf machte man viele neue, desonders die Brenngeräthschaft betressende, Ersindungen.

Glauber gab ichon in ber Mitte des fiebenzehnten Jahrs bunberts, fatt ber für manchen Branntweinbrenner zu tofts baren metallenen Gerathichaften, holzerne an. Damals be-

achtete man aber biefen Borichlag nicht; erft in neueren Belten tam man wieder barauf guruct. Ramlich im Jahr 1766 zeigte ein beutscher Mechanitus, Gaas, eine von ihm eingerichtete bolgerne Destillirgerathichaft. Daburch murben fpater andere :: Manner veraulafit, etwas abnliches zu versuchen. Als nur etliche 20 Jahr fpater auch ber berühmte Detonom Riem in Dresben bie Borguge einer folden Gerathichaft ichilberte, nämlich die Bohlfeilheit derfelben, die Berhütung bes Anbres nens, und eben begwegen die Beforderung des Boblgeichmads ber bestillirten Fluffigfeit, fo machten wirklich mehrere Brannt weinbrenner mit Bortheil Gebrauch bavon. Man bebient fic namlich, ftatt ber tupfernen Blafe, eines Faffes von ftarten Dielen, mit eisernen Reifen umzogen. In bemselben befindet fich ein tleiner tupferner Ofen, ben die zu bestillirende Fluffe feit von allen Geiten umgibt. Ueber ihm ift in bem bolgernen Fagbedel ber Beim angebracht. Golder holzernen Gerattichaften zum Branntweinbrennen bedienten fich übrigens bie Bauern in Efthland und Danemart icon viel fruber.

§. 80.

Im Jahr 1778 bewies der französische Chemiker Beaume, daß das Destilliren desto schneller und sicherer von statten gebt, wenn der Helm der Blase für den Abzug der Dampfe nicht eine, sondern mehrere mit Röhren versehene Deffnungen hat, besonders wenn diese Rabren auch weit genus find Etwas

an damit in 24 Stunden 480 Destillationen machen konnte. ir Deutschland mare biefe 16 bis 20 Fuß im Durchmesser Atende und wenig über einen Fuß hohe Blase nicht statthaft.

Much mit ben gewöhnlichen Brenngerathichaften wurden lerlei Berbefferungen, wenigstens Beranberungen, vorgenom= en. Dabin gebort ber mobrentopfartige frangofische elm mit ber jum Abfühlen ber ju febr verbichteten Dampfe ftimmten Traufrinne, beffen Borguge aber nur eingebildet 16; bes Schweben Babolins zickzactformige, aus an nander geschraubten geraben Röhrenstücken bestehende Rubl= ibre, bes Norberge Abtühler und Dampfbemahrer, ib noch manche andere Ginrichtungen, welche Bermbftabt arbowig, Lampadius, Rebbach, Braumuller 2c. it Blafe, Belm und Rubirobre getroffen hatten, um die De-Mation ichneller, ficherer und mit Solzersparnif vorzunehmen. er fogenannte Bormarmer ober Maifchmarmer, welcher sifchen Blafe und Rublrobre gefett wird, nahm unter ben ervollkommnungen bes gewöhnlichen Destillirgerathes Statt ber eigentlichen Rühlröhren famen ften Rang ein. nd manderlei andere Abtuhlapparate zum Borfchein. ampfe ftromten g. B. zwifchen Doppelmande, bie überall von iltem Waffer umgeben maren.

#### §. 81:

Wichtiger und wirksamer als alle biese Bervollkommnungen aren die seit dem Jahr 1801 gemachten Ersindungen der amps und Dephlegmir-Apparate. Diese Apparate, elche der Franzose Adam ersand, bestehen aus mehreren it Röhren verbundenen Gefäßen, welche die aus der Blase immenden Dämpse durchströmen müssen. Der Ersolg biervon dann, daß in diesen Zwischengefäßen (zwischen Blase und ühlröhre) ein großer Theil der schweren Wasserdämpse sich eberschlägt. Nur die leichteren Weingeistdämpse, freilich imser noch mit Wasserdämpsen vermischt, gehen weiter und komsen in die Kühlröhre; und so kann bei einer Destillation sosiech starker Branntwein erhalten werden, da doch bei dem wöhnlichen Apparat wohl drei Destillationen dazu gehören. ene Zwischengefäße werden wegen Niederschlagen des Phlezma

oder der geistlosen Flussgeit Dephlegmirgefäße genann Sind dieselben ebenfalls, wie die Blase, mit gegobrnem Brann weinsgute gefüllt, so bewirkte die Dite der hineintretenden Dampl auch unter 80 Grad Reaumur eine Entwickelung der Weingeist dampfe aus dem Gute, weil Weingeist schon bei 65 Gra Reaumur in Dampfe sich verwandelt, während die schwerere Wasserdampfe, welche nur bei 80 Grad flüchtig blieben, daris sich niederschlugen. So hatten also die in die Kühlröhre tom menden Dampfe unterwegs nicht blos Wasser verloren, sonden zugleich auch Weingeist gewonnen.

Der Pariser Chemiter Solimani verbesterte zwar ben Abam'schen Apparat bebeutend; doch war die Ersindung eine neuen Apparats von Berard wichtiger. Dieser Apparat is so eingerichtet, daß man das Destillat nach allen beliebigen Graden der Stärke erhalten kann, je nachdem man die in de Blase entwickelten Dämpse durch weniger oder mehr Dephleg mirgefäße hindurchströmen läßt, um sie darin für schwächer oder stärkere Branntweine, weniger oder mehr zu dephlegmiren Wenard nahm an diesem Apparat wieder mehrere Berbesserungen vor, so wie in Berlin Dorn und hermbstädt die thaten. Zu den vorzüglichsten Dephlegmir-Apparaten der neuesten Zeit gehören ferner: derjenige des Eürandeau, so wie berjenige des Blumenthal und Derosne in Paris, der jenige des russssschen Grasen Subow, des Ungarn Raspe

and verbesserte diese Kunst. Dieselbe gründet sich darauf, ß Dämpse um so leichter entwickelt werden, und um so eher aporsteigen können, je dünner oder lockerer die über ihnen sindliche, das Emporsteigen hindernde, Luftsaule ist. So urde es möglich, daß während die Flüssigseit zur Entwickelung id Emportreibung der darin besindlichen Weingeistdämpse gedhulich 66 bis 78 Grad Reaumur nöthig hat, bei Tritton's pparat dazu nur 20 bis 40 Grad Hise erforderlich sind. Da ht also nicht blos Entwickelung und Aussteigung viel schneller, ndern man spart auch bedeutend viel Brennmaterial dadurch. m über dem Blasenkessel einen luftleeren Raum zu erzeugen, muß mit jenem Apparat eine Luftpumpe oder eine andere sondere Vorrichtung, z. B. eine eigene Dampsvorrichtung, rbunden seyn, womit man luftleere Räume hervorbrinz in kann.

Bu ben für Branntweinbrennereien wichtigen Erfindungen boren auch die Branntweinswaagen ober Altobolo= eter gur Bestimmung ber Starte ober Beingeistgehalts ber ranntweine. Diefe Inftrumente find folche Araometer, welche Baffer nur fo eben über ihre hohle Rugel, in Branntwein ber tiefer, und zwar um fo tiefer einfinten, je ftarter ober iftreicher ber Branntmein ift. Un bem Dalfe bes Inftruente, und zwar an den Abtbeilungen ober Graben beffelben, ebt man biefe Starte. Schon im fiebengebnten Sabrbundert achte man von Branntweinswaagen Gebrauch; fie murben ber erft am Ende bes achtzehnten und zu Anfange bes neun= bnten Jahrhunderts von Beaumé, Cartier, Richter, ralles, Beigner und Unberen zwechmäßiger eingerichtet. inige Chemiter und Techniter, wie Gilpin und Tralles, tben in neuerer Beit auch Tafeln geliefert, welche ben Beilt an Alfohol anzeigen, wenn man bas fpecififche Gewicht s Branntweins fennt.

§. 83.

Bur Verbesserung bes Branntweingeschmads und Geruchs, inptsächlich des Kornbranntweins, sind in neuerer Zeit gleich= Us manche Erfindungen gemacht worden. Schon vor vien Jahren zog man ihn aus jenem Grunde über Wachholder= beeren, Pommeranzen, auch wohl über Potaiche und Kalt ab; und vor beinahe 40 Jahren fand Lowis in Petersburg bie gepulverte Polifoble vorzüglich geschickt zur Reinigung bes Branntweins, wenn jenes Kohlenpulver mit dem Branntwein zusammengerüttelt, und tieses dann filtrirt wird. Mit Wasser verdünnte Schwefelsaure wandte der Schwede Nyström zuerst zur Reinigung des Branntweins an; mit dieser Säure muß der Branntwein destillirt werden. Besser dazu sand man nach ber die verdunnte Salpetersäure und das Eblor. Doch ist die Reinigung durch Kohlenpulver noch immer das einfachste, wohl feilste und beste Bersahren geblieben.

Bor beinahe 30 Jahren erfand man auch die Methobe, Rorn= und Kartoffel-Branntwein so zu veredeln, daß er in Geschmack und Geruch dem Beinbranntwein (Evignac), dem Rum und Arraf gleich wurde. Um jenen Branntwein in eine Art Cvignac (französischen Beinbranntwein) zu verwandeln, so brauchte man nur den durch Koblenpulver gereinigten Branntwein mit etwas Gsigather zu versetzen; um aus dem auf dieselbe Art gereinigten Branntwein eine Art Rum zu machen, so brauchte man ihn nur mit Jucker und einer Glanzrustinktur zu behandeln; und um ihn in eine Art Arraf zu verwandeln, so hatte man nur ubthig, ihn mit geraspeltem Guagafholz, etwas Banille und gepulvertem Glanzrust (aus den Kaminen) zu destilliren, und in dem Destillat noch Zucker auf

leidet keinen Zweisel. Wein, mit warmer atmosphärischer Luft in Berührung gebracht, wurde sauer. So hatte er den ansänglichen Bohlgeschmack nicht mehr; aber die Menschen bachzten darüber nach, wie man die saure Flüssigkeit zu andern Zwecken benutzen könnte. Und als dieß wirklich geschah, so suche man Mittel auf, die Saure noch zu verbessern, zu verzkärken und die saure Gährung der Flüssigkeit möglichst schnell zur gehörigen Bollkommenheit zu bringen. Darans kamen dann die mancherlei erfundenen sauren Gährungsmittel sauren Fermente) hervor.

Das Getrant ber Negyptier, Cadiva genannt, mar vermuthlich ebenfalls Essig. Es wurde mit Wasser vermischt, und unter dem Namen Opicrat den römischen Legionen als Gestränt gereicht. Den Donige sig tannte Plinius gleichfalls schon. Aber erst später wurde auch Essig aus Weinhese, und noch viel später der Fruchtessig, aus Getreibe (aus Gerstenmalz, Weisenmalz u.), bereitet. Dazu tamen auch schon längst viele andere Essignorten aus allerlei Beeren und Sästen, wie Dimbeeressig, Iohannisbeeressig, Aepfels und Birnensessig, Abornessig, Birtenessig u. Ersindunz gen neuerer Zeit sind: Kartoffelessig, Rübenessig, Branutweinessig, Inckeressig u. dergl. Auch die Zusbereitung des reinen Polzessigs ist eine Ersindung der neuesten Zeit.

§. 85.

Die vielen schönen Entbeckungen ber neuern Chemie haben bie Runft ber Effigbereitung sehr vervollkommnet, besonders was ben Process der Sauerung der Flüssgeit betrifft. Biel bierin verdanken wir den Franzosen Rozier, Chaptal, Parmentier ic.; den Deutschen Dahnemann, Dermhskädt, Obbereiner u. A. Das meiste Aufsehen unter den neuen zur Essigfabrikation gehörigen Ersindungen machte die so merkwürdige Schnells Essigfabrikation, welche wir erst seit wenigen Jahren kennen. Döbereiner ist der wahre Begründer dieser neuen Essighereitungsart, bei welcher man in 48, ja 24 und noch weniger Stunden aus einer jeden geistig gegobrnen Flüssigkeit einen guten Essig erhalten kann, während Poppe, Ersindungen.

bie gewöhnliche Urt, Effig zu fabriciren, wohl 6 Wochen bauert Freilich wies Döbereiner eigentlich nur auf die Erfindunt hin, und Schüßenbach zu Freiburg im Breisgau macht sie vor 12 Jahren wirklich, benutte sie aber noch einige Jahr als ein Geheimniß blos zu seinem eigenen Vortheile, bis aud Andere, wie z. B. Hermbstädt, Wagenmann, Ham Palmstedt, Leuchs u. A. sie kennen lernten und zum Thei auch ausübten.

Es tommt bei ber Schnell-Effigfabritation hauptfachlic barauf an, ein hobes Fag, Fig. 8. Taf. VIII., mit vorher aus gekochten buchenen Sobelspähnen zu füllen, Diese nicht gar fest ausammengubructen, bann mit einer Gieftanne mehrere Dagi guten icharfen Gffig fo barüber ju gießen, daß berfelbe bu Spabne überall feucht macht, und fo gleichsam bas Fermen oder faure Gabrungemittel (Unftectungemittel) abgibt, bierauf ben Dectel auf bas Jag zu legen, die Stube, worin bas Jag aufgestellt ift, auf 30 bis 34 Grab Reaumur ju beigen, und bann allmählig die in Gffig zu verwandelnde Fluffigfeit, 3. B. mit ber fiebenfachen Quantitat Waffer verbunuten Branntwein, ober Bein, ober gegobrnen Obitsaft u. bergl. auf bie Spabne zu gießen. Die Fluffigkeit fictert nun zwischen ben hobeb fpabnen hindurch, lauft unten zu einer eigenen Robre beraus, wird wieder oben aufgegoffen, tropfelt von neuem zwischen ben Dobelfpahnen hindurch, wird jum brittenmale u. f. f., bis bie

verfchloffenen eifernen Gefäßen. Glauber tannte fie ichon im Jabr 1653, Boerhave war aber wohl ber erfte, ber fie mit Effig verglich. Indeffen machte man noch teine praftische Unwendung von ihr, felbst bann noch nicht, als Göttling im Sabr 1771, und Lowis im Sabr 1793, Erfterer burch Potafche und Destillation mit Schwefelfaure, Letterer burch Rohlenpulver und Deftillation mit Datron, fie zu reinigen fuchten. Sahr 1800 fanden die berühmten frangofifchen Chemiter bie Polifaure einer Untersuchung und Unwendung befonders merth. Doch ift man eigentlich burch die Erfindung der Lebon'ichen Thermolampe im Jahr 1799 (bie wir noch tennen lernen werden) in ber Reinigungeart biefer Saure, um fie in einen brauchbaren Effig zu verwandeln, weiter gefommen, befonders feit bem zweiten Sahrzebend bes neunzehnten Sahrhunderte burch bie Bemühungen bes Lampabius, Kurrer, Bermbe ftadt, Meinecte, Dobereiner, hollunder, Stolpe und Andere. Um meiften murde Roble, Thon und Ralt gur Reinigung angewandt. Uebrigens ift ein folder Solzeffig bis jest wenig ju Speifen, fondern vorzüglich in ber Farberei und Ratundructerei, wozu fie Lampabius zuerft empfahl, bei der Bleiweißfabritation u. bgl. angewendet worden.

### Dritter Abschnitt.

Befondere Reizmittel für die Geschmack: und Geruch: Organe.

1. Der Caback, vornehmlich der Rauchtaback.

§. 87.

Der Rauchtabad und Schnupftabad tann weber unter bie Speisen, noch unter bie Getränke gerechnet werben, und boch ift ber Genuß beiber Tabade ungablig vielen Menschen, am allermeiften vom mannlichen Geschlecht, burch Gewohnheit ganz unentbehrlich geworben; ber Ranchtabact als ein eigenthumlicher Reiz bes Geschmackorgans, ber Schnupftabact bes Geruchorgans. Bor 300 Jahren wurde noch von keinem Europäer weber Tabact geraucht, noch geschnupft. Aber welch' eine ungeheure Menge von bieser Waare wird jeht consumirt!

3m fünfzehnten Jahrhundert tamen die erften Tabads pflanzen aus Westindien nach Europa; fie murden bamals aber nur jum außern medicinischen Gebrauch angewendet. Der fpanifche Mond Romana Pano, ben Columbus bei feiner zweiten Reise aus Umerita in St. Domingo guruckließ, gab im Sabr 1496 bie erfte Rachricht von bem Sabact, welchen er bort fennen gelernt batte, und von ber fonderbaren Bemobubeit ber Infulaner, biefes Rraut, welches fie Coboba, Cobobba und Doli nannten, aus zweigacfigten Pfeifen zu rauchen, bie. in ihrer Sprache Sabaco's biegen. Bon biefen Pfeifen gaben bie Spanier bernach tem Rraute felbst ben Namen Tabad. 3m Jahr 1520 fanden bie Spanier ben Sabact in Ducatan, einem bamaligen ameritanischen Konigreiche. 3mar glauben Biele, dies Rraut habe feinen Ramen entweber von ber Stadt Tabafco ober von ter Proving Zabata in jenem Ronigreiche. Diel mahrscheinlicher aber ift es, bag die Stadt ober die Proving ihren Ramen von dem Sabact befommen bat, ber bort fehr häufig gebaut murbe. Uebrigens nannte man ben Tabad auf bem feften Lande von Amerita auch oft Detum.

nur als Wundkraut, und ats Arznei bei manchen inneren Uebelu. Im Jahre 1535 rauchten sie ihn aber schon sehr stark. Gegen Ende desselben Jahrhunderts scheinen auch die Europäer das Tahacksrauchen angefangen zu haben. Nach Deutschland, und zwar zuerst nach Sachsen, brachten einige Compagnien Englänsber diese Gewohnheit; etwas später lernten die Deutschen das Tahacksrauchen von den Schweben noch mehr. Wenn aber das mals meistens auch nur Soldaten Tahack rauchten, so singen es doch nach einiger Zeit auch andere Menschen an. So wurde der Verbrauch des Tahacks mit der Zeit immer größer.

§. 89.

`Da man zu jener Zeit ben Taback nicht blos für ein Kraut ohne Rugen, fondern fogar für ein in mancher hinficht der menichlichen Gesellschaft schabliches Rraut anfab (allenfalls feinen Webrauch in ber Arzneikunft abgerechnet), fo eiferten nicht blos Gelehrte bagegen, fondern fürftliche Berordnungen verboten fogar ben Bebrauch beffelben. Der Englanber Camben, melder und in feinen im Jahr 1615 gebruckten englischen und irlandischen Annalen von der Anwendung bes Tabacts'in England Nachricht gab, wunderte fich vorzüglich über ben ftart riedenben Rauch, ben, wie er fagt, einige aus Wolluft, andere aus Gorge für die Gesundheit, mit unerfattlicher Begierbe burch eine irdene Rohre einzogen und burch die Rasenlocher wieder von fich bliefen. Er ergablt auch ichon von Sabactsbaufern (Tabagien), deren es bamals in Stadten eben fo gut, als Bier : und Beinbaufer gabe. In einer Berordnung Konige Safob I. von England gegen den Tabact beißt es: fonft fen der Taback blos von Bornehmen als Arzneimittel gebraucht morben, aber nun bedienten fich beffelben unmäßig eine Denge liederlicher und unordentlicher Menschen von schlechtem Stande; bie Gefundheit ber Unterthanen fen dadurch verdorben, bas Gelb gebe aus bem Lande, ber fruchtbare Boden werde von foldem unnöthigen Unfraute gemigbraucht u. dgl. mehr. Das bei wurde für jedes Pfund Tabact eine Strafe von 6 Schillingen und 10 Stubern angesett. Ueberhaupt ging bamale ber Dag mancher Englander gegen ben Tabact fo weit, bag einft ein Bater feinem Gobne gang feine Liebe entzog und ibn enterbte,

weil er ibn einmal beim Sabactrauchen angetroffen batte. Als im Sabr 1610 bas Tabactrauchen in Conftantinopel befannt murbe, ba fuchte man diefe Gewohnheit auf alle Beije laderlich ju machen. Go murde j. B. ein Turte mit einer ibm durch Die Maje gestoßenen Pfeife über bie Strafen geführt. Dichael Feborowitid, Groffürft von Mostau, verbot im Jahr 1634 den Tabact bei Todeostrafe, vornehmlich wegen ber badurch schon entstandenen Feuerebrunfte. Doch lange nachber mar in Rus land das Rauchen bei Berluft der Rafe verboten. Pabft Urban VIII. that im Jahr 1624 alle biejenigen in ben Bann, welche Labact mit in bie Rirche genommen hatten. Huch in der Schweiz wurden bamale, und überhaupt das fiebzebnte Jahrhundert hindurch, die Sabacterancher vor Gericht geladen und bestraft, auch bie Gaftwirthe, welche bas Rauchen in ihren Saufern geduldet hatten. Wieder in anderen Landern murben Diejenigen, welche man beim Sabactrauchen antraf, an ben Pranger gestellt u. f. w. Indeffen bauerten biefe barten Daag regeln in einigen Landern nur ein viertel, in anderen ein balbes Jahrhundert, noch in anderen auch langer. Sie murten nach und nach immer mehr gemitbert, gulest auch gang anfgeboben, vornehmlich ale bie Regierungen einsaben, baß fie burch bie Tabacteftener an Ginfünften fehr gewinnen tonnten.

S. 90.



land so viele entstanden, die ihnen zur Seite gestellt werden tonnten, z. B. die Frankfurter, Offenbacher, Osnas brücker, Bremer, Altonaer, Damburger, Rürnbers ger, Berliner, Ulmer 2c. Eine der berühmtesten und gräßten in der Welt soll ehedem die spanische zu Sevilta gewesen sepn. Es gehörten allein bazu 100 Mühlen, 340 Pferde zum Treiben derselben, und 1200 Menschen.

#### §. 91.

Schon im Anfange bes fiebenzehnten Jahrhunderts verftanb man den Sabact mit gewissen, aus falzigten, fußen und geiftis gen Ingredienzien verfertigten Bruben gu beigen, um badurch ben Tabacteblattern mehr Geschmeidigkeit, die Gigenfcaft langfam und ohne Flamme ju brennen, einen angenehmen Geruch und Gefchmact, auch mohl eine beffere Farbe ju geben. Durch bie Erfindung folder Beigen, wovon im achtzehnten Jahrbunbert oft neue Arten jum Borichein tamen, Die bann ber Fabris tant für fich ale ein Gebeimniß betrachtete, find viele Fabritanten, namentlich in Frankfurt, ju großen Reichthumern ge-Betrügerische Sabrifanten erfanden leiber auch manche für Die Gefundheit der Raucher febr icabliche, oft giftige Beinen, um Rraft, Geruch und Gefchmact ihrer ichlechten Zabacte bamit ju verbeffern. Bum Berichneiben bes Sabacte gebrauchte man anfange bloe Sandmeffer. Alle bie Tabactemanufakturen fic immer mehr vergrößerten, fo erfand man, ichon un fiebengehnten, porzüglich aber im achtzehnten Jahrhundert, preentliche, oft burch Bafferraber getriebene Sabactofdneibemafdinen, bie mit Strobichneidemaschinen viele Alehnlichkeit baben. a a Fig. 9. Taf. VIII. hat einen beweglichen Boben, auf melden bie Sabackblatter, in gehöriger Ordnung gelegt, von oben burch eine Urt Dectel mit Schrauben an benfelben gebruckt und auf folgende Beije zerschnitten werben. Unten an bem beweglichen Boben fist nach ber Lange beffelben feine gezahnte eiferne Stange feft, in welche ein Paar Schraubengange ber mit jener Stange parallelen ftarten eifernen Spindel bo eingreifen. Außerbalb ber Labe hat bie Spinbel an ihrem einen Ende ein großes Sperrrad d, ein Rad mit ichragen Bahnen, in die eine gebogene Sperrklaue e und noch ein haten f eingreift. Rach der einen Seite zu fann bas Sperrrad umgebreht merben, nach ber anbern aber wird es von bem Sperrhaten f foftgehalten. Gefdiebt jenes Umbreben, fo breht fich auch die Spindel b c um, folge lich schieben bie baran befindlichen Schraubengange ben bemes lichen Boben mit bem Tabacte weiter und immer weiter zu bem andern Ende ber Labe heraus, wo ein auf und nieder beweggroßes Meffer bas Berichneiben bes Tabacts verrichtet. Durch bas Auf: und Niederbewegen bes Meffers mirb zugleich bas Sperrrab d von der Sperrflaue e allmalig umgebreht, inbem nicht weit von bemjenigen Ende bes Meffers, mo beffen Umbrebungspunkt fich befindet, eine Stange binaufwarts nach bem Urme einer besonbern, gleichfalls mit bem Boten ber Labe parallelen Belle g h hingeht, beren Enbe h bie Sperrtlaue enthalt. Durch bas Auf= und Riederziehen bes Deffers wird also die Belle g h bin und ber gewiegt, und weil die Sperts flaue e biefe Bewegung mitmachen muß, fo brebt fie bas Sperrs rad berum. Ift ber Boben der Labe an bas Enbe feines Beges gefommen, fo fann er durch vertehrtes Dreben des Spers rabes leicht wieber guruckgebreht werden, nachdem man vorher Sperrflaue und Sperrhaten aus ben Bahnen bes Sperrrades berausgehoben batte.

§. 92.

Sabactefpinnmafdinen, ober Dafpel zur Bermanblung ber Sabacteblatter in Rollen, gebrauchte man fcon vor 200

icirten die Spanier, wovon die besten aus havannabblättern stehen. Als die spanischen Sigarren in Deutschland vielen zgang fanden, da entstanden auch in unserem Baterlande, e. z. B. in hamburg, Altona und Bremen, Cigarrens briten, worin zur leichtern und bessern Bereitung jenes röhrens rmigen Tabacks allerlei Bortheile, und Geräthschaften, z. B. garrenpressen, erfunden wurden.

#### 2. Der Schnupftaback,

#### §. 93.

Der Gebranch bes Schnupftaback, ober bas Schnupfen 8 pulverförmigen Tabacks soll bei ben Spaniern zuerst aufstommen seyn. Bon diesen Bölkern lernten die Italiener ben chnupftaback kennen. Eine eigene Gattung Schnupftaback, der paniol, hat seinen Namen von den Spaniern erhalten, die n aus dem spanischen Amerika mitgebracht hatten. Uebrigens Alten sich auch der Einführung des Schnupftabacks in den rschiedenen europäischen Ländern fast dieselben Dindernisse entzgen, wie beim Nauchtaback. So that z. B. im Jahr 1690 abst Innocenz XII. alle diesenigen in den Bann, welche in r St. Peterskirche Taback schnupften. Doch auch dieses gabh mit der Zeit; der Gebrauch des Schnupftabacks wurde imzer allgemeiner, und die Manufakturen, worin man ihn zurreitete, vermehrten sich von Jahr zu Jahr.

Dieselben Beisen, wie man sie bei Rauchtaback anwandte, nnte man auch bei Schnupftaback benusen, um diesem dadurch nen angenehmern Reiz und die nothige Flüchtigkeit zu geben. danche Sorte erhielt sogar von einer besondern Beise einen genen Namen, z. B. der Tonka von den mit zu der Beise wommenen Tonkabohnen. Die Berwandlung der Tabackblätter Pulver geschah ansangs blos durch Bermalmen mit Reulen ver Handskampfern in mörserartigen Behältnissen, in der olge durch große, unten mit scharfen Gisen beschlagene Stamsier oder Stempel, die durch Däumlinge einer vom Wasserrad m ihre Are getriebenen Welle eben so, wie die Stampser bei em Stampswerke einer Delmühle, in Thätigkeit gesett werden,

und ben unter ihnen in Gruben liegenben Tabact gerpulvern. Alls man fand, bag bie Theilchen bes fo gerftampften Tabads noch immer eine auffallende Blattform batten und nicht fo recht in mabres Dulver vermandelt wurden, fo gerieth man auf ben Gedanten, die Tabacteblatter burch Bufammenbrehen und febr feftes Bufammengieben vermoge ftarter Schnure und Bind: faben in biejenigen bichten, feften, bolgabnlichen, fpinbelformi gen Korper zu verwandeln, welche man Karotten nennt, und Diefe Rarotten bann auf einer Reibe ober Rafpel ju gerreiben. Bene Borrichtung, momit man bie Blatter auf bas Feftefte gu fammengieht und verbichtet, nannte man Karottengug; bit Borrichtung aber, womit man die Reiben ober Rafpeln, nam lich entweder um ibre Ure laufende, mit reibeifenformigem Bled beschlagene Balgen, ober bin- und bergezogene borigontale, mit Gagenblattern bezogene Rabmen in Thatigfeit fette, nannte man Rafpelmafdine, Rapemuble, Rapiermuble. 66 find damit bie jest von Sollandern, Frangofen und Deutiden mancherlei Beranderungen und Berbefferungen vorgenommen worden. Durch Berftampfen, in neuerer Beit auch wohl burd Din: und Bermiegen einer mit vielen bogenformigen Deffen befesten Balge in einem Troge, bildet man beutiges Tages mei ftens nur Schnupftabact aus bem Abfalle vom Berrafpeln und aus bem bei ber Rauchtabactsfabrifation. Die Schnupftabactsfabrifation ift gewöhnlich mit ber Rand

## Bierter Abschnitt.

hulfswaaren jur Zubereitung, jur Aufbewahrung und jum Genuß der Speisen, Getränke, Gaumen-Reize zc.

1. Gefalse im Allgemeinen und gemeine irdene Geschirre insbesondere.

§. 94.

Gefäße und andere Geräthichaften find nicht blos bet ber Bubereitung, fonbern auch zur Aufbemabrung und beim Bebranch ber Speifen und Getrante nothwendig. Die alleralteften Gefäße, worin man Speisen tochte, Speisen und Getrante auftischte und aufbewahrte, maren unftreitig aus Stein, ober aus hart gebranntem Thon ober aus Solz; bie bolgernen naturlich blos zum Auftischen und Aufbewahren, wozu man auch vicht felten große Muscheln anwendete. Durch Aushöhlen mit Dau = und Schneidemerfzengen bilbete man bie Befage ans Solg und Stein; ben Thon aber bildete man, nachdem man ihn mit Baffer ju einem Teige gemacht batte, mit ber hand ju Befcbirren, melde man bernach trocinete und brannte. Metallene und glaferne Gefage wurden fpater erfunden, obgleich auch fie foon im hoben Alterthume vorbanden maren. Ihre Berferti= gung feste ichon einen bobern Grab von Rultur und mehr Gefdicflichfeit poraus.

Daß die Töpferarbeit ben alten Morgentanbern bekannt war, sehen wir aus verschiedenen Bibel Stellen. Go benutte bas israelitische Bolt die irbenen Geschirre sehr häufig, und das Töpferhandwert selbst stand bei den Jsraeliten in so großer Achtung, daß man in dem Geschlechtsverzeichnisse des Stammes Juda eine Töpferfamilie findet, die für den König gearbeitet und in bessen Gärten gewohnt hat. Unstreitig lernten die Israeliten diese Kunst von den Negyptiern, welche dieselbe schon im fernsten Alterthume ausgeübt hatten. Die Sineser versfertigten gleichfalls schon in uralten Zeiten thönerne Gesäße; und aus Gamos, in Athen und in Evrinth trieb man das

Töpferhandwert viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Durch den Demaratus aus Corinth, dem Bater des to mischen Königs Tarquinius Priscus, wurde es frühzeitig in Italien bekannt. Schon zu den Zeiten des Porsena versertigten die Etrurier oder Toscaner Geschirre aus gebrandter Erde, welche so vortrefflich waren und eine so schone geschmackvolle Form hatten, daß sie zu den Zeiten des Augustus den goldenen und silbernen Gesäßen den Rang streitig machten. Noch jest wird die Form dieser etrurischen Geschirrsabriten, (Porcellansabriten, Steingutsabriten, Silbersabriten 2c.) oft zum Muster genommen. Jener Demaratus soll es auch gewesen senn, welcher die Etrurier zuerst in der Töpferkunk unterwies.

§. 95.

Die natürlichste und beste Gestalt ber Gefäße ift die runde. Das mußte man schon in ganz alten Zeiten einsehen. Bell nun ber feuchte Thon weich und nachgiebig ift, so mußte mas auch leicht darauf verfallen, solche Gefäße burch Dreben ober baburch zu bilden, daß man einen Thonflumpen in umbrebente Bewegung sehte und baun nur hand oder Finger baran ober bineinhielt. Die Ersindung ber noch jest gebräuchlichen The ferscheibe zu einem solchen Dreben konnte baber nicht schwerten. Man richtete in einem einfachen Giefelle eine einfache

or unserer Zeitrechnung von einem schthischen Gelehrten, Inacharsis, auch wohl von bem Corinther Syperbius, wieser eingeführt worden zu senn. Auf jeden Fall ist so viel gesis, daß die Ersindung der Töpferscheibe mehrere Jahrhundert or Christi Geburt fällt, und daß sowohl Griechen als Römer ihr hübsche Sachen darauf drehten. So drehten die Vascuarii der Römer auf der Scheibe allerlei Geschirre von halb ersobener Arbeit. Dabei nahmen sie ohne Zweisel schon Schalonen (eine Art nach allerlei Gestalt ausgeschweiste Liniale, ie sie an den Ihon drückten), hölzerne und steinerne Formen bgl. zu Gülfe.

§. 96.

Das Glafiren ber irbenen Geschirre mit einer leicht flusgen minerglischen Mischung, um Speisen und Getranfe in ben deschirren vor dem Thongeschmacte ju bewahren, den Geschirs en felbft ein iconeres Unfeben und mehr Saltbarteit ju geben, Men die alten Megyptier gleichfalls icon erfunden haben. Gie emalten auch die Gefdirre icon mit allerlei Metallfalten. Inter ben ägyptischen Alterthumern fieht man wirtlich noch Stude, welche eben fo gut glafirt und bemalt find, wie unfere jajance. Jefus Girach tannte fcon die Glafur; und von en Sinefern wird ergablt, baß fie eine Reihe thonerner Bilber ihrer Regenten, bie mit Glafur und Schmelgfarben beect find, icon über 4000 Jahre lang in ihrem Archive aufbeabrten. Bu den Zeiten des etrurischen Konige Porcenna, ines Beitgenoffen bes letten romifchen Ronigs Tarquinius Superbus, mar bie Schmelgmalerei in Stalien icon einbeis nifc. Indeffen murde auch immer noch viel unglafirtes und mbemaltes Geichirr gemacht.

Bis zum vierzehnten Jahrhundert ber christlichen Zeitrech:
ung murbe die Malerei ter irbenen Geschirren immer nur
inter der Glasur gemacht, wie es noch jeht bei der gemein:
ten Topferwaare geschieht. Die Malerei auf der Glasur
oll am Ende des vierzehnten Jahrhunderts von dem Floren:
iner Lucca bella Robbia erfunden worden sepn. Die Itas
iener nannten deswegen eine solche Waare Torra della Robbia.
Der gelehrte französische Topfer Palissy verbesserte die Ras

lerei diefer Baare in ber erften Salfte des fechszehnten Jahhunderts.

§. 97.

Bleitalt, vorzüglich Bleiglang ober Bleiglatte, mar w jeber ein Sauptmaterial ber Glafur. Wenn aber, mas leid geschehen tonnte, Die Glafur nicht gut gefloffen, und nicht gi aufgebrannt mar, fo konnten Speifen und Getrante, vornehn lich fauerliche, fie leicht auflösen und von ihr vergiftet merbe Das tonnte freilich auch bei Rupferfarben und bei einigen at beren metallischen Farben geschehen. Die Alten scheinen w einer folden Gefahr ber metallischen Farben bei Glafuren un Schmelzmalereien nichts gewußt zu haben; erft in neuerer 3d identte man ihr bie gehörige Aufmertfamteit. Bor 40 Jahr zeigte ein berühmter Argt, Gbell in Dannover, bag nid blos Topfer burch Bleiftaub und Bleibampfe leiben tonna fondern hauptfachlich auch, bag bas Blei an den Glafuren fel schablich fen, wenn man in ben glaftrten Gefagen tochte m icharfe faure Gachen barin aufbewahrte. Er bielt bie Bleich fur der irbenen Geschirre für die hauptquelle ber meiften ment lichen Rrantbeiten und machte eine Menge von Berfuchen m Thieren, bie er aus folden Befagen freffen und faufen lie Bestrumb in Sameln und Muller in Frantfurt al Dain, welche Chelle Berfuche mieberholten, fanben bie @ fahr weit geringer, als letterer fie bargeftellt batte. Alle br

und fein zerftoßenes gefiebtes Glas. Und fo find noch einige andere von Müller, Feilner, Westrumb, Rirchhof 2c. vorgeschlagen worden.

#### 2. Sajance.

#### §. 98.

Eine abnliche feine irdene Waare, wie unfere Fajance, batten die Alten schon. Den Ramen Fajance batte diese Waare in neuerer Zeit blos davon erhalten, daß sie zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung und später sehr häusig und schon in der italienischen Stadt Faenza sabricirt wurde. Dasselbe geschah auch noch in anderen Städten Italiens, z. B. in Pesaro, Gubbio und Urbino, von wo aus man sie nach vielen Ländern hin versendete. Früher nannte man sie auch Majolica, vielleicht von der Insel Majorta. Da wir noch kein englisches Steingut und noch kein europäisches Porcellan hatten, so ist der tamalige große Absat bieser Waare leicht zu erklären.

Für Große und Reiche war bie feinste Sorte ber Fajance fogar von ben berühmteften Runftlern, namentlich von Raphael, Michel Angelo, Titian und Julius von Rom bemalt Rein Bunber, bag badurch bie Baare einen febr großen Ruhm erlangte. Bu Galgbalum bei Wolfenbuttel bewahrt man noch gegen taufend bemalte Stucte von ber mabren italienischen Fajance auf, wovon die alteften bie Jahrgahl 1537, die jungften 1576 haben. Allmälig und bann immer mehr und mehr fant in Italien bie Runft Fajance ju machen, herab, nicht blos als die berühmten Maler nicht mehr da waren, fonbern weil bamals auch schon febr viel chinefisches Porcellan nach Europa tam. Dafür tam bie Fajancefabrifation in Frantreich empor, vorzüglich feit dem Ende des fechezehnten Sahr= bunberte burch Bernard Paliffy, welcher fo ichone Erfinbungen in ber Schmelzmalerei gemacht hatte. In ber erften Dalfte bes fiebenzehnten Sahrhunderts tam man noch weiter in biefer Runft, namentlich ju Revers, St. Cloub, Malis corne, Mouftier, Rantes, Lyon und Rouen. Die

Waare aus den Fabriken des lettern Orts übertraf ju Anfange des achtzehenten Jahrhunderts alle übrige an Schönheit der Fan ben und guter Malerei. Vorzüglich wandte man dabei mehrere Entdeckungen an, welche man dem berühmten Naturforscher Reaumur verdankte. In unseren Tagen aber verwendet man tie schone Malerei, worin wir auch viel weiter gekommen sind, auf das ungleich trefflichere Porcellau.

Ein Deutscher zu Rollhofen bei Nürnberg, bessen Name nicht aufbewahrt worden ist, erfand nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die schöne Runst, Rupferstiche, die man mit Mineralfarben auf Papier gedruckt und von da frisch auf feine irdene Waare gebracht hatte, so an diese zu bringen und dann darauf einzubrennen, daß sie wie andere ordentliche Aupferstiche erscheinen. Ein Schweizer, Spengler, übte diese Kunst bald in einer Porcellanfabrik zu Zürich ans. Engländer, besonders Wedgwood, und Franzosen, vervollkommneten diese, auch auf Steingut und Porcellan angewandte Kunst zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Selbst den mannigfaltigsten Fav bendruck konnte man auf die irdene Waare seinen. Stone und Compagnie in Paris zeichneten sich hierin vorzüglich aus.

#### 3. Das englische Steingut.

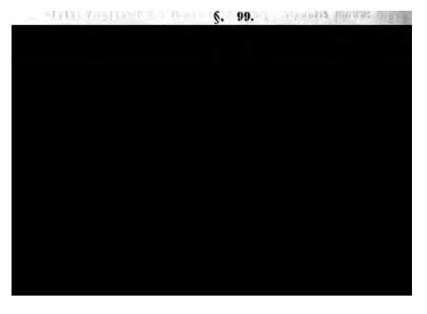

wasser u. dgl. erfunden: Auch hatte vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts der Engländer Bentley eine viel besesere Urt Steingut zum Vorschein gebracht, obgleich namentlich die Grafschaft Stafford schon früher durch ihre Steingutsabriken berühmt war. Aber erst nach der Mitte desselben Jahrshunderts verbesserte der Engländer Josiah Wedgwood das Steingut so sehr, daß es als eine ganz neue Gattung des engslischen Steinguts, oder als eine eigenthümsliche neue Ersinzbung augesehen werden konnte, und daher von seinem Ersinder den Namen Wedgwood oder auch wohl Wedgwood porscellan erhielt.

Buerft batte Bedampob, ber urfprunglich nur ein armer Topfer war, aber burch Salent und Rleif fich jo emporarbeitete, daß er zu großem Rubni, bobem Aufeben und zu febr vielen Reichthumern gelangte, ein blaggelbes Steingut erfunden, meldes aus den weißesten Thonerden und gemablenen Reuersteinen fehr fest, bauerhaft und hubich glanzend gemacht mar. Alle Abwechslungen von Sipe und Ralte fonnte es ertragen, und weil die Berfertigung weder viele Muhe, noch viele Beit toftete, fo tonnte es fehr billig verlauft werden. Bald erfand Bebg: wood aber auch ein gelbes, ein schwarzes, ein porphyrartiges, ein jaspisartiges, ein blaues zc. Steingut, lauter Gorten, die febr beliebt murben. Die Baare bestand nicht blos aus allers lei Speifegeschirren, Raffee: und Theefervicen, sondern auch aus Dintenfaffern, Leuchtern, Diedaillons, Urnen, Buften, Statuen u. f. w. Biele Gefäße murben im etrustischen Gefcmade verfertigt.

§. 100.

Wedgwood hatte nicht blos Masse und Glasur, sondern auch die Art des Vrennens nach und nach verbessert, und neue Vortheile zum Austragen der Farben erfunden. Er erfand fersner mancherlei Maschinen zum innigsten Untereinandermengen der Materialien (Mühls und Siebwerke, Maschinen zum Zersschweiden der Thonklumpen 20.), neue Arten von Drehmaschinen zu genauerer Bildung der Waare, neue Arten von Formen und von Presmaschinen, neue Oesen, das so bekannt gewordene Prometer zur Vestimmung des Dibegrades der Oesen u. dat. poppe, Ersindungen.

mehr. Wegen ber Formen gar vieler Geschirre nach estrustis fchem Geschmack nannte man die Fabrit auch oft Etruria.

Nach mehreren Jahren war Wedgwoods Fabrit so groß geworden, daß die dazu gehörigen Gebäude einer kleinen Stadt ahnlich sahen. In der Folge entstanden auch andere, zum Theil nicht minder gute Steingutsabriken in jener Gegend, die gleich falls hübsche Waare lieserten. Die ganze Gegend von den südsöftlichen Granzen der Grafschaft Chester dis nach Lands End nennt man jeht, ihrer berühmten irdenen Waaren wegen, die Potterie. Der Hauptsitz derselben ist Newcastle. Wedze woods Fabrik selbst aber, die jährlich, im Durchschnitt, wenigsstens für eine Million Pfund Sterlinge Waare lieserte, wird noch immer unter der Firma: Wedgwood und Vperly fortgeseht.

#### 6. 101.

In Deutschland, Frankreich und einigen anderen Landers kamen gleichfalls Steingutsabriken empor, welche die englischen zu ihrem Muster genommen hatten. Dahin gehört unter awdern die vom Grafen Marcolini im Jahr 1784 zu Hubertsburg angelegte, eine zu Rendsberg im Holsteinischen, eine zu Burgdorf und Münden im Hannövrischen, eine zu Berlin zc., so wie in Frankreich zu Rouen, Pavre de Grace, Paris zc.

Röhren, welche Bihl ju Baiblingen im Burtembergischen erfand, ift eine grobere Art Steingut, ber Ziegelmaffe abnlich.

Eine besondere Art von irdener Waare sind die sogenannsten erfrischenden Krüge, beren sich die Spanier, unter dem Ramen Alcarrazas, zur Abkühlung ihrer Getränke bestienen. Die besten werden von rother Erde gemacht. Ihre starke Porosität ist es, welche ihnen jene erfrischende Eigensschaft gibt. Das Wasser schwist nämlich durch die Poren bindurch und bedeckt sehr schnell die ganze äußere Oberstäche. Bou da verdünstet es eben so schnell und die zur Verdünstung ersorderliche Wärme entzieht es der in den Gesäßen besindlichen Flüssigkeit. Den Gebrauch dieser Gesäße sollen die Mauren in Spanien eingeführt haben. Aber auch in Aegypten haben Reisende solche Gesäße gefunden und auf der Küste von Afrika sollen sie sehr gemein senn. Noch jeht kommen die besten Alsearrazas aus Andurar, einer alten Stadt in Andalusien, die lange unter der Perrschaft der Mauren war.

#### 4. Das Porcellan.

#### §. 102.

Die allerschönste irdene Waare, welche es gibt, ist das Porcellan. Diese Waare zeichnete sich vor aller übrigen nicht blos durch eine schöne weiße, im Bruche wie Atlas glanzende Masse, sondern auch durch eine sehr schöne Glasur, durch eine kunstvolle Malerei, durch herrliche wohlgestossene Farben, durch eine prachtvolle Bergoldung z. aus. Zugleich ist sie sehr dauerhaft. Die Porcellanwaare besteht nicht blos aus allerlei Speise= und Trint-Geschirren, sondern auch aus Basen, Urnen, Busten, Pfeisentöpfen u. dgl.

Die Erfindung des Porcellans schreibt man gewöhnlich den Shine fern zu und seit sie in die altesten Zeiten dieser Bölzter. Go viel ist wenigstens gewiß, daß Chine ser und Jaspane fer die Kunst, Porcellan zu machen, schon im grauesten Alterthume verstanden haben. In China wird das Porcellan Thety genannt. Man verfertigt es da seit undeuklichen Zeizten aus einer reinen Thonerde, welche die Chineser Kasolin

nennen, und aus einem verwitterten recht reinen Feldspath, be ben Ramen Petunstseh führt. Außerdem soll noch eine Ar Seifenstein, Waschi, und Gyps, Schikan, nehst etwas As best mit unter die Masse kommen. Die Masse des chinesischen Porcellans ist weißer, zusammenhängender und fetter, ihr Kerist feiner und dichter, ihre Glasur ist zarter und bläutichte und mit mehr Farben überhäuft, als bei dem japanischen Porcellan, woran nur die Zeichnungen und Blumen mehr der Natur getreu sind. Alles chinesische Porcellan soll zu Kingtoching, einem ungehener großen Flecken in der Provinz Kiansiversertigt werden. In diesem Orte sollen gegen 500 Porcellan Ofen sich besinden und wohl eine Million Menschen mit Porcellanmachen beschäftigt seyn.

Das erfte chinefische Porcellan murbe von den Portugiesen nach Europa gebracht. Auch der Name Porcellan ift portugiesischen Ursprungs; denn Porcella heißt im Portugiesischen so viel, als eine kleine Schaale. Giner der ältesten europäischen Schriftsteller, welcher des chinesischen Porcellans gedacht hat, ist Barbaro; derselbe ging im Jahr 1474 als venetias nischer Gesandter nach Persten. Das japanische Porcellan blieb den Europäern lange Beit unbekannt! Aufangs glaubte man, die Einwohner von Japan hätten ihr Porcellan von den Chinesern geholt und es dann für ihre eigene Arbeit ausgegeben.

511218

the in the second par the S. 103:104

im Jahr 1682 ju Ochleit im fachfischen Boigtlande geborne Johann Friedrich Bottcher, welcher in Berlin die Apotheferfunft gelernt batte. Er trieb Alchemie und wollte, wie bamale viele Menichen von unreifen Kenntniffen, Gold machen. Birflich glaubte man, er fonne es, und beswegen mußte er im Jahr 1701 aus Berlin flieben. Er ging nach Wittenberg; der Konig August II. von Polen aber ließ ibn bald barauf von ba binwegholen und zuerft nach Dresben, bann auf die Festung Ronigstein bringen, mo er mit aller Bewalt Gold machen follte. Wirklich bequemte er fich bagu, folche Berfuche anzustellen. Die Bereitung bes Universalpulvers mußte in feuerfesten Schmelztiegeln geschehen. Bottcher suchte bagu allerlei Erben auf, bie er unter einander mischte, und im Feuer brannte. Da fand er benn burch Bufall ein Paar Erdarten, bie ihm eine Tiegelmaffe gaben, woraus mabres achtes Porcellan entstand. Diefe Entdeckung ichien ihm und hierauf auch ber Regierung fo michtig, daß ber Berfuch, Gold zu machen, bei Geite gefett und befto mehr an bas Porcellanmachen gebacht wurde. Schon im Sahr 1706 verfertigte Bottcher gu Dresden wirkliches, aber noch braunes Porcellan, im Jahr 1709 machte er auch weißes, und im Sabr 1710 murbe bie erfte und noch immer berühmteste europäische Porcellanfabrit auf dem Schloffe Albrechteburg bei Meiffen gegründet. 3m Jabr 1719 ftarb Bottcher ale Reichefreiberr; und nach feinem Tobe, vornehmlich feit dem Jahre 1730, wo gar fein braunes Porcellan mehr, fondern blos weißes gemacht wurde, tam die Meiffener Fabrif erft recht in Glor.

Die herrliche fächsische Porcellanerbe, welche sich im Feuer so volltommen weiß brennt, findet sich in der Nähe von Schnesberg und Meiffen, sowie der zu der Porzellanmasse erforderzliche sehr reine Feldspath, statt des früher dazu angewandten thüringer Gypsspaths, in der Gegend von Meissen und Freiberg gefunden wird. Die Ausfuhr obiger Erde war anfangs bei Geldstrafe, später bei Strafe des Stranges verboten. Und doch ist sie zuweilen auf Schleichwegen ausgeführt worden. Aus der ganzen Fabritationsweise des Porcellans wurde gleichfalls stets ein tieses Geheimniß gemacht.

§. 105.

Daß diefe Runft auch Anbere zur Racheiferung reigte, fann man leicht benten. Wirklich mar auch, fast gleichzeitig mit Bottder, ber befannte fächfische Chelmann von Efdirnbam fen fo glücklich, ebenfalls eine Porcellanmaffe zu erfinden, welche ber Bottcher'schen abnlich gemefen fenn foll. Er theilte diese Erfin bung feinem Freunde Domberg in Paris mit; aber Beide ftarben bald und nahmen ihr Webeimniß mit in's Grab. Bang Europa beneibete übrigens Sachjen um die treffliche Porcellan fabrit, und alle Staaten fuchten wenigstens eine Ehre barin, gleichfalls folche Sabriten zu besitzen, wenn fie auch teine finam cielle Bortheile bavon fich versprechen burften. Daber verschrie ben Sollander, Englander, Frangofen und felbit manche Deut iche die Materialien zu dem Porcellan aus China und made ten bann Porcellan baraus. Indeffen maren Manche mit ber Beit glücklicher, indem fie im eigenen Lande Dorcellanerde und andere Materialien fanden, auch burch Berfuche aus eigener Rraft meiter famen, - einige in neuerer Beit fo meit, baf fie bie Meiffener in gewiffer Sinsicht, wenn auch nicht in bet Maffe, übertrafen.

So murde unter allem in Europa verfertigtem Porcellan, bas Berliner, nachst bem Meissener, bas beste. In hinsicht ber Malerei übertrifft es bas lettere sogar. Der Kaufmans Wegeli gründete im Jahr 1751 eine Porcellanfabrik ju Ber

Rubolftabt, bie ju Lubwigsburg im Burtembergifchen, bie ju Rymphenburg in Baiern und noch manche andere, welche in oder balb nach ber Mitte bes achtzehnten Sabrbunderts entstanden, lieferten zum Theil recht bubiche Baare; einige bavon balten fich noch; ja bie Ihmphenburger liefert mit unter allen die beste Baare; einige, wie die Ludwigsburger, find wieber eingegangen. Durch Daul Sannong aus Strafburg wurde die Porcellanfabritation im Jahr 1763 nach Geves in Franfreich binverpftangt; von ba fam fie balb auch nach Daris, mo bie Babl ber Kabriten immer größer murbe. Die Fabrif zu Geves (nabe bei St. Cloub) nannte man feit bem Jahr 1769 fonigliche Porcellanmanufaktur. Das frangofifche Porcellan bat feine jo gute Daffe, als bas Meiffener, Berliner und manches andere Deutsche. Aber es ift geschmactvoll, namentlich in hinficht ber Form, ber Malerei und ber Bergoldung. Ropenhagen, Stochholm, St. Petereburg, Deapel, Floreng zc. erhielten in neuerer Zeit gleichfalls Porcellanfabriten.

§. 107.

Die Erfindung des Porcellans und die Gründung von Porcellanfabriken hatte wieder manche einzelne auf das Porcellansmachen sich beziehende Erfindung zur Folge. Die Kapfeln oder Kasetten, in welche man das zu brennende irdene Geschirtzum Schuch gegen Flamme, Rauch und Ruß einschließt, waren schon am Ende des sechszehnten Jahrhunderts (für Fajance) von Palissy erfunden worden. Für das Porcellan wurden sie noch zweckmäßiger eingerichtet. Die Schmelzmalerei für das Porcellan wurde sehr vervollkommuet, neue Farben wurden entsdeckt: in neuerer Zeit namentlich Titans, Urans und Chroms Oryd, nachdem Kobaltblau, Cassiussches Goldpulverze. schon lange als die tresslichken Porcellanfarben sich bewährt hatzten. Das Platin war bei dem neuern Porcellan, statt der viel schlechtern Bersilberung, angewandt worden.

Berantagt baburch, baß fo viele Porcellanfarben (bie vorbin genannten ausgenommen) ihr Colorit nach ber Berglafung verans bern, bas richtige Treffen beffelben aber, anne es bei funftvollen Gemalben erforbert, fehr fchwer ift, man oer Frangofe Mons tamp vor etlichen 70 Jahren die Erfindung, die Emailfarden (mahrscheinlich durch eine besondere Art von Ausglühung ober Catcinirung) in ben Bustand zu seinen, daß sie vor dem Schmelzen baffelbe Erlorit und benselben Glanz haben, als nach dem Schmelzen. Go branchte der Maler feine zwei verschiedem Farbenbilder im Ropf zu haben. Montamp nahm seine Erfindung als ein Geheimniß mit in's Grab. Erft in neuern Beit kam Dibl in Paris auf dieselbe Erfindung. Besser gebaute Porcettanöfen, bessere Drehmaschinen, bessere Formen und noch manche andere vollkommnere Geräthschaften sind ebenfalls Produkte der neueren Zeiten.

# 5. Die irdenen Cabackspleifen.

Try of rankal mindestoff after the total

## Die befannten, langen, bunnen, weißen, irdenen Tabads

pfeifen, welche man oft holfandische ober tolnische Pfeifen nennt, find mahrscheinlich affatischen Ursprungs. Ber ein Paar hundert Jahren erhielten die Europäer das Modell bazu aus Affen oder Amerika. Im Jahr 1496 hatte der spanische Monch Roman Pane oder Panv zuerst die zweiertigte Pfeife beschrieben, woraus die Bewohner von St. Do mingo ihren Tabact rauchten und im Jahr 1585 hatten die Engländer ward inden Meisen bei ben Mittan in Minimum aufeiten

weil auch in anderen Ländern, namentlich in Dentschland, mehe were Pfeifenfabriken angelegt wurden, z. B. in Coln, Dans norisch Dunden, Großalmerode in Hessen, Dalle, Görlig, Grimma 2c. So gut, namentlich so dauerhaft als die hollandischen, waren die deutschen Pseisen freilich nicht.

#### 6. Die Glasmaare.

#### §. 109.

Glasmaare ist eine herrliche Baare. Wie schon, wie nutstich und zugleich wie wohlfeil sind nicht die mancherlei Trinks geschirre und so manche andere Gefäße daraus! Noch wichtiger ist freilich die Anwendung des Glases zu Fenstern, zu Spiegeln, Brillen, Ferngläsern, Bergrößerungsgläsern, Barosmeter und Thermometer Röhren 2c. Gelbst zu mancherlei Schmuck und Berzierungs Sachen, zu unächten Ebelsteinen, zu Perlen, zu Kronleuchtern u. dgl. wird das Glas auf eine für das Auge angenehme Art angewendet.

Die Kunst, Glas zu versertigen, ist uralt; entweder von Phöniciern oder von Alegyptiern ist diese Kunst ersunden worden. Plinius erzählt die Geschichte dieser Ersindung auf folgende Weise. Phönicische Kausteute, die mit Salpeter handels ten, wollten an dem Ufer des Flusses Belus Fleisch sieden. Da es ihnen aber an einem Dreisuse und an Steinen zur Auszichtung eines Kochtopses sehlte, so nahmen sie Salpeterstücke dazu. Der Salpeter vermischte sich mit dem am Ufer befindlichen Sande und schmolz diesen durch das Feuer zu einem Glase, das in Strömen tahin floß und nach einiger Zeit sich hart und durchsichtig zeigte.

Diese Erzählung barf man wohl für nichts weiter als für ein Mabrchen halten; benn unmöglich ware es gewesen, jene Birtung burch ein offenes freies Feuer hervorzubringen. Dem fen indessen auch wie ihm wolle, so ist boch bas hohe Alterthum Glases gewiß. Sogar Diob gebenkt schon besselben. Aber bie Glaswaare noch so theuer wie Gold, weil noch wias gemacht wurde. Die Verfertigung besselben wich mit vielen Schwierigkeiten verknüpft senn,

bie erft fpater, nach Erfindung von allerlei Bortheilen, aus bem Wege geräumt werden fonnten. Doch waren bie alten Glashutten von Sidon und Alexandrien schon berühmt.

6. 110.

Die Aegyptier hatten bie Glasmacherfunft zu einem gewiß fen Grabe von Bollfommenbeit gebracht. Gie bilbeten foot boble Glasmaare durch Blafen, und verftanden auch fcon bas Dreben und Schleifen beffelben. Sogar mußten fie icon bas Glas mittelft bes Braunfteins hubich weiß herzustellen und es mit verschiedenen Metalltalten zu farben. Die Romer lernten bas Glas erft ju ber Zeit tennen, wo Megypten eine romifce Proving wurde. Bie boch man es ichatte, fieht man ichot baraus, bag Raifer Aurelian ben Alegyptiern einen jabrliches Tribut in Glafern auferlegte, bie febr fcon verfertigt fem mußten. Man hatte bamale auch glaferne Bimmerverzierungen glaferne Theaterverzierungen, glaferne Schachfpiele, glaferne Thranenurnen u. bgl. Die Romer felbit batten ichon unter Tiberius Glas machen gelernt. Roch fest findet man unter ben romifden Alterthumern Gaulen von Glas, beren Großt und Dicte Staunen erregt; auch Urnen und andere Sachen vor Glas, die recht icon und blos grunlich angelaufen find, - font hat es in allem Uebrigen ber Reihe von Jahrhunderten getroth melde an ibm vorübergingen.

Da es den Alten schon leicht war, dem Glase burch De

vie fie sich vorzäglich für die Schmelzmalerei und Glasfärberei ignen, bereiten konnte. Seit der Zeit gehören diese Farben uch zu den Dauptfarben für die Glasfärberei. In den neues en Zeiten suchte der Franzose d'Acret auch die Runst wieder jervor, ohne Kobalt, mit Gisen blau zu färben. Er hielt sie klichlich für eine neue Ersindung. Uebrigens soll es in frühe un Zeiten manche Glaskünste gegeben haben, die wir jest nicht nehr kennen, z. B. das Glas so hart wie den Diamant zu nachen, das Glas biegsam zu machen, u. dgl.

### §. 111.

Lange Beit blieb Stalien unter ben europäischen ganbern n bem alleinigen Befit von ordentlichen Glasfabriten. Befoners berühmt mar icon in alteren Beiten Benebig burch feine Hasfabrifen, und am berühmteften wurden biefe im Jahr 1291, w man die Glashutten auf die Infel Murano nabe bei Beedig binverlegte. Ausnehmend berühmt waren auch ichon lange le Bohmifchen Glasfabriten und diefen Rubm baben fie fich is auf die neueste Zeit erhalten. Die erften Glasmacher in Bomen batte man mahrscheinlich aus Benedig tommen laf-Dieje mußten bort bie Glasfabriten grunden und beu lohmen im Glasmachen Unterricht ertheilen. Bald brachten es ie Bohmen fo weit barin, ale ihre Lehrmeifter; und jest bebaftigen fich in ihrem Lande auf 70 Glasbütten mehr als 3000 Renichen mit ber Glasfabrifation. Das bobmifche Glas zeichs et fich hauptfachlich burch Beige, Sarte und Festigfeit aus; uch febr mannigfaltig und ichon ift bie bohmifche, befonders ie geschliffene Glasmaare. Schlefien, befonbere ber preugische Intheil, liefert in neuefter Zeit ebenfalls gang Borgugliches an Massaden, und concurrirt in Absicht auf icone Schleifereien . bal. icon mit Bobmen.

Die französischen Glasfabriken, welche gleichfalls ein besentendes Alter haben, sind mahrscheinlich von Italienern aus benedig oder Murano gegründet und hernach von den Fransfen selbst verbessert worden. In England soll die erste Glassätte um's Jahr 1557 erbaut seyn, dieselbe, welche noch jest ber City von London befindlich ist, und Franzosen sollen die Hasmachertunst nach England hinverpflanzt haben. Aber Boss

men grundeten bie Glashutten in ber Gegend von Remcaftle, welche jest fo viele Glasmaare liefern. Englander verpflangten bie Glasmaderfunft wieber nach Portugal. Die meiften bent fchen Glasfabrifen murden erft im fiebengebuten und achtzebn ten Sabrhundert angelegt.

In Franfreich macht man jest außerorbentlich icone Glas Preffungen und übertrifft bamit in manchen Stucken bie funft lichfte Schleiferei-Arbeit an Elegang und Schonbeit. Golder ge preften Glasmaaren werben gegenwartig große Mengen nad Deutschland binvertauft; in Bobmen und Schlefien auch felbit verfer tigt, boch minder icon, beshalb auch mobifeiler als in Franfreid.

Einen bentiden Glasofen fieht man Fig. 4. Zaf. VII., eine Blaferobre Rig. 5. to menor, years, and a seeing

handling as two S. 112. ppg mi, and analysis and In Bohmen hatte von Scotti im Jahr 1767 angefan gen, die Steinfohlen in ben Glashutten gu gebrauchen, wie Dies die Englander icon früher mit vielem Gluck gethan bal ten. 'Es mußte nämlich bagu ein folder Dfen erfunden werden, burch welchen die aus ben Steinfohlen entwickelten Dampfe ichnell und vollständig abgeleitet murben, um die Glasmaft nicht zu verderben. Robert Danfell hatte folche Defen ichon unter Jatob I. eingeführt. In andern ganbern glüctten folde Berfuche gleichfalls. Die englischen Glasmacher insbesonden hatten fich baburch ausgezeichnet, baf fie die Glasbafen offen

1673 machte man in England, auf Antrieb bes Bergogs von Buding bam, bas erfte Tafelglas ju Spiegeln und Rutichenfenftern. Der Englander Rafen for oft verfertigte um bie Mitte bes achtzehnten Jahrbunderts bas erfte, burch bie Dollondichen Fernröhre fo berühmt gewordene Flintglas; fpater murbe biefes Glas, nicht blos von Englandern, fondern auch von grantofen und Deutschen ausnehmend verbeffert. Ungefahr um Dies felbe Zeit fingen die Englander an, ein blaulichtes und gelblichtes Rronenglas ju fabriciren, ersteres unter andern Eleftrifirmaschinen:Scheiben, mit Beibulfe von Robalt, letteres mit Beibulfe von Gyps. Auf beutiden , 3. B. beififden Dutten murbe bies Glas balb nachgemacht. Der Frangoje Lonfel bereitete baju fpater eine eigene Glascomposition. In England wurde auch die Runft erfunden, mittelft der ausdehnenden Rraft Don Bafferdampfen glaferne Ballonen fast von der Große tines Orboftfaffes zu verfertigen. Englander lernten bie verichiebenen Stude gu Banbe und Rronleuchtern meifterhaft Meifen und poliren und mit bewunderungewurdiger Runft fo Drbnen, daß fie alle Farben bes Regenbogens auf bas Prache tigite juructwerfen.

### §. 113.

Dem Frangosen d'Antic verbanfte bie Glasmacherfunft in ber letten Salfte tes achtzehnten Jahrhunderts manche Berbefferungen. Da er unter andern gefunden hatte, daß an ben Blafen und trüben Stellen im Glafe ber nicht forgfältig genug von der geschmolzenen Glasmaffe abgenommene Glasschaum (die Glasgalle), die unter ber Maffe befindliche nicht geborig gereis nigte Potaiche u. bgl. Schuld fen, fo tonnte er bie Mittel leicht angeben, wodurch jenen Unvolltommenheiten vorgebeugt murde. In ber Folge fand man weiter, bag, um recht reines Glas ju erhalten, vorzüglich viel auf bas gute Berfleinern und moglichft genaue Untereinandermengen ber Materialien vor bem Schmelzen antam, weil bie geschmolzene Maffe, wegen ihrer Babigfeit, fich nicht fo genau mehr unter einander rubren lagt. Die Anwendung bes Glauberfalzes in den Glasbutten ift eft ungefahr 30 Jahre alt. Wir verbanten fie bem Frangofen Pajot be Charmes. Das Glauberfalzglas zeichnet fic burch einen hoben fpiegelnden Glang aus, ift auch wohlfeiler und bauerhafter, als bas Potafchen- und Sodaglas.

Bor 60 Jahren entbectte ber berühmte frangofifche Chemb fer le Gage, bag man die ichwarze Lava, fowie unfern Bar falt, wieder in Glug bringen und in Glas vermandeln tonne. Diefelbe Entbecfung batte auch ber Englander Sall gemacht. Alber erft Chaptal zeigte beutlich, bag man im Ctanbe fen, burch Bulfe von Lava bas gur Glasfabritation erforberliche Laugenfals zu fparen. In mehreren frangofifchen Glasbutten machte man bald Gebrauch von biefer Entbecfung. Dan erhielt aus jenen Materien ein Glas, welches bauerhafter und fur bie Gauren weniger gerftorbar mar, ale das bieber befannte; 3. B. aus 3 Theilen Lava und 1 Theil Fluffant fcmarge Bouteillen, bie fich zugleich burch Festigfeit, Leichtigfeit und Boblfeilbeit auszeichneten; ferner Retorten, Recipienten und allerlei Defille lirgefage. Go ließ ber Fabrifant Giral aus Lava ohne allen Bufat bie iconften Glasfachen machen; ferner Tifche, Defen, Ramineinfaffungen u. bgl. Huch in Reapel verfertigte man bald Glaswaare aus Lava, in Bohmen aus Bafalt, j. B. Do fen, Leuchter u. bal.

6. 114.

Deutsche erfanden die Runft, den Rand der Gtafer ju vergolden. Wahrscheinlich stammt biefe Runft, welche vor

menben, war man auch im Stande, aus Glas fünftliche Ruine ju machen, bie, wenn fie gut gefaßt waren, fogar Renner nim blogen Anblick fur achte Ebelfteine bielten. Wenn auch die Iten icon bie Runft verstanden, bem Glafe die Farbe ber belfteine zu geben, fo ift die Glasfarberei boch erft im fiebenbuten Jahrhundert, als Unbreas Caffius den Golbpurpur ber mineralischen Purpur (bas Caffiusiche Goldpulver) ir mabren Unwendung gebracht batte, auf großere Bobe geibrt worden. Caffius loste namlich reines Gold in Konige. affer auf und ichlug es bann burch eine Binnauffofung in leftalt eines purpurfarbenen Pulvers nieder. Johann Runel, ein berühmter Chemifer und Technifer, vom Schweden-Bnige Rarl XI. unter bem Namen Lowenstiern gegbelt. erftand es im fiebenzehnten Sahrhundert vorzüglich gut, ben loldpurpur ju bereiten und ju benugen. Er fertigte das Ruinglas in großer Menge und verkaufte es febr theuer, befoners feit 1679, wo er in bes Rurfürsten von Branbenburg iriedrich Bilhelms Dienfte getreten war und die Infpecion über die Glasbutte bei Dotsbam erhielt. Schon porber atte er für den Rurfürsten von Roln aus Rubinglas einen ngemein iconen Dotal verfertigt; und abnlicher trefflicher beschirre brachte er in ber Folge noch mehrere jum Borichein. Die Berfertigung bes Schmelzes, ber Strichperlen, ber Hasperlen, Glaskorallen, Glasknöpfe u. bgl. murbe hon fehr lange, besonders ju Murano, in's Große getrieben. -Bon Glasfenftern und Glasspiegeln tann erft fpater bie tebe fenn.

### 7. Die metallenen Befalse.

#### 6. 115.

Rupferne Gefäße jeder Art, namentlich Schuffeln, ibpfe und Reffel, kannten und nusten die Alten icon. Solche Beschirre aus Rupfer durch Schmieden oder Sammern bilben n konnen, mußte ihnen früher einleuchten, als die Berfertisung der Geschirre aus Gisen, sowohl ber geschmiedeten, als wer in Formen gegoffenen. Weil die Alten auch frühzeitig gesung das Oppdiren oder Verkalten ber kupfernen Geschirre und

den Rachtheil des Ornds für die Gesundheit der Menichen, welche aus solchen Geschirren Speisen oder Getranke genosien, wahrnahmen, so verzinnten sie inwendig ihre Gefäße schon. So gebrauchten sie 3. B. im Kriege und auf Reisen verzinnte kupferne Flaschen, welche von eigenen Flaschnern verfertigt worden waren. Die Resselschmiede oder Kaltschmiede bingegen (von xalxos, Erz, Kupfer) verarbeiteten das Kupfer

ju Reffeln und ju anderen größeren Gachen. Goon im bri

gehnten Jahrhundert hatten sie in Deutschland mehrere Gerecht same, die sie unter andern vor Pfuschern sicherten.

Alls in neueren Zeiten die Zahl der Geschirre sich vermehrt, da wurden auch allerlei Bortheile bei der Bearbeitung berselben ausgesonnen. Auch neue Formen der Geschirre kamen auf z. B. bei Kasses und Thees-Kannen, bei Theemaschinen, Wassen, Pfannen z. Braupfannen, Branntweinblassen, Kuhlröhren, Babewannen, Dachrinnen u. dgl. lernte der Rupfaschmied gleichfalls immer besser bearbeiten. Im achtzehnten Jahrhundert entstanden auch Aupferwaarenfabriken, wie z. Erver etlichen siedenzig Jahren die Eisenberg'sche in Wien, welche treffliche Waare lieferte. Tombactene, im Feuer vergebete Speiseschusseln, Dandbecten, Kassesannen, Teller, Lössen, dgl. wurden darin gleichfalls verfertigt. In neueren Zeiten erfand man, zuerst in England und dann auch in Deutschland,

suf Ruchengeschirre, kupferne Bafferbehalter u. bgl. angewens bet worden. Ift nur ein Theil bes kupfernen Gefäßes mit Jinn bebeckt, so ift auch Essigfaure nicht einmal im Stande, wu bem Rupfer etwas zu verkalten vber aufzulosen.

# §. 116.

Gefäße aus gefchlagenem Deffing, g. B. Reffel, Pfans ben, Rlafchen ic. machten im vierzehnten Sahrhundert die Huges burger und Rurnberger Rlempner befonders baufig. Bu Baps tift:mill bei Briftol in England entftand im Jahr 1702 ine berühmte Meffingwaarenfabrit; und doch erhielten bie Englander noch in ben Sahren 1720 bis 1730 ihre meiften Rupfer= und Meffing=Baaren aus Solland und Deutschland. Beibft in ben Jahren 1745 bis 1750 murben noch große Quan-Ataten von tupfernen Topfen, Theeteffeln ic. aus jenen Lanbern ach England bin verichrieben. Run aber vereinigten fich bie Befiger ber, erft am Ende bes fiebenzehnten Jahrhunberts ents ectten Rupferminen mit ben Rabrifanten ju Birmingbam, baß fie gemeinschaftlich barauf binarbeiten wollten, jene Berdreibungen aus ber Fremde unnöthig ju machen. pucte ihnen bieß auch balb fo gut, baß feit ber Beit vorzuge ich ju Birmingbam alle Arten von Rupfer- und Deffings Befchirren in großer Menge verfertigt merben.

### 6. 117.

Die eisernen Rüchens und Speise-Geschirre erzeus jen auf ober in sich keine Stoffe, welche ber Gesundheit nachsbeilig seyn könnten. Dagegen sind sie der Zerstörung durch Säuren, durch Salze, durch Luft und Feuchtigkeit mehr untersporfen, als die kupfernen und messingenen. Die geschmiedes en oder getriebenen Eisengeschirre sind alter, als die gesplienen. Erstere sind zähe, können eher Stöße ertragen, sowie eine schnelle Abwechselung der Tempesatur ihnen nicht schadet; dagegen sind sie in Säuren leichter unflöslich und der Zerstörung durch Feuer, Luft und Feuchtigseit früher ausgeseist. Das gegossene Eisen ist spröde, wird stoßen leicht zerbrochen, verträgt nicht gut eine plöhliche swechselung der Temperatur; aber Säuren wirken viel wents Poppe, Erstadungen.

ger barauf, und Feuer, Luft und Feuchtigfeit verberben es nicht jo leicht.

In alten Beiten, gleich beim Unfange bes Gebrauches von eifernen Gefäßen, mußte man bemerft baben, baß biefelben, befonders wenn fie noch neu waren, ben Speifen einen Gifen: geschmad mittbeilten und manche Speifen fogar ichwarg farbe ten; ferner, bag bie Wefage aus gefchmiebetem Gifen bieg mehr thaten, als aus gegoffenem. Um bies zu verhindern, und bie Gefchirre por Roft ju fichern, fuhrte man auch bei ben aus Gifenblech verfertigten Gefdirren bie Berginnung ein.

6. 118. Bu einer guten Bergin nung tam es nicht blos auf gu tes, reines, unvermischtes Binn, fonbern hauptfachlich auch bar auf an, das Gifen an ben zu verzinnenden Stellen fo gu mie nigen und glangend ju machen, bag es in bem Mugenblide bes Trantens mit bem gefchmolgenen Binne burchaus feine Gput von Orndation (von Roft) zeigt. Beil bas Reinigen burch 26 fragen und Abfeilen febr mubfam und langwierig mar, fo er fand man bas Reinigen burch Galmiat, noch ichneller und beb fer burch verbunnte Schwefelfaure. Das Berginnen burch Huf ftreichen bes geichmolgenen Binne mit Werg ober altem Leinen gefchab mit ben fertigen Gefchirren. Das Berginnen bet Gifenbleche murbe in ber erften Salfte bes fiebengebnten Sabr bunberte von Deutschen erfunden. Rach ber Ergablung bet

in Rivernois anstellte. Es wollte aber nicht bamit zu Stande kommen. Erst die Fabrit zu Mansvaux im Elsaß, welche im Jahr 1726, und die zu Bain in Lothringen, welche 1733 gegründet wurde, brachten dies Gewerbe für Frankreich in Flor. Deutsche, Engländer, Franzosen und Schweden vervollkommnesten jene Kunst noch dis auf die neuesten Zeiten. Borzüglich berühmt wurde das englische verzinnte Blech, nicht blos wegen des schönen dazu verwendeten Zinns, sondern auch wegen Unswendung des sehr gleichsörmig gewalzten Blechs.

§. 119.

Benn bas jum Berginnen ber Ruchengeschirre und anderer Speifes ober Trink: Gerathe angewandte Binn mit Blei verset if (was nicht felten geschiebt), fo tann dies ber Befundheit nache theilig fepn. Deswegen fing man in Frankreich fcon por 50 Jahren an, die Geschirre, fatt des Berginnens, zu verzinten. Dan vermißte aber bei einem folden Ueberzuge die nothige Dauerhaftigfeit. Bor etlichen 40 Jahren machte man in bemfelben Lande ftart verfilberte tupferne Gefäße. Gine folche Berfilberung bauerte 15 bis 20 Jahre, ba bingegen ber gemobns liche Binn : Ueberzug bald abgescheuert ift und eine oftere Erneuerung des Berginnens nothwendig macht. Gine folche Berfiberung ift nur in der erften Auslage ju toffpielig. Dan ver-Kel baber auf bas Emailligen ober Glafiren ber eifernen und tupfernen Gefäße. Bindbeim bat ein foldes Emailliren por 50 Sahren zuerft versucht; balb nachher auch ber Schwebe Rinman. Beffere Glafuren für jenen Zwect erfanben fpate ber fachfische Graf Ginfiedel zu Duckenberg und ber Enge lander hickling zu Birmingham. Die Glafur bes lettern bestand aus einer Zusammenschmelzung von calcinirtem Feuerftein, Salpeter, Borar, Marmor, Thonerbe und Binnafche.

Sehr viele Anerkennung fanden die vor etlichen 40 Jahren von Remp und Barensfeld zu Reuwied erfundenen fogenannten Gesundheitsgeschirre oder Sanitats-Rochgeschirre. Es sind eiserne, ohne alle Löthung blos mit dem Dammer durch Falzen zusammengefügte Rochgeschirre, deren Sisenstoff so ausgebeitt und gereinigt worden ift, daß, wenn bie sehr reine Berzinnung auch abgeht, die Geschirre doch weiß

und rein bleiben, ohne eine neue Berginnung nothig zu haben. Die Fabrit jener herren kam balb in Flor, murde aber im Jahr 1795 burch den verhecrenden Krieg ein Ranb der Flammen. Doch wurde sie auch bald wieder aus der Asche hervorgerufen. Dieselben oder ganz ähnliche Geschirre machte man später auch an anderen Orten, z. B. zu Wien, Paris zc. C. 120.

Der burch manche ökonomische Erfindung berühmte Graf Rumford in München machte folgende Entbeckung. Wenn man das Sisengeschirr, statt mit Sand zu scheuern, inwendig stets rein mascht, mit warmem Wasser ausspühlt, mit einen reinen leinenen, nicht zu grobem Tuche abwischt und trocknet, so kann es zwar nicht glänzen, es wird bafür aber mit einer bunnen braunen Kruste, wie mit einer Glasur überzogen, die zuletzt eine schöne Glätte annimmt und bas Metalt vor der Auslösung schütt.

Noch viel wichtiger waren Rumfords Erfindungen nener Arten von Siedegefäßen, so wie seine Entdeckungen über die beste Form und Einrichtung der Siedegefäße, wie der Töpfe, Reste n. bgl. Go zeigte er unter andern, daß diese Gefäße in der Regel besto besser sind, je flacher man sie einrichtet, je mehr die Paupttraft der Flamme gegen den Boden der Gefäße hingerichtet werden kann, und je flacher der Boden ist. Was man beim Sieden durch Beisammenhalten der Dampfe in genan

pf zu manchem ökonomischen und technischen Gebrauch untib, sondern auch badurch, baß er wieder zur Erfindung maner neuer Arten von Siedegefäßen Beranlassung gab. Unter dern kamen vor etwa 30 Jahren in England neue Gefäße n gegossenem Eisen und von einer Kestelform zum Borschein, ren Deckel durch einen angegossenen, in den Raud des Ress s eingreisenden Ring befestigt wird. In Dinsicht des sesten eckel=Schließens, Schnell= und Sparsam-Kochens stehen diese, eichfalls mit einem Sicherheitsventil versehene, Siedegefäße sichen den gewöhnlichen Töpsen und den Papinischen Töpsen eichsam in der Mitte, und vor leckteren haben sie die Bes emlichteit voraus, daß man sie leichter öffnen und verschließen nn. Der Eraf Einsiedel zu Mückenberg in der Lausis ß solche Töpse auf seiner Eisengießerei gleichfalls versertigen.

Binnerne Speises und Trinkgefäße batten bie Alten eichfalls icon; nur waren sie seltener als bie Gefäße aus berem Metall. Wenn auch weder bas Stannum, noch bas is it eron ber Alten Binn ist, sondern Blei mit noch etwas runter befindlichem Silver, so scheinen doch die Griechen bas ihre Binn gleichfalls gekannt zu haben; die Silberfarbe des ben, seine leichte Schmelzbarkeit, seine Fähigkeit, sich hämmern d dreben zu lassen, mußte es wohl bald zu jener technischen iwendung empfehlen. Indessen wurde das Binn vor Alters, B. zu Plinius Beit, schon mit Blei versett. Im Jahre 56 wurden in Cornwallis einige zinnerne Gefäße von rösischer Bildung und mit römischen Inschriften ausgegraben.

Im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert waren besonste bie Augeburger und Nürnberger Zinngießer schon rühmt. Früher hießen sie Stagnatores. Zu Rüchens und afels Geschirren legirten sie das Zinn mit härteren Metallen, imentlich mit Rupfer oder mit Zink. Sie verstanden auch is Dreben runder Sachen auf Drehstühlen, die freilich in Tolge noch besser und zweckmäßiger eingerichtet wurden. ie Formen der Zinngießer, welche zu ihren vornehmsten zerkzeugen gehören, scheinen in den ältesten Zeiten von Stein wesen zu seyn. In neueren Zeiten sind die messingenen am

üblichsten geworben, obgleich man in Deutschland auch solde aus Thon und Gpps, so wie zu kleineren Sachen auch wohl ans Blei gebraucht. Sehr geschmackvolle Zinngeschirre macht man gegenwärtig an manchen Orten, z. B. Kaffees, Thees und Milch-Kannen, Becher, Dosen, Schüsseln, Teller, Löffel, Salzfässer, Leuchter, Dintenfässer z. Besonders zeichnet sich Karlsbad in Böhmen durch seine schönen Zinnwaaren aus, welche den schönsten Augsburger Silberwaaren nachgebildet sind. Zinnwaare schön zu bronciren, wie der Franzose Berly es machte, gebort unter die neueren Erfindungen. Auch auf bei sere Schmelzösen richtete man in der neuern Zinngießen das Augenmerk. Solche Defen erfanden unter andern der Deutsche Ebler und der Engländer Diggins.

6. 122.

Golbene und filberne Gefäße murben gleichfalls schon in alten Zeiten verfertigt, namentlich Trintgefäße, welche oft, z. B. bei ben Römern, eine schöne Form hatten. So warm unter Konstantins Regierung die Golde und Silber-Arbeiter in Konstantinopel berühmt, welche freitich, besonders die Goldarbeiter, Schmucksachen noch mehr, als Gefäße verfertigten. Frühzeitig war die Kunst, solche Waaren aus den edlen Metallen zu verfertigen, auch nach Deutschland, Frankreich, Ungarn 2c. binverpflanzt worden; und im eilften, zwölften und breizehnten Sahrhundert hatte sie schon einen ziemlichen Grad

lich wird dies eble Metall mit einem andern Metalle verseht oder legirt, und zwar meistens mit Rupfer, doch Gold zuweilen auch mit Silber. Das Publikum, das die Waare kauft, muß aber den Grad der Legirung wissen, und eben deswegen muß eine Nummer, welche den Grad der Legirung anzeigt, auf der Waare sich befinden. So wurde schon im Jahr 1577 in Deutschland verordnet, daß die Silberarbeiter ihre Waare vierzehns löthig (unter 16 Loth Metall 14 Loth Silber und nur 2 Loth Busah) zur Schau auf die Reichsprobe liefern sollten. Eben so mußte auch die Goldwaare mit Nummern oder einem Stempel versehen seyn, welcher den Grad der Legirung (bei Gold Karastrung genannt) anzeigte.

§. 123.

Gegen bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts famen in England die erften filberplattirten Baaren auf. Sporer ju Birming bam foll fie erfunden haben. Schon im Sabr 1758 ließ der Fabritant Sancoct ju Sheffield file berplattirte Raffeetannen, Theefannen, Bierfannen, Leuchter u. bal. verfertigen, welche wirtlich wie gang filberne ausfaben. Rach und nach wurden dieje ichonen Waaren immer mehr verpollfommnet und in mannigfaltigeren Artifeln bargeftellt, und noch immer ift Sheffield ber hauptfabritort für folche file berplattirte Baaren. Eigentlich maren Knopfe bie erften plats tirten Gachen, welche man verfertigte; fie gaben gur Erfindung ber übrigen plattirten Baaren die nachfte Beranlaffung. Durch Balgen vereinigt man reine polirte Gilber = und Rupfer-Plat= ten auf bas Festeste mit einander und bann gibt man ihnen eben baburch die erforberliche Dunne. Andere Bertzeuge bienen bernach, die Platten ober Bleche gur bestimmten Gestalt auszubilden.

Bu Ende des achtzehnten und zu Anfange des neunzehnten Jahrhunderts legte man bin und wieder auch in Deutschland Plattirfabriten nach englischer Art an, z. B. zu Peterstamp bei Pamburg. Zwar lieferten auch diese eine brauchbare, doch teine so schoe Waare, als die englischen Fabriten.

§. 124.

Daß die Menschen schon in ben altesten Zeiten zum Genug

mancher Speisen auf Berfertigung ber Löffel verfallen mußten, ist mohl natürlich. Die altesten Lössel waren von Dolz geschniten. Als man aber gelernt hatte, die Metalle zu verarbeiten, da machte man auch metallene Lössel. Am beliebteften wurden die getriebenen, silbernen und eisernen, und die in Formen gegoffenen zinnernen Lössel. Die silbernen Lössel (Suppeniössel, Kassees und Thees Lössel zu.) wurden von Silberarbeitern verfertigt, die sie auch oft durch Gießen bildeten und mit der Feite und dem Schabeisen weiter ausarbeiteten. Die Zinngießer verfertigten die zinnernen Lössel auf ähnliche Urt.

Die für geringere und armere Menichenklaffen bestimmten eifernen Löffel wurden anfangs, von Sporern und Schloffern, ziemlich roh aus dem Feuer gearbeitet, und nachber mit ber Feile feiner ausgebildet. Im Jahr 1710 gelang es zwei Arbeitern zu Benerfeld im sachsischen Erzgebirge, die Löffel aus Sturzblech zu schneiden und kalt auszutiesen. Go konnten sie in einer gewissen Zeit wenigstens die doppelte Anzahl Löffel, als früher fertig machen. Wirklich gründeten sie nun eine eigene Löffelfabrik, in welcher sie nach und nach neue Bortheile aussfannen, neue Gorten Löffel erfanden ze. Um die Mitte des achtzehnten Jahrbunderts entstanden in Sachsen, Schlesten, Böhmen und anderwärts mehrere ähnliche Fabriken. Rleine Löffel hatte man auch schon längst aus Horn, Elsenbein, Perimutter und Morcellan nerkertigt

vielem Beifall verfertigten. Es entstand in England bald die berühmte Jabrit zu Birmingham, worin zwar teine Rochs Geschirre, aber die trefflichsten Theemaschinen, Trintgeschirre, Speisegefäße, Kasseebreter, Dosen, Leuchter z. verfertigt wurs ben. Diese waren nicht blos mit schöner Farbe und sehr glanz zendem Lack überzogen, sondern oft auch mit den herrlichsten Gemälden verziert. Manche, besonders kleine lackirte Artikel waren nicht aus Blech, sondern aus Papierteig (Papiermaché). Mancherlei schöne Muster erhielt die Waare nach und nach, unter andern auch einen Marmorgrund, einen Gold und Sils der-Grund u. s. w. Die Malerei stellte oft Landschaften, Sees kücke, Früchte, Thiere u. dgl. vor.

Balb nach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts erhielt auch Deutschland, und zwar zuerft in Braunschweig und Bolfenbuttel, treffliche Lactirfabriten. Die Fabrit Des Stobmaffer in Braunfdmeig wurde im Jahr 1765 erriche Da ihre Baaren in jeder hinsicht fo schon als die englis ichen aussielen, jo erweiterte sie sich balb jo febr, daß nach wenigen Jahren gegen bunbert Menichen barin volle Bejdhaftigung fanden. In neuerer Beit erweiterte fich tie Rabrit noch bedeutend, und die Baaren baraus murden immer trefflicher, fo trefflich, baß fie bie englischen gulett noch übertrafen. Gie wurde nun von Braunichweig nach Berlin hinverlegt. Erajelius, ber in Enge land bas Lactiren gelernt hatte und in feine Baterftadt Brauufoweig zuruckgekehrt mar, machte baselbst schone lactirte Binnwaare, namentlich allerlei Urten von Speise= und Trints Geichirren, melde allgemeinen Beifall fanden. Evers in Bolfenbüttel gründete baselbst allmälig eine eben so treffliche Ladirfabrit und von berfelben Urt, wie die Stobwaffer'iche in Braunschweig, und brei junge Braunschweiger legten im Jahr 1797 auch eine Lactirfabrit in Breslau an. Diefe Fabriten lieferten bie berrlichsten lactirten Baaren aus Blech und aus Binn, wie Rochmaschinen, Theemaschinen, Theefessel, Theefannen, Raffeetannen, Mildfannen, Raffeebreter, Raffeemarmer, Raffee-Filtrirmafdinen, Bucterdofen, Theebuchfen, Raffeebuchfen Calatieren, Bouteillenteller, Glaferteller, Fruchtforbchen, Sabadsbojen u. Spater wurden abnliche icone ladirte Baaren

(besonders auch Lampen von schönster Art) noch in anderen Lactirfabriten Deutschlands, 3. B. Frautfurts, Caffeis, Eflingens zc. verfertigt.

9. Solgerne Befalse, Rochen in Wallerdampfen und Seerde.

§. 126.

Die Erfindung, in hölzernen Gefäßen zu tochen, mar merkwürdig. Diese Erfindung beruht eigentlich darauf, daß man ben Ofen, worin das Feuer brennt, mitten in Wasser sest, und zwar so, daß der Restel oder Topf selbst vom Feuer nicht berührt wird. Der Franzose Oreilly schreibt diese Erfindung einem Deutschen, Fischer in Berlin zu. Aber schon vorber waren in Deutschland hölzerne Siedegefäße bekannt, wenn auch nicht zum gemeinen Hausgebrauch, sondern, wie wir schon wissen (Abschn. II. 3.), zum Destilliren. Seit etlichen 30 Jahren ist die hölzerne Kochgeräthschaft zum ökonomischen Gebrauch zweckmäßiger eingerichtet worden, vorzüglich von Neumann, Lampadius und Kapler.

Schon bie alten Araber suchten manche Speifen, befondets lockere Mehlspeifen, durch beiße Bafferdampfe gabr ju machen. Die Europäer beachteten biefe Rochungsart viele Jahr hunderte lang nicht; erft in ben letten Jahren bes achtzehnten

volltommneten die Dampftochheerde und Dampftochgefäße. Aber nicht blos in der Rüche allein, sondern auch in vielen techniichen Wertstätten, wo Flussigkeiten erhiht werden mussen, 3. B. in Bierbrauereien, Farbereien, Seifensiedereien zc. ist das Rochen mit Wasserdampfen sehr nutbar gefunden worden.

# 10. Bratenmaschinen und Kaffeemaschinen.

6. 127.

Bratipiefe ober Bratenmender maren in früheren Sabre bunberten weit mehr im Gebrauch, als gegenwärtig, wo wir benfelben 3med bequemer und mit mehr Ersparnig von Brennmaterial u. bal. in Bratentacheln ober Bratenichuffeln erreichen. Soon im fünfzehnten Jahrhundert hatte man nicht blos folche Bratenwender, welche von ber Sand eines Menfchen getrieben wurden, sondern auch folde, die ber Rauch felbft trieb. Gin eiges nes Raudrab feste nämlich ben Bratenwender burd Dulfe mebrerer gezahnter Raber und Getriebe in Umbrebung, wie Fig. 1. Taf IX., wo a das Rauchrad, nach Art ber Windrader, vor-Der Rauch fette fich aber gar ju febr als Rug an die Majdine, welche daber ju oft geputt werden mußte. Deswegen ließ man in der Folge, und zwar ichon feit dem fiebenzehnten Jahr bundert in Deutschland zuerft, den Bratenwender lieber burch ein Eisengewicht wie Thurmuhren treiben und zwar ebenfalls durch Beibulfe von Radern und Getrieben. Noch fpater hat man Bratenwender auch wohl durch zusammengewickelte, elastische Stahlfedern, die man wie bei ben Feberuhren aufzog, treiben laffen; babei wandte man fogar, ber gleichformigen Bewegung wegen, ein Schwungrab ober ein Pendel an. Buweilen ließ man fie auch durch einen hund, ber in einem tleinen Laufrabe ging, in Bewegung fegen.

Beil biese Bratenmaschinen einen bebeutenben Aufwand von Dolz erforberten, so erfand man schon vor etlichen 30 Jahren neue Arten von Bratenwendern, welche in einem eisernen Enlinder ober Ofen sich umbreben lassen.

§. 128.

Bu den Raffeemaschinen gehören die Raffeebrenner, Raffeemublen und Raffeetoch - ober Filtriemaschie

nen. Schon als ber Berbrauch tes Raffees in Dentschland ziemlich allgemein geworden war, ta röstete man ihn noch lange Zeit in Pfannen und zerstieß ihn in Mörsern, wie es noch jest die Türken thun. Die ersten Kaffeebrenner sind wahrschein lich in Nürnberg gemacht worden; und noch jeht werden sie an keinem andern Orte der Welt so häusig verfertigt, als in Nürnberg. Die Kassebrenner (Kasseeröster) sind entweder flache, an einem Stiele durch Schütteln über dem Feuer hin und her bewegte, oder hohle walzenformige, welche über dem Feuer un ihre Are bewegt werden. Die Kasseemühlen zum Zermahlen der gerösteten Kasseebohnen bestehen noch immer aus einem an der Peripherie geschärsten abgekürzten Regel, ber, von einer Aus bel umgetrieben, in einer Sohlung sich umdreht. Un der Form derselben ist hin und wieder Einiges verändert worden.

Eine besondere chlindrische Buchse von ftartem Binn gur gw ten Aufbewahrung des Kaffees und mit einem Rolben ober Stempel jum hinunterbrucken destelben, erfand Rumford gu Anfange des jehigen Jahrhunderts.

Chedem tochte man ben gemahlenen Raffee mit Waffer in einem Topfe. Seit mehreren Jahren aber filtrirt man ihn in eigenen bequemen Filtrirvorrichtungen mit siedendem Wasser. Es sind in neuester Zeit außerordentlich bequeme Roch = und Filtrir=Vorrichtungen von dieser Art, worin durch etwas brennesurden alle Speisen ganz klein geschnitten den Gasten vorges gt, und diese konnten sie nun ohne Umstände mit bloßen Finzen oder mit Lösseln zum Munde führen. Wornehme Leute hats n gewöhnlich einen eigenen Worschneider; nur dieser gebrauchte is einzige im Hause vorhandene Messer, das gewöhnlich eine ichaale von Elsenbein hatte und mit Silber beschlagen war. das Brod brauchte, weil es so bunn wie Kuchen war, nicht richnitten, sondern blos durch Abbrechen zerkleinert zu werden. doch trugen die alten Gallier schon kleinere Messer an ihrem lürtel, womit sie unter andern gebratenes Fleisch zerschnitten. rst lange nachher sing man an, bei Tische jedem Gaste ein Resser vorzulegen.

Im dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunsert war nicht blos der Gebrauch der Messer allgemeiner geworsen, sondern man hatte auch schon, namentlich in England, olland, Frankreich, Deutschland, Ungarn 2c. mehrere Sorten in Wessern erfunden. Nürnberg hatte wenigstens schon im ahr 1285, Augsburg im Jahr 1301 zünftige Wesserschmiede. n Sheffielb hatte zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts ne geringe Sorte Messer unter dem Namen Whittles bes nders vielen Abgang.

#### S. 130.

Rächst den Tafels und TaschensMessern wurden die edermesser und Rasirmesser am gangbarften; aber sehr ele Messer wurden auch für andere Zwecke versertigt, z. B. r Lederarbeiter, für Papparbeiter, für Hotzarbeiter, für Garstarbeiter zc. Die vornehmsten Messersbriten Englands besten sich in Sheffield. Unzählig viele Messersorten werst baselbst versertigt. Frankreich erhielt vortressliche Messerseiten in Paris und Langres; Deutschlands ausgezeichnetste essersbriten besinden sich in Solingen, Iserlohn, Remseid, Schmalkalben, Inttlingen, Wien, Dresden z. e so berühmten Solinger Messersbriten (zu Svlingen im ergischen) scheinen erst in der Mitte bes sechszehnten Jahrhunstts entstanden zu seyn. Die darin versertigten Messer sind nerhaft und haben eine gute Hartung. Sie sind oft so sein, e die englischen. Ihre Schaalen oder Heste sind von allerlei

Solzarten, von Sorn, Knochen u. bgl. Rubla (in Thuringen) batte frühzeitig Mefferschmiebe, welche aus ben Schwerdtschmieben entstanden. Als nämlich das Faustrecht aufhörte, ba legten fich viele Waffenschmiebe, die nicht viele Nahrung mehr hatten, auf das Mefferschmieden, in Ruhla nicht blos, sow bern auch an vielen anderen Orten.

Mit ber Mefferfabritation ift jest auch immer bie Fabri

fation ber Gabeln und Scheeren verbunden. Go unentbebts lich uns jest auch die Gabeln bei Tifche find, fo fannte mat boch biefe Bertzeuge vor 300 Jahren noch nicht. 3mar batte man in ben alteften Beiten icon gabelformige Bertzeuge (Bertzeuge mit zwei ober mehr Bacten), aber nicht zum Gebrauch am Tifche. Dochftens gebrauchte man folde Inftrumente, um bamit gefottenes Gleisch aus Topfen ju nehmen. Die Stelle ber Tijchgabeln mußten bis zum funfzehnten Jahrhundert, wie is noch jest in der Turfei der Fall ift, die Finger vertreten. Die erften Gabeln murden zuerft beim Echluffe bes fünfzebnten Jahr hunderte in Italien gebraucht. In Stalien felbft, fo wie in am beren Landern, ging die allgemeinere Berbreitung berfelben febr langfam von ftatten. 2m Ende bes fechezehnten Jahrhunderts waren bie Gabeln felbft am Sofe noch neu, und ber Webraud berfelben gab felbft ju Gpottereien Beranlaffung. Der Englan bet Thomas Cornate, welcher im Jahr 1608 bie erften Gabeln in Stalien fab, führte fie in bemfelben Sabre querft in rifens, Wehens und Polirens. So war es bei der Darder aus dunnen Platten gebildeten Stahlwaare, oder auch
nigen, die an einigen Stellen viel dunner, als an anderen
eine der größten Schwierigkeiten, die dickeren Theile zu
glühen, ohne die dunneren zu verbrennen. Der EnglanRicholson besiegte diese Schwierigkeiten dadurch, daß er
zu hartende Stück so lange in reines geschmolzenes Blei
uchte, bis auf der Oberstäche kein Theil mehr Licht von
gab, als der andere; das Stück wurde dann schnell im
bade herumgerührt, geschwind herausgezogen und in ein
es Gesäß mit Wasser getaucht. So gerieth das ganze Stück
resslich. Der geschickte Messersbarikant Stobbart ahmte
Methode balb mit vielem Glücke nach.

Der Englander Dartley, der Frangofe Reaumur, ber vebe Rinman und noch einige Andere erfanden gleichfalls hartemethoden. Der Bugft abl mar um die Mitte bes achtten Jahrhunderts in England erfunden morden, und bie n aus foldem Stahl in Formen gegoffenen Deffer und eln tamen im Jahr 1798 jum Borichein. Die Englander n langere Zeit allein in dem Befit des Geheimniffes, Bug-, und baraus die Meffer zu fabriciren; Frangofen und tiche entriffen ihnen aber in neuerer Beit Diefes Geheimniß. Englander Bell erfant im Jahr 1805 bas Berfahren, fer, Gabeln, Scheeren (auch Ragel, Anopfe und andere n: und Stahl: Baaren) burch Balgen zu bilden. ie englische Stablpolitur, wie fie namentlich auch bei Defvortommt, war icon feit 40 Jahren berühmt. Der Fran-Gunton, ber Italiener Deghale, ber Deutsche Des n. A. haben gleichfalls icone Stahlpolirmittel erfunden.

# 2. Sulfsmittel jum Rauchen und Schnupfen des Cabacks.

§. 132.

Bei ben irbenen Pfeifen (Abichn. IV. 5.) macht Kopf Rohr ein Stud aus; zu ben Porcellanpfeifenköpfen ichn. IV. 4.) und zu ben türkischen thonernen Röpfen hingezehort ein besonderes von dem Kopfe abzusonderndes hale

zernes ober hornenes Rohr. Letteres ift auch ber Fall bei ben Pfeifentöpfen aus Meerschaum und aus Polz.

In Griechenland, in Rleinafien u. f. w. wirb basjenige weiße, garte, leichte und gabe Mineral gegraben, welches wir Meerschaum nennen. Weil bies Mineral fast fo gabe wie Bacht ift, und leicht ohne Teuer erhartet, jo verfielen die Turten bar auf, aus bemfelben Pfeifentopfe ju machen. Bann bie Tur ten bie Verfertigung folder meerschaumenen Pfeifentopfe querf anfingen, tonnen wir nicht fagen; wir miffen blos, bag fie icon vor mehr ale hundert Jahren febr geubt in biefer Runft maren. Gie bilbeten fie nicht blos burch Schneiten aus bem Material, jondern auch durch Dreffen in Formen, als bas Dis neral noch weich war. Durch Rochen, Schleifen, Poliren und andere Mittel brachten fie die Ropfe gur gehörigen Bollfommens beit. In Deutschland und in anderen ganbern fing man frut geitig an, noch rob aus ber Turfei gefommene Ropfe felbft auszubilben. Der erfte beutiche Ort, wo bieß ichon gu Unfange bes achtzehnten Jahrhunderte gefchab, mar Lem go. Undere Orte, wie j. B. Rurnberg, Rubt, Ulm, Gotha, Wien x. folgten bald nach. Die Biener Ropfe find jest vorzüglich be rübmt, fowohl ibrer Gute, ale ihrer iconen Form und Boblfeitheit megen. Chriftoph Dreiß ju Ruhl machte im Jabr 1771 guerft Pfeifentopfe aus bem Abfall bes Deerichaumes. Da biefe Ropfe bedeutend mobifeiler maren, fo fanden fie vielen

machen fie in neueren Beiten vorzüglich icon und zwedmäßig. Frang Bicarius erfand im Jahr 1689 bie Pfeifenrobren mit einer Schwammbuchfe. Er zeigte zugleich, wie man mittelft eines in Effig getauchten Schwammes ben Sabact gemachlicher und mit weniger Rachtheil für die Gefundheit rauchen konnte. Dan batte aber icon im Jahr 1670 Pfeifen mit einer glafernen Rugel, worin die bligte Feuchtigfeit fich fammelte. ben Perfern tam ber Gebrauch auf, ben Tabacterauch erft burch Baffer geben zu laffen, bevor er in ben Mund tam. Berfahren ift bin und wieber auch in anderen Landern nachgeabmt worben. Landesmann in Bien erfand vor wenigen Sabren einen eigenen Abfühler, ein mit Baffer verfebenes glafernes ober blechenes um bem eigentlichen Pfeifenrohre berumgebendes Robr; leicht konnte ba jenes Baffer erneuert merben. Bei einem vor Rurgem von Stolze in Bien erfundenen Pfeifenrohre wird ber Rauch baburch abgefühlt, bag er mehrere, parallel über einander liegende Röhren, welche in einem größern Robre eingeschloffen find, durchstreichen muß.

Biegsame elastische Pfeifenröhre find in neueren Zeiten in Berlin erfunden worden; und Langenbach in Bien brachte seit Kurzem Pfeifenröhren zum Borschein, welche nach Wiltühr verlängert oder verfürzt werden können. Die Pfeisfenröhren über der Mündung mit lockerem Zeuge zu umwickeln, um dadurch das Aufsteigen von Aschentheilen und unverbrannstem Tabact in das Rohr zu vermeiden, ist gleichfalls eine neue Ersindung.

§. 1**34**.

Tabacksbosen ober Tabatieren zur Ausbewahrung bes Rauch= und Schnupf=Tabacks, besonders des lettern, gab es schon im siebenzehnten Jahrhundert. Die ersten Schnupftabacks= Dosen waren den Pulverhörnern ähnlich. Ein hohles, gewöhn= lich kugeligtes Gefäß enthielt eine kleine Röhre, aus welcher man den Taback auf die Hand schüttelte, um ihn von da zur Rase zu bringen. Eigentliche Dosen mit Deckeln und Scharzieren kamen später auf. Man machte diese Dosen aus Gold, Silber, Jinn 2c.; auch aus Ugat oder anderm Stein, aus Perlswatter, aus Glas, Email, Schildpatt, Horn, Holz u. dgl. Poppe, Erstudungen.

Martin zu Paris erfand im Jahr 1740 bie Kunft, Dofen von Papierteig (Papiermaché) zu machen, welche er ladirte. Solche Dofen, aber von weit schönerer Form, schönen Gemälben und schönem Lack find noch immer beliebt; eben so bit schön lackirten blechenen und zinnernen aus ben neueren Lackir Fabriten (8.).

Der Schottländer Clark erfand im Jahr 1756 bie mit lebernen Scharnieren versehenen lebernen Dosen, welche wie Schildpatt aussahen. Andere Schottländer und auch Engländer machten sich diese Clarke'sche Erfindung bald zu Rute und lie ferten, die Engländer besonders von Birming ham aus, vor züglich schne und dauerhafte lederne Dosen, die zugleich eine glänzende Durchsichtigkeit hatten. Die meisten derselben warm zugleich mit aufgepreßten Figuren verziert. In der neuem Zeit kamen auch sehr geschmackvolle gepreßte Dosen vor Schildpatt und Horn, sowie von erweichtem und nachter wieder erhärtetem Abfall dieser Materien, zum Borschein. Die vor mehreren Jahren erfundenen Dosen mit sehr seinen gegeffenen eisernen halb erhabenen Figuren scheinen aus der Mobe gekommen zu seyn.



und jum Theit ectelhaft mar eine folche Betleibung! e Blatter verdorreten balb und fielen bann vom Leibe. Die iute, auf ber Fleischseite nur mangelhaft von ben Fett= und bleim-Theilen befreit, murden fteif und faul und verbreiteten nn einen übeln ungesunden Beruch um fich herum. Fruttig nahmen baber die Menschen, ftatt ber Zweige und Blat-., Die zweite Rinde verschiedener Baume, liegen fie mit Beiife einer Lauge fochen und preften fie in eine Beugform, raus fie Rleibungestücke verfertigten. Go machen es noch st bie Indianer. Schon Mofes rebet bavon, bag bie erften lenschen in Thierhaute fich fleibeten, befonders diejenigen tenfchen, welche viel von ber Jagd lebten. Gie verfielen nach th nach barauf, die Saute so zu veredeln, bag biefe dem Berthen nicht mehr fo ausgesett maren, und bas Ectelhafte ver-Allsbann erft erhielten fie mirfliches Delamert. Inffen war dieß hauptfächlich bei benjenigen Menschen der Fall, Ache in nordlicheren gandern lebten.

Die Menschen, welche hute und Felle in Pelzwert umschafs n, gehören unter die altesten handwerke. Bir nennen fie urschner, von dem Worte Kur, welches bei den alten Deuts en eine haut bedeutete.

#### §. 136.

Schön und groß war der Gedanke des Menschen, sowohl nne Pflanzensasern, als Thierhaare so zu einem Ganzen, 1em Zeuge, zu vereinigen, daß Kleidungsstücke daraus verztigt werden konnten. Man kann jene Fasern und Haare, onders aber die letzteren, so bald sie gekrümmt (Wolle) sind, in einander verschlingen und verwirren, und mit Beihülsen Räse und Wärme so zusammendrücken, daß ein Filz ober lzzeug daraus entsteht; man kann sie aber auch durch Zusamendrehen ober Spinnen, erst in einen einzelnen langen ben (Garn) und diesen durch ein eigenthümliches Zusams. nstechten, Weben, in ein ganzes von gewisser Länge und weite, ein Gewebe ober gewebtes Zeug, verwandeln. Beide ten von Zeugen sind schon sehr alt; die gewebten Zeuge sind er viel wichtiger als die Filzzeuge; letztere werden bei uns k nur voch zu Suten (Filzbüten) angewendet.

Bir baben baumwollene, wollene, leinene und feb

dene Gewebe. Die Baumwolle befindet sich außerordentlich häusig in Oft- und Westindien und in anderen beißen Ländern, und zwar zur Zeit der Reife in der Saamenkapsel des Baumwollenbaums oder der Baumwollenstande. Weil die Fasen dieser Baumwolle eine schöne Weiße, Biegsamkeit, Etasticität und Festigkeit besitzen, so war es nicht zu verwundern, daß die Menschen frühzeitig auf die Idee des Spinnens und Webens der Baumwolle verfielen, und weil diese Arbeit zugleich leichte und ohne die Borbereitungen, wie mit Wolle und Flachs geschehen kann, so sind die baum wollenen Gewebe (baumwollenen Zeuge) unter allen Geweben sehr wahrscheinlich bie altesten, obgleich auch die übrigen schon uralt sind. Doch wissen wir weder den Ersinder, noch die Zeit ober den Ort der Ersindung anzugeben.

§. 137.

Die Binden der ägyptischen Mumien gehören zu ben aller altesten Geweben, wovon wir etwas wissen. Die meisten und kenntnißreichsten Alterthumsforscher sind der Meinung, daß die Binden aus Baumwolle bestehen; indessen ist darüber doch noch nichts mit Gewischeit ausgemacht worden. Allerdings kounta jene Binden auch von Leinen seyn, weil Vegypten schon in da grauesten Borzeit Flachsbau hatte.

Die Runft des Spinnens und Bebens ber Baumwollt

quemer eingerichtet wurde. Weil im Alterthum bas Sund Weben vom weiblichen Geschlecht, selbst von den vorken sten Frauen und Töchtern, verrichtet wurde, so schrieben Regyptier die Ersindung dieser Künste ihrer Isis, die Phönic ihrer Noma, die Griechen ihrer Minerva zu. In spätere Beiten, als Lupus und Bedürfnisse des Menschen zugenommen batten, ging, wenigstens das Weben, mehr an das männliche Beschlecht über. Daß die Deutschen schon frühzeitig das Spinsnen und Weben verstanden haben, sieht man aus dem Tacistus und Plinius.

Man theilt die Weberftühle in bochschäftige und tieffcaftige ein. Bei erfteren, welche bie Alten am meiften ge braucht haben follen, find die Rettenfaden fenfrecht ausgespannt. Bei den tiefichaftigen, welche man jest faft überall anmenbet, liegen die Rettenfaden horizontal. Bu Tibet und Cafchemir In Rleinaffen und in manchen anderen Sanbern, morin bie zuropaifche Rultur noch nicht eingeführt ift, werben noch immer die trefflichften Beuge auf einem febr einfachen Beberftuble alter Art gewebt, ben man bes Abende in Stude gerlegt, bie man in bie Ecte ftellt und bes Morgens wieder gufammenfclagt. Fig. 5. Saf. IX. zeigt einen folchen Beberftuhl. Fig. 1. Zaf. X. ftellt einen Beberftuhl neuerer Art por. Freilich finb Die Weberftuble zu ben verschiedenen Zeugarten, schmalen und breiten, glatten und bunten u. f. w. immer mehr ober weniger von einander unterschieden. In ber hauptsache aber tommt es beim Beben barauf an, bag bie hunderte ober Taufende ber amifchen bem Weberftuble borizontal und parallel ausgespannten Rettenfaden burch bie fogenannten Schafte bes Gefchirres, beren Augen ober Debre fie aufgenommen haben, vermöge ber Enftritte oder Pedale abwechselnd und in gehöriger Ordnung gehoben werben, daß der Beber durch die vor feiner Bruft und por bem Bruftbaume bes Stuhls liegende Deffnung ober Durch= Brengung jener gaben bas Beberichiffchen ober ben Schuten mit bem Ginichlagfaben (Ginichuß) hindurchwirft, folg. amifchen ben Rettenfaben bindurchichlangeit, bag er ben en mit ber Labe fest anschlägt. ifchen beren baftben bingezogen f et ben beißer Bafferbampfe beim Druct ber Katune und anben Benge fallt gleichfalls in bie neuefte Beit. Dingler in Aug: burg erfand einen zwechmäßigen Apparat bagu.

§. 140.

Mousselin ist nächst dem Katun wohl das gangdarf Baumwollenzeng. Es ist gleichfalls ein leinwandartiges Geweb wie der Katun, aber feiner, dünner, weicher, gleichsam meiner movsartigen Oberstäche. Bon letterer Eigenschaft wolle manche auch seinen Namen berleiten, weil Mousse im Französischen Moos bedeutet. Andere glauben, der Rame Mousselin rühre von der Provinz Mussoli in Mesopotamien her wo das Zeug schon vor Alters verfertigt wurde. Oft nannt man es auch Nesseltuch, wegen einer großen Aehnlicht mit demjenigen Zeuge (§. 166.), welches man ehedem aus da Fasern der Brennnessel-Stängel fabricitte.

Schon in den altesten Zeiten wurde außerordentlich feine Mousselin verfertigt. Man pflegte ibn damals, wegen seine ausnehmenden Feinheit, gewebten Wind oder gewebter Rebel zu nennen. Die Indianer verstehen es noch jest, st feinen Mousselin zu weben, daß man ein Stück von 25 und mehr Ellen in eine gewöhnliche Schnupftabacksosse packen kann In der neuern und neuesten Zeit verfertigen vorzüglich Englan der, Franzosen und Schweizer sehr feine' und schone Mousselint wovon gewisse Sorten die Namen Mousselinet, Jakonet

berts murben in England die Pillows, Thitsets, Fustians, Jeans, Jeanets, und Belverets, gleichfalls starte Baum-wollenzeuge erfunden, welche die Beranlassung zu Erfindung bes so berühmt gewordenen Manchesters gaben.

John Wilson madite bieses Zeug im Jahr 1764 in Manchester zuerst, und von bieser Stadt erhielt es seinen Rasmen. Anfangs hieß es Belvetin. Seit 30 Jahren ist es mur noch wenig gesucht. Dafür ist ber feinere Baumwollens sammet mehr an ber Tagesordnung.

Bald nach ber Mitte des achtzehnten Jahrhunderts fingen die Englander an, diejenige Art von Doppelkatun zu machen, welche Quilting, Piqué oder Marfeille genannt wurde. Daffelbe Beug, nur nicht so fein, hatte man schon seit 1741 zu Chemnis in Sachsen versertigt. Aus derselben Zeugsorte entsprangen wieder andere, wie z. B. Mogg, Madras 2c. Die ehesdem so berühmte und auch jest wieder gangbare Siamose, halb aus Baumwolle und halb aus Seide (zuweilen auch halb aus Leinen und halb aus Seide) sollen die Gesandten des Königs von Siam unter Ludwig dem Bierzehnten zuerst nach Frankreich gebracht haben.

#### §. 142.

Bis dabin war überall die zu Zeugen bestimmte Baumwolle entweder auf Spindeln ober auf Rabern gesponnen worben. Dun aber trat für die Baumwollenmanufaktur eine bochft wichtige Periode ein, nämlich die Erfindung ber Spinnmafchinen burch den Englander Richard Arfwright im Jahr 1770. Gigentlich erfand ichon im Sahr 1738 John Bnatt bas Spinnen mit Balgen, namlich basjenige Spinnen, wo mehrere neben und über einander liegende gereifte fleine Cylinder bas Material (bie Baumwolle) zwischen sich bingieben und ausdehnen. Aber Mangel an Rapital hinderte biefen Mann, feine 3dee im Großen auszuführen. Ungefähr um diefelbe Beit foll ein anderer Englander Dighe benfelben Gebanten gehabt haben. Artwright hatte mahrscheinlich hiervon gebort, die Idee meiter verfolgt und gur wirklichen Husführung gebracht. Doch hatte auch 3 Sabre vor ibm, namlich im Sabr 1767, Jatob Sargreaves bei Bladburn eine Spinnmaschine erfunden, welche acht

Faben auf einmal spann. Er nannte sie Jenny= Maschine. Nach einiger Zeit richtete berselbe seine Maschine zu sechszehn Faben ein. Die Arbeiter, welche vorher vom Baumwollenspimnen gelebt hatten, wurden, als sie von dieser Erfindung borten, um ihr Brod besorgt, und daber so erbittert, daß sie Hargreaves Saus stürmten und seine Maschinen zerstörten. Nun zog Hargreaves nach Nottingham und verfertigte da eine neue Spinnmaschine von achtzig Spuhlen. Aber and biese wurde balb durch einen nächtlichen Ueberfall ruinirt.

Richard Arfwright mar ein armer haarfrauster, aber ein mechanisches Benie. Der Mann raffinirte immer auf als lerlei Erfindungen, die er wohl machen tonnte. Alle er von Spinnmaschinen borte, womit man fo viele Raden auf einmal fpinnen tonnte, ba bachte er, er mußte auch jo etwas machen, und es gelang ibm. Er errichtete Spinnmaschinen, welche uber bundert Faden auf einmal spannen und überhaupt viel mehr leifteten, ale bie Dafchinen des Sargreaves; und von biefer Beit bes Artwright an batirt fich eigentlich bie mabre Erfindung ber jetigen Spinnmaschinen, welche fo berühmt wurden und gur Steigerung des englischen Nationalvermogens fo viel beitrugen. Entweder Pferbe, ober Bafferraber, ober Dampfmafdinen ge ben jest bie bewegende Rraft der Spinnmaschinen ab. wrights Majdine war die fogenannte Baffergarmafdine (Batertwiftmafdine). Erompton erfand acht Sabre fpaso groß war! Nachbem dies Geschrei ein Paar Jahre lang forts gebauert hatte, so verstummte es, und jest beschäftigt die Baumswollenmanufaktur in England den eilsten Theil der ganzen Besolkerung.

Mit ber Berbreitung ber Spinnmaschinen (später auch mit benjenigen zum Wollspinnen) ging es nun, nicht blos in Engeland, sondern auch in Frankreich, in der Schweiz, in Deutscheland und in anderen Ländern immer rascher von statten. Tourmand, Dixon, Main, Bodmer u. A. verbesserten sie in mehreren Stücken noch bedeutend. Wie viel das Publikum durch die Ersindung dieser Maschinen gewann, ergab sich bald an der Schönheit und großen Wohlseilheit des Baumwollensgarns und aller Baumwollenzeuge.

## §. 144.

Mit ber Erfindung ber Spinnmaschinen mußte natürlich auch bie Erfindung der Rrempelmaschinen ober Rardetschmafchinen verbunden fenn; benn gar zu viele Menfchenhande murben baju gehört haben, um alle die Baumwolle zu frempeln ober ju streichen, welche bie Spinnmaschinen spinnen follten. wright mar baber auch wirflich ber Erfinder ber Rrempelma= ichine, beren Sauptbestandtheile mit ftahlernen Satchen befeste Balgen find, die jo um ihre Are fich breben, bag bie batchen in einander greifen und die zwischen fie tommenbe Baummolle ftreichen konnen. Undere Praparationsmittel für bie Baumwolle, beren Unwendung dem Rrempeln noch vorangeben mußte, g. B. Reinigungemaschinen gur Trennung ber noch in der Baumwolle befindlichen Gaamenforner, Flacts, Rlopfs ober Schlagmaschinen zum vorläufigen Auflodern ber Baumwolle, wozu auch ber Bolf oder Teufel (eine große hohle, mit frummen eifernen Saten befette Balge Fig. 4 Taf. XII.) bient, waren gleichfalls von verschiedenen Mannern, j. B. von Balms. len, Bomben, Thomas, Konnop, Bautier und Anderen erfunden worden. Die Spinnmaschine des Artwright war nicht eine Maschine, welche bas von ber Krempelmaschine fommende Garn fertig machte, fondern fie bestand aus mehreren Rafcinen, wovon bie nachfolgenbe den Faben immer weiter perebelte: bie erfte ober Stredmaschine behnte bie getrempelte Baumwolle zu einem bunnen langen Banbe aus, bie zweite ober Drehmaschine (Drillmaschine) verwandelte bies Band in runde loctere Schnure, die britte ober Borspinnsmaschine machte aus biesen Schnuren wirkliches, aber noch grobes Garn, und die vierte ober Berfeinerungsmaschine brachte dieses Garn zur erforderlichen Feinheit.

Artwright hatte auf seine Erfindungen ein Patent erhalten, welches ihm für zwölf Jahre das Recht des Alleingebranches seiner Erfindungen zusicherte. Er war also in Großbritamien binnen zwölf Jahren der einzige, welcher Spinnmaschinen gebrauchen durfte, und da war es kein Wunder, daß er bald zu großen Reichthümern gelangte. Im Jahr 1786 erhob ihn der König wegen seiner großen Verdienste um das Vaterland in den Adelstand, und als er im Jahr 1792 auf seinem fürstlich eingerichteten Schlosse zu Erumford starb, hinterließ er ein Vermögen von mehr als einer halben Million Pfund Sterling oder 6 Millionen Gulben.

6. 145.

Fig. 2. Taf. X. zeigt eine Baumwollen=Rrempelmas ich ine, Fig. 1 Taf. XI. das Stück von einer Streckmafchine, Fig. 2. von einer Drehmaschine, Fig. 3. von einer Bors spinn= und Berfeinerungs=Maschine. Die haupttheile der Streckmaschine sind die horizontal liegenden, stählernen, gereiften Batzen, zwischen welchen die gefremvelte Baummolle

Mulemafchine steden die Spindeln auf bem Gestelle eines langen Wagens, ber beständig von Menschenhanden nach der Breite bes Spinnsaals vorwarts und wieder ructwarts gezogen wird.

Die Erfindung ber Rrempel= und Spinnmaschinen erzeugte wieder manche andere Reben-Erfindungen, weil nun Anstalten gegründet wurden, worin jene Maschinen verfertigt werden. Bu diesen Reben-Erfindungen gehören unter andern Maschinen zur schnellen und bessern Bilbung ber Krempelhaken, zur Bilbung ber Streckwalzen u. s. w.

# §. 146.

Richt blos ben Bebern, welche bas Beben ber Bollen= zeuge verrichteten, fondern auch ben Baumwollenwebern (fowie den Seidenwebern und Leinwebern) tam die, ichon im Jahr 1737 von bem Englander Johann Ran gemachte Erfindung bes Sonellschüten, Fig. 3. Saf. X., febr zu ftatten. Bei ber gewöhnlichen Urt bes Webens wirft namlich ber Weber ben Shuben ober bas mit bem Ginichlaggarn verfebene Weberichiff= den, Fig. 4., blos mit ben Sanden gwifden ber Durchtreugung ber Rettenfaben bin, und zwar immer aus einer Sand in bie andere; bei bem Schnellichuten aber braucht er, und wenn bie Bewebe auch noch fo breit fenn follen, nur eine Sand anzumenben, mabrend bie andere gur Rührung der Unschlag-Lade immer frei Mit Schnuren, die an einem Sandgriffe figen, ben er abwechselnd rechts und links breht, fest er eigene Treiber in Thatigkeit, welche bas Schiffchen eben fo abmechselnd balb rechts, balb links zwischen ben Rettenfaben bintreiben. Und boch ift der vor hundert Jahren erfundene Schnellichüte noch nicht fo allgemein geworden, daß er überall gebraucht wurde.

Englander erfanden in den neuern Zeiten auch Webemas schinen, nämlich folche Weberstühle, welche, entweder mittelst einer Kurbel durch die Hand eines Menschen, oder durch Pferde, oder durch Wasserräder, oder durch Dampsmaschinen getrieben, das Weben der Zeuge gleichsam von selbst verrichten. Es gestänt der bein eigentlicher Weber dazu, welcher die Pedale tritt,

Sousen wirft, die Lade anschlägt, ben Beugbaum f. m. Alles thut die Maschine für fic.

### 0. 147.

Ein befannter deutscher Gelehrter, Becher, welcher in siebenzehnten Jahrhundert lebte und ein Buch über narrisch Weisheit und weise Narrheit schrieb, schlug schon ein eine Art Webemaschine vor; sie wurde aber nicht in Anwerdung gebracht. Erst in neueren Zeiten haben die Englände Todb, Horrock, Miller, Webbs, Buchanan, Taplor ze die Franzosen Biard, d'Arimond ze. und vor achtzehn Jahre auch Abeting in Berlin, solche Maschinen ins Wert gerichtel Eine einzige Dampsmaschine seht oft fünfzig, hundert und meh Weberstühle in die vorhin genannte Wirksamkeit. In der let ten Balfte des sechszehnten Jahrbunderts eristirten schon bi

fogenannten Band muhlen, welche auf ahnliche Urt gleichfan von felbst webten. Bielleicht haben biefe auf die Erfindun von Zeugwebemaschinen hingeleitet. Manchester, Mouffeline und ahnliche Baumwollenzeug enthalten auf ihrer Oberfläche lauter Fafern von ungleicher Lange

welche in ber Fabrif mittelft einer eigenen Borrichtung, bei Gengemaschine, abgesengt werben, ohne bag bas Beng Scha ben badurch leibet. Gie find eine englische Erfindung aus bei letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts. Bei ber erfter Gengemaschine bestand ber Saupttheil aus einem blanken ftab lernen Eplinder, welcher jum Glübendmachen, mittelft einer

ben worden. Blanke eiserne ober stählerne Walzen, wie Fig. 1. Taf. XII., welche bas Zeug zwischen sich hinklemmen, machen die Haupttheile einer solchen Kalandermaschine aus. Früher wurden blos Mangen, welche unter die ältesten Maschinen gehören, zum Glätten der Zeuge angewendet. So trugen auch noch andere in neuerer Zeit erfundene Dreffirs und Appresturmaschinen, Klopfmaschinen, Auspresmaschinen und ähnliche Maschinen zum Weiterbringen der Baumwollensmanufakturen das Ihrige bei.

# 3. Die Wollengewebe insbefondere.

# §. 148.

Wollengewebe murben ichon von Aegyptiern und Se braern verfertigt; andere Bolfer folgten ihnen bierin balb Anfangs maren biefe Gemebe bick, rauh, und febr einfach burch Spinnen und Beben gebilbet. Bald machte man aber auch feinere, leichtere und, befonders für Frauengimmer bestimmte, tunftreichere. Die einfacheren und geringeren Sorten bienten vorzüglich zu ben Baffenrocken ber Manner. Der fogenante Bottelfammet gehört unter bie alteften Wollengewebe; von biefem bingen auf ber einen Geite lange Faben herab, wodurch es einem Pelz ahnlich murbe. Befonbers follen die alten Schotten und die beibnischen Liven folche Roce getragen haben. Nicht felten murbe ber Bottelfams met aber auch aus Flachs und Seibe verfertigt. Frieß gehörte gleichfalls unter bie beliebteren Bollenzeuge alterer Bolfer. Geinen Ramen hat bies Beug bavon erhalten, baß bie langen Fafern beffelben auf ber einen Seite frifirt, b. b. in lauter Anotchen zusammengebreht maren. Rarl ber Große soll mit Friegmanteln feine Sofbebienten jahrlich beschenft und felbft einige bavon an die persischen Konige geschickt haben.

An die Stelle jener Zeuge traten nachher Plüsch, Tuch, Rasch, Tammy, Flanell, Boi, Kersey, Molton, Serze, Kamlot, Everlesting, Kasimir, wollener Sammet und manche andere. Eigentliches Tuch blieb das vorzügzlichste Wollengewebe, und wird es auch wohl immer bleiben, so lange die Welt steht.

### §. 149.

Die deutschen Wollenmanufafturen maren icon vor ber gebnten driftlichen Jahrhundert berühmt, und fogar berühmter ale alle übrigen in Guropa. Deutsche Wollenweber bilbete auch gleichsam bie Pflanzichule ber nachmaligen trefflichen nie berlanbischen Manufakturen; benn Arnold, ber Bater be Grafen Balduin's III. von Flandern, berief unter annehm lichen Bedingungen beutsche Beber (und andere beutsche Dant merter) in feine Staaten, wodurch die niederlandischen Dann fafturen, die nachber fo ichon blubten, erft recht in Gang fa Mit ben niederlandischen Bollenmanufatturen murber auch bie italienischen berühmt. Italienische Donche, Die ber Bollenwebern in Deutschland manche Bortheile abfaben, un terrichteten bei ihrer Rucffunft ihre Landsleute in ber Wollen manufattur. Diefe brachten es nachber fo meit barin, baf fi berühmter als die Deutschen wurden. Borguglich zeichneten fid barin bie Manufatturen von Floreng, Mailand, Genna und Reapel aus.

Der Ruhm ber niederländischen Manufakturen, welche immer höher und böher fliegen, hat sich bis auf die neueste Zeit er halten. Weil zwischen den Flandernschen und Brabantichen Urbeitern, Kaufleuten und obrigkeitlichen Personen im vierzehnten Jahrhundert viele Uneinigkeiten und Streitigkeiten statt fander, die sogar zu blutigen Auftritten ausgerteteten so manberten niele

re die Züricher, und zwar schon im breizehnten Jahrhunstpor. Was die deutschen betrifft, so wurden schon im eilfs wölften und breizehnten Jahrhundert in Schwaben, Niedersachsen, Westphalen, Schlessen, in der Mark, tringen, im Meißnischen ze. gute Tücher gemacht. Borberühmt waren die Hamburger, Lübecker, Stendaler, er, Frankfurter (an der Oder), Potsdamer, Augsburger, erger, Eisenacher, Grimmaer, Torgauer und viele ansutsche Manufakturen.

§. 150.

don in alten Beiten murben Tucher und abnliche Wollengewaltt, b. b. mit reinigenden Bufaten (wie Baffer, Urin und Baltererde) gewaltsam gestoßen ober gefchla= heils um fie vom Leim und Fett zu befreien, theils um fie und ftarter zu machen. Die alten romischen gulloialften burch Treten mit ben Sugen; bie babei angewandte rerbe nannte Plinius Creta fullonia. Cie fcmefeluch die Tücher ichon, welche hubich weiß werden follten. er legte man Balfmühlen an, bie, wie Fig. 2. Saf. neiftens von Baffer getrieben murben. 3m gebnten Sabr= t maren folde Walfmublen icon vorhanden, zuerft mobl utschland, in ben Nieberlanden und in England. 2Balfmublen find Sammermublen; doch gibt es auch Balf= i mit Stampfern. Der Mechanismus berfelben murbe in r Zeit eben fo, wie ber Dechanismus aller übrigen Mühlen, fommuct; auch wurden die beim Balten chemisch wirken= einigenden Ingredienzien mit manchen neuen Entbectun= reichert.

ie gewalften Tücher werben geschoren, um sie auf ber ache von den ungleichen Fasern zu befreien und ihnen ein i Ansehen zu geben. Dem Scheeren aber geht das Raus vran, um die Fasern so aufzurichten, daß sie mit der e gut abgeschnitten werden können. Die alten Fullonen en das Tuch entweder mit Igelfellen, oder mit einer Art In (Carden), deren haken so hart, steif und elastisch ils wenn sie von Stahl wären. Eine Anzahl solcher Disvurden mit Bindfäden an ein, mit einem handgriffe verzpe, Ersindungen.

febenes holzernes Rreuz befestigt. Das zu icheerenbe Tuch m ftraff auf ben gepolsterten Scheertisch gespannt, bie große ica Scheere mit ihrem einen Schenkel, bem Lieger, auf bas & gelegt, und bann wird ber andere Schentel, ber gaufer, " ber Sand bes Scheerers bin und ber bewegt, wobei bie ben Lieger allmäblig weiter rückt. Im Jahr 1758 erfanb l Englander Everet die von Baffer getriebene Scheermafdi: ober Scheermühle, welche auf mehreren Scheertischen mebn Scheeren in Thatigfeit fest, ohne bag Menschenbande fie; führen brauchen. Geine erfte Scheermuble murbe ibm aber w den Tuchscheerern, die bis dahin die Tucher mit ihren große Sandicheeren geschoren hatten, aus Reib und Merger über be Ropfe weggebrannt; überhaupt batte er erft viel auszuftete ebe feine Mafchine jur geborigen Wirtfamfeit fam. feine Patentzeit vorüber war, fo murben auch in anberen En manufafturen Englands folche Dafchinen angelegt, und full wurden fie auch nach Frankreich, Deutschland und anderen 21 bern binverpflangt. In allen diefen Landern wurden fie w verschiedenen Mannern auf mancherlei Art abgeandert. Um gibt es jest Scheermaschinen von Douglas, Batbiet, Frner, Dobfon, Mile, Lewis, Price, Davis, Robin fon, Leblanc, Collier, Uhlhorn, Rifolai und Anderen Zweierlei hauptbewegungen muffen bei ber Scheermaschine, i etwa von einem Bafferrabe in Thatigfeit gefest wirb, fit ch badurch bie Tücher noch fester, gleichförmiger und schöner machen. Man brachte die Tücher in Lagen, zwischen diese ichte man blanke dunne Metallbleche, und so preste man sie ht stark in einer tüchtigen Schraubenpresse. Später nahm man, it jener Bleche, die von Engländern erfundene harte, hornarze Glanzpappe, welche Presspahn heißt. Als vor etwa Jahren von dem Engländer Bramah die so kräftige h prostatische Presse (Wasserpresse) erfunden war, da andte man bin und wieder auch diese, statt der Schraubenzesse, zum Pressen der Tücher an.

Um zu verhüten, daß die tuchenen Kleidungsstücke vom Reen einlausen und davon Flecken bekommen, war es schon lange
ebräuchlich, daß der Schneider das Tuch vor dem Zuschnei=
en krumpte, b. h. lagenweise mit Wasser benette und es
ann, mit einem Gewichte beschwert, einige Zeit liegen ließ.
Beit vollkommener erreicht man dies Alles, sammt dem Pressen,
it 12 Jahren durch das in Frankreich erfundene, sogenannte decatiren. Es ist dieß eine Dampskrumpe; nämlich
dämpse von stark erhistem Wasser läßt man kurz vor dem gealtsamen Pressen in die Lagen Tuch streichen. So erlangt es die kwähnte Eigenschaft und wird zugleich sehr schön glänzend.

§. 152.

Was die Vorbereitung der Wolle vor den beschriebenen, echnischen Atten betrifft, so nahmen die Alten beim Waschen er Wolle, wie Jidor, Desychius und Plinius berichten, ine Art Seisenpflanze (Struthium) zu Hülfe. Sebenso war bei inen auch schon das Schlagen oder Flacken der Wolle mit tuthen eingeführt. In den Nürnberger Wollenmanusaturen weren im dreizehnten Jahrhundert eigne Wollenschläger angezelt. In neuerer Zeit, etwa seit dem Ende des siebenzehnten jahrhunderts, gebrauchte man zum Zertheilen der Wolfasern en Wolf (S. 144.), den man später auch bei der Baumwolzumanusatur anwendete. Die Engländer vervollkommneten iese Maschinen, die sie Giggingmills oder Towingmills nenzien, eben so, wie die von ihnen, z. B. von Konnop, Bowzden und Walmsley erfundenen Flackmaschinen, noch bedeutend. Das Kämmen der Wolle mit erwärmten metallenen

Rammen, jowie bas Streichen berfelben mit Rrempeln fannte Arkwrights für Baumwolle erfundene Plining icon. Rrempelmaschine (§. 145.) ging nach wenigen Jahren, eben fo, wie beffen Spinnmafchine, auch auf die Bollenma: nufattur über. Ginige Beranderungen mußten für ben Gebranch der Wolle freilich damit vorgenommen werben. mußte 3. B. bie Wollfrempelmaschine mehr Rrempelmalen enthalten, als die Baumwollenfrempelmafchine. Bor Erfins oung ber Spinnmajdinen murbe die Wolle entweber auf ber Spindel oder auf dem Rade, meiftens auf bem Sandrabe, ju Garn gesponnen. Ludlam, Bhitfield und Undere erfanden Baagen gur Feinheits : Bestimmung des Garns; auch gaben mehrere Manner Bollmeffer an, um bamit die Dide ber Wollfafern gu meffen.

Dafpel oder Weifen jur Abtheilung ber Garnfaden (nicht blos des wollenen, fondern auch des baumwollenen und leinenen Garns) in Strehnen, Stücke zc. von bestimmter Größe, gab es in alten Zeiten schon; der Schnapphaspet, Schnellbaspel, Zählhaspel aber wurde später erfunden. Durch die Erfindung des Schnellschühens (§. 146.) gewann die Wollweberei wegen der da öfters vorkommenden sehr breiten Tücken noch mehr, als die Baumwollenweberei. Die Webe maschinen (§. 146.) wurden bei der Wollweberei gleichfalls angewendet.

Die Kunst, wollene Zeuge mit allerlei Farben zu bedrucken, ist eine englische Ersindung vom Ausange des achtzehnten Jahrhunderts. Zu Grimma in Sachsen wurde diese Kunst schon im Jahr 1729 nachgemacht; in Frankreich einige Jahre später zu Rouen. Am meisten wurde sie bei Flanellen und Sergen angewendet; später auch bei Plüschen, Kammlotzten, Tammys n. s. w. Es gehören kostspielige kupferne Formen bazu. Den so bedruckten Flanell nannte man Golgas; berühmte Fabriken davon entstanden zu Mühlhausen und Langensalza in Thüringen, zu Ofterode am Parz, zu Dalle u. s. w. Jest sind diese sehr herunter gekommen; denu nur noch selten wird jenes Zeng zu Röcken gemeiner Weiber angewendet. Ein ähnlicher Druck ist der Verilldruck und der Druck von Teppichen und von geringen Umschlagtüchern der Weiber.

# §. 154.

Bei ben fehr feinen, hochst tostbaren perfischen oder turtischen Shawle aus bem außerft feinen feibenartigen Brufthaar ber tibetanischen Bergziege von Tibet und Cafch emir in Rleinaffen, find bie bunten Kanten und Figuren ein= gewirft. Ein folder Shawl fostet bei uns oft 1000 bis 1500 Gulben. Dieje Summe ift ungebeuer, wenn man bedenkt, baß in jenen Provingen das Material felbst vorhanden und Der hobe Preis rührt der Arbeitelobn außerft wohlfeil ift. aber hauptfächlich von der unerträglichen Langsamfeit, der da= mit verbundenen außerordentlichen Genauigkeit und ben gar unvolltommenen Gerathichaften ber, womit dort die Menichen arbeiten. Schon vor langer Beit machte man in jenen Provin= gen folche Tucher, besonders Ropftucher für die reichen Mongolen und Indier. In Bengalen fabricirte man gleichfalls fcon langft abnliche Shawls. In England, Franfreich und Deutschland, 3. B. in Norwich, Paris und Bien, machte man fie in neuerer Beit aus ber feinften fpanifchen Bolle, und mar febr gut nach.

Die Teppich = und Tapeten = Weberei ist etwas Aehn= liches. Wenn Teppiche und Tapeten auch teine Kleidungsstücke find, so konnen sie doch hier gelegentlich mit angeführt werden. Die Runft, wollene Teppiche ju machen, ift vielleicht fo alt ats die Bollenweberei felbft. Gie entfprang im Orient unt wurde vorzüglich von ben alten Babyloniern ausgeübt. Dief Bolfer webten allerlei Figuren, Landichaften u. bgl. von ber ichiebener Farbe auf bie funftlichfte Urt in bie Beuge ein. Bo ben Garacenen murbe biefe Runft nach Franfreich verpflangt, ju Unfange bes fiebengehnten Sahrhunderts von Peter Dupon in Paris febr vervolltommnet, aber erft um's Jahr 1667 von den Gebrüdern Gobelins ju Paris auf den bochften Gra von Bolltommenheit gebracht. Dieje lieferten Tapeten mit ein gewirften Figuren nach bem Leben von natürlicher Große un Farbe, freilich fo toftbar, bag nur bie reichften Denfchen f faufen fonnten. Baucanfon und Mubran vervolltommnete Dieje Urt von Beberei in ber Mitte bes achtzehnten Sabrbun berte, befonders durch mancherlei Berbefferungen an ben Gerath ichaften noch febr. Much Bruffet lieferte bald abnliche, bei nabe eben fo gute Tapeten und Terpiche, fo wie Gch mabad Berlin, Bien zc. Die Gavonnerie-Tapeten, Bergame Tapeten und ungarifden Tapeten waren ebemals be rubmter, wie jest.

. 155.

Bor ungefabr 50 Jahren fing man in Deutschland, Frant reich und einigen andern Landern an, Angorische Ranin

bicht zu machen, damit der Regen nicht hindurchoringen fonnte, bat man fich schon in älteren Zeiten Mühe gegeben. Führer zu Biberich bei Mainz, Ackermann in London, so wie der Engländer Saardy, die Hollander Lenssen, Brink und Ansbere erfanden ebenfalls Mittel dazu, wovon jedes aus einer eigenthümlichen Art von Firniß bestand. In Terpentinöl aufzgelöstes Federharz wird jest am vortheilhaftesten zum Wasserzbichtmachen von Zeugen (auch von Hüten, Schuhen, Stiefeln u. dal.) angewendet.

# 4. Die Ceinengewebe.

# §. 156.

Unfer Leineugewebe (Linnen oder Leinwand), moraus wir bas unentbehrlichfte Rleidungsftuct, namlich bas Demb, nebft fo vielen anderen Rleibungeftucten und Beuggerathen erbalten, wird aus den Stangelfafern ber Lein= und Sanf-Pflange, besonders ber Leinpflange gewonnen. Die Gigen= ichaft diefer Pflanzen, in ihren Stängeln ftarte Fafern zu enthalten, konnte den erften Menichen nicht lange verborgen blei= Baufig gebrauchte man fie baber jum Binden und Feftschnüren von allerlei Sachen. Die fremdartigen Theile, Rinde und Gummi, von den Fafern zu trennen, um biefe allein barguftellen, war eine Aufgabe, welche ichon ju Dofes Beiten bie alten Megnptier gelöst hatten. Die alten Bebraer machten vielen Gebrauch von ber Leinwand. Driefter und Leviten tru= gen faft immer leinene und feltener baumwollene Rleibung. Mus Megypten und Phonicien fam bas Leinenzeug erft unter ben Raifern ju ben Romern. Schon bie alten Megyptier hatten bie Leinwand mit ihren einfachen Wertzeugen zu einem fo boben Grade von Feinheit gebracht, ale unsere jenigen Spinner und Beber es taum ju bringen vermögen. Gie tonnten fo feines Garn fpinnen, daß fie fogenannten Bind ober Rebel (6. 140.) baraus ju weben vermochten. Die vornehmften Dofbeamten und Priefter erhielten Rleiber baraus. Unfer Linon fann etwa mit biefer feinen Leinwand verglichen werben.

Allerbings wurde das Wort Byffus oft von Baumwollen= geweben gebraucht; boch verstand man auch oft eine feine Lein= wand wie unser Batist darunter. Den besten Flachs zu dieser Leinwand erhielten die Romer aus Elis in Griechenland und aus Alegypten. Die Carbasus war gleichfalls eine Art feisnes Linnen, aber so bunn und so durchsichtig, wie unser Milchestor. Die Babylonier, welche äußerst feine Leinwand machten, brachten sehr viel von dieser Waare auf die Messen von Tyrus. S. 157.

Die Borbereitungsart bes Flachses und Sanfes war in ber Sauptsache wohl ber unsrigen gleich. Man ftreifte von ber reifen Pflanze mit einer Art Ramme oder Rechen bie Saamens knospen ab, röstete sie, b. b. legte sie mehrere Wochen lang in stehende Wasser oder sette sie bem Than aus, damit durch eine Art Fäulniß ihr Gummi gelost wurde, dörrte sie burch Sonnens oder Ofens Site, schlug oder bläuelte (boctete) sie, um ihre Rinde zu zerbrechen, schwang sie in der Luft, damit die Rindenstücken hinwegstogen, und hechelte sie mit rechenartigen Vorrichtungen (Secheln), um die kurzen Fasern von den besseren langen abzusondern.

Statt der Dandbrechen ober der Bocte mit einem festen und einem um fein eines Ende beweglichen geterbten Dolge hatte man icon vor mehr als hundert Jahren an einigen Dreten Flaches ober Boctes Mühlen, die von Wasserräbers getrieben wurden, angelegt. Gereifte Walzen, Fig. 5. Taf. XII., ergriffen den Flache, zwängten ihn zwischen sich und brachen ibn.

Beiten viele Dube, biefe Roftungsart burch irgend eine neue Erfindung entbehrlich zu machen. Der Frangofe Bralle fucte in den erften Jahren bes neunzehnten Jahrhunderte biefen 3mect hauptfächlich durch Rochen bes Flachfes in Geifenwaffer zu erreichen; ber Englander Lee im Jahr 1812 durch bloges Dorren und nochmaliges Brechen in einer den Boctemublen (§. 157.) abulichen Blauelmaschine. Die Englander Sill, Bundy und Millington verbefferten bas Lee'iche Berfahren durch neu erfundene Mafchinen bebeutend. Um berühmteften aber murbe die Flache: und Danf=Raffinirmaschine des Christian gu Paris, Fig. 1. Jaf. XIII. Um einer großen, mittelft Rab und Getriebe an einem Schwungrabe umgetriebenen bolgernen ober eifernen gereiften Balge liegen wohl gebn abnliche bunnere, teren Reifen in bie Reifen ber großen eingreifen. ihnen werden die gedorrten Flachebuichel wiederholt bingeführt, bis bas Brechen gut geschehen ift. Richt blos in Frankreich, fondern auch in Deutschland und anderen Landern murben mit Diefer Majdine gluctliche Berfuche angestellt.

Nacher wurden noch andere ähnliche, meistens einfachere Maschinen erfunden, z. B. von Bellefinet, Tissot, Rogzgero und Catlinetti. Besonders einfach und zweckmäßig ist die letztere, welche aus einer vom Mittelpunkte aus strahlenz förmig geriffelten, durch Drehen um ihren Mittelpunkt sich wälzgenden Scheibe und mehreren geriffelten abgekürzten Regeln bezsteht, die den Flachs zwischen sich und die Scheibe nehmen und auf letzterer herumlaufen. Der auf irgend einer von diesen Maschinen behandelte Flachs wird in Zwischenzeiten auch gezhecht, und dann abermals auf die Maschine gebracht.

§. 159.

Decheln find nach und nach besier eingerichtet worben. Trefflich ift die vor 30 Jahren von Otto in Gotha erfundene
Stablbechel ober Thüringische Flachsbechel, aus lauter
vierectigt pyramidenförmig scharf geschliffenen, gehärteten StahlJahnen bestehend, die so gerichtet sind, daß ihre scharfen Seiten
die Flachsfasern, welche quer bagegen kommen, von einander
hatt sie zu zepreißen. Dechelmaschinen zum Decheln
bet Flachses und Danies, fatt der gewöhnlichen Dandhechel,

wurden zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts von dem Englander Porthouse, dem Franzosen Fournier, dem Wiener Legrad u. A. erfunden. Sie sind aber bis jest noch in teinen allgemeinen Gebrauch gekommen.

Die beim Secheln abfallenden turzen Flaches und Danffe fern wurden bisher, unter dem Namen Werg oder Debe, nur zum Wischen und Puten und zur Verfectigung von geng geringen Leinenzeugen gebraucht. Der berühmte französische Schemiker Bertholet erfand aber vor mehreren Jahren die Methode, diesen Abfall der Baumwolle ähnlich zu machen, mit sie diese zu verspinnen, indem er ihn in kleine Stücke zersichnitt, in Lauge kochte, in einem Bade aus Wasser, Chur und etwas Schweselsaure wusch und nach dem Trocknen kruppelte.

§. 160.

Die alteste Geräthschaft zum Spinnen bes Flachses (mb Danfes) war die Spindel (g. 137.) und ist es in manchen Liedern auch noch. Die Ersindung des Tretspinnrades was Jürgens (g. 137.) wurde vorzüglich zum Spinnen des Flachses angewendet, wozu dieses Rad auch bald überall Eingang fand. Das erste Doppelspinnrad oder Spinnrad mit pat Spuhlen, worauf man mit beiden Danden zugleich zwei Faben spinnen kann, ist wahrscheinlich von dem Prediger Trefurt priede im Dannöprischen vor 70 Jahren ersunden worden.

Undre in Daris wollte vor beinahe neunzig Sabren eine Flache=Gpinnmaschine erfunden baben, worauf viele Faden jugleich gesponnen werden follten; man borte aber bald nichts mehr von biefer Erfindung. In neuerer Zeit tamen folche Spinnmafchinen wieber zur Sprache, und Napoleon feste fogar einen Dreis von einer Million Franken auf die Erfindung der besten Blache: Spinnmafchine. Man hat aber nie gebort, dag Jemand ihn gewonnen hatte, obgleich baburch eine große Thatigfeit unter biejenigen Runftler tam, welche fich, eine folche Erfindung gu machen, berufen fühlten. Doch ift es feit menigen Jahren ben Englandern Robinfon, Mabden, Patrif: Real, den Franjojen Mumier und le Roy und einigen Andern geglückt, Flachs-Spinnmaschinen zu Stande zu bringen, welche wirklich im Großen angewandt werden fonnten. Der Englander Antis erfand icon vor 40 Jahren ein icones Runftipinnrab, namlich basjenige Tretfpinnrab, bei welchem fich die Spuble mittelft einer herzförmigen Scheibe ftets gleichmäßig unter dem Faben binichiebt, damit biefer fich eben fo gleichmäßig darauf neben einander wickele, ohne daß man uöthig hat, bas Rab von Zeit ju Beit anzuhalten und ben Faden um einen anbern Gpublen-Flügel zu ichlagen. Im Feinspinnen find übrigens die Belgier, Sollander, Beftphalen und Schlefier befondere geschickt. Ein Pfund Garn tann ba bisweilen fo fein fenn, daß es eine lange von 24,000 bis 30,000 beutsche Meilen einnehmen und 100 bis 500 Gulben toften murde.

# §. 161.

Der Leinweberstuhl, worauf gewöhnliche Leinwand gerebt wird, ift ber einfachte von allen Weberstühlen. Schon
rie Alegyptier schafften den ursprünglichen bochschäftigen Stuhl
n den tiefschäftigen um, wodurch den Webern die Arbeit sehr
rleichtert wurde. In neuerer Zeit sieht man die hochschäftigen
Stühle nur noch bei den allerköstlichsten Kunstwebereien, wie
rie Gobelin-Tapetenweberei ist, weil auf solchen Stühlen, wo die
Rette gerade vor den Augen des Webers liegt, alle Zeichnungen in dem Gewebe richtiger dargestellt werden können. Der
innstlichste Leinweberstuhl ist der Damastsuhl und der Drellober Zwillichstuhl, worauf man den Leinen-Damast und den

Drell ober Zwillich webt. Schon in ben alteften Zeiten hielt man viel barauf, allerlei Figuren und Bilder, nicht blos in Bollen: und Seibenzeug, sondern auch in Leinenzeug zu weben. Go entstand ber Leinendamaft, eine Rachahmung bes in ber fprifchen Stadt Damafcus erfundenen Seibenbamafts. Ein abnliches Beug mar auch ber 3willich und ber Leinenatlas. Aber von jeber find biefe Beuge mehr ju Tifch = und Safel-Beugen, gu Sandtuchern u. bgl. als ju Rleidungsftuden angewendet worden. Schon vor 40 Jahren glucfte es einem gemiffen Druffe gu Schoningen im Braunfchweig'ichen, einen Damaftftubl zu erfinden, auf welchem ber Beber die fünftlichfte Urbeit, obne einen Gebulfen jum Bieben ber Dufter, mit großer Bollfommenheit verrichten fonnte. Bas in neuefter Beit für icone Erfindungen gemacht find, welche auf die Runft- ober Gebild : 2Beberei abzwecten, merben mir bei ber Geibenmeberei erfahren.

§. 162.

Batift und Rammertuch find die allerfeinsten Leinwandsforten, beren Gewebe zugleich fest ober bicht ift. Batift ift darunter am allerdichtesten. Der Name Rammertuch soll von der Stadt Cambray herrühren, wo dies Zeug sonst ganz allein und in erstaunlicher Menge fabricirt wurde. Bon einer andern Seite wird aber auch behauptet, Flanderns Rammertuchweberei sen im breizehnten Jahrhundert von einem gewis

namentlich Dannover, durch treffliche Dausleinwand fich auszeichnet.

# 6. 163.

Eine Hauptarbeit bei der Leinwand ist das Bleichen derjelben, um sie recht hübsch weiß, die feineren Sorten möglichst
ichneeweiß herzustellen. Schon die Alten hielten viel auf eine schöne Leinwandbleiche. Anfangs that man weiter nichts, als daß man entweder die leinenen Garne, oder die leinenen Gewebe zur Sommerzeit auf Wiesen ausbreitete, und sie, mit Wasser befeuchtet, wochenlang der Luft und Sonnenwärme aussetzte. Erst später machte man sie dadurch noch schöner, daß man sie vor dem eigentlichen Bleichen noch bauchte, d. h. sie in einer heißen Lauge von Potasche oder gemeiner Asche, mit einem Jusak von Kalt, behandelte. Größere Bleichanstalten von dieser Art hatte " Deutschland schon im fünfzehnten Jahrhundert.

Bor etlichen fünfzig Jahren wurde die Schnellbleiche, Geschwindbleiche oder Kunstbleiche erfunden. Weil namlich das Bleichen auf Wiesen (die Wiesenbleiche, Rasenbleiche, Kunstbleiche) je nach der mehr oder weniger gunstigen Sommerwitterung, wohl 6 bis 8 Wochen dauern kann, ebe die Zeuge schon weiß geworden sind, und weil diese Bleiche auch, wegen des Begießens und Umwendens, viele Arbeit und Aussicht erfordert, so suchte man in neuerer Zeit eine schnellere Bleichungsart zu erfinden.

#### §. 164.

Der schwedische Chemiter Scheele war der eigentliche Erfinder der Schnellbleiche im Jahr 1774. Mittelst berselben konnte man in wenigen Tagen, ja oft in wenigen Stunden, eben so schön, oder auch noch schöner weiß bleichen, als sonst in 6 oder 8 Wochen. Der berühmte französische Chemiter Bertholet vervollkommnete sie nachher und wandte sie im Jahr 1785 zuerst im Großen an. Sie geschieht mittelst bes in eigenen Gefäßen aus Braunstein und Rochsalz vermöge der Schwefelsaure entwickelten Chlors (ber ehedem sogenannten bephlogisticirten Salzsäure, orndirten oder übersauren Salzsäure); und deswegen wird sie auch oft Chlorbleiche genannt. Bervolltommnet wurde biese Bleiche noch später von Kurrer in Augsburg und einigen anberen Mannern; und auch auf Baumwollens jeuge und Baumwollengarn wurde fie fehr viel angewendet.

Der Franzose Descroizilles und der Englander Tennant mischten kohlensauren Kalk unter die Bleichflüssigkeit (bas
Ehlorwasser); um den schädlichen Geruch des Chlors zu verbüten und dasselbe zugleich wirksamer zu machen. Go entstand
die jest sehr bäusig benutte Chlorkalkbleiche. Die Englander Turnbull und Erook setzen dem Kalke Urin zu; Diggius noch Schwesel. Und so wurden überhaupt noch manche
andere Beränderungen mit der Chlorbleiche vorgenommen. Chaptal erfand die Dampfbleiche und O'Reilly verbesserte sie.
Die Dampfbleiche ist gleichfalls eine Art Schnellbleiche, worin
Laugendämpfe, durch Röhren herbeigeleitet, die Zeuge durchströmen mussen, welche in verschlossenen Gefäßen liegen.

6. 165.

Das Stärken ober Steifen ber Leinwand mit Amidon (Abichn. I. 4.), um fie badurch dichter und glatter zu machen, wurde schon in alten Zeiten ausgeübt, indem man das Gewebe durch die flüssige Stärkemasse zog und dann trocken werden ließ. Bu Schmiedeberg in Schlessen wurden schon vor 50 Jahren eigene von Wasser getriebene Stärkemasch in en angelegt, welche eine Rührvorrichtung in dem Stärkefasse in Thätigkeit sesten, die Leinwand durch die Stärkemasse zogen, die überflüssige Stärkemasse ausdrückten und sie gehörig auf eine Walze wickels

Leinwandbruckereien, nach Art der Katundruckereien (§. 138.), gab es schon vor Jahrhunderten in Frankreich, England, und Deutschland. In Irland wurde diese Kunst von einem, der Religion wegen vertriebenen Franzosen, Eromelin, eingeführt. In Deutschland war vorzüglich Grimma in Sachsen schon lange wegen seiner Leinwandbruckerei berühmt, und mehrere Deutsche, wie Leonhard, Habich und Echardt haben den Leinwandbruck vervollkommnet. Mariano Bovi in London erfand vor mehreren Jahren die Kunst, Kupferstiche auf Leinwand und andere Zeuge zu drucken.

# §. 166.

Aus ben Stängelfafern ber Reffelarten, namentlich ber großen Brennneffel, wußte man icon in alteren Zeiten Garn ju fpinnen und gute leinwandartige Zeuge zu weben, welche man Reffeltuch nannte. Bon ben Bastiren wiffen wir, baß fie icon im Jahre 904 bie Reffelftangel wie Sanf gurichte= ten, und erft Segeltuch, bernach aber auch ein Zeug zu Rleibungeftucten baraus webten. Daffelbe thaten noch mehrere an-Bon Pallas, Lepechin und Thun= bere sibirische Bolter. berg erfuhren wir, daß noch jest Chinesen, Japaner und Boguten die Brennneffelftangel jur Berfertigung von Beugen be-In Frankreich, in ber Schweiz und in Deutschland machte man, vornehmlich im achtzehnten Jahrhundert, viel Beug aus Reffelgarn. In Leipzig entstand im Sahr 1728 eine ordentliche Manufaktur, worin Reffelgarn, Reffelgwirn und Reffeltuch verfertigt murbe.

Aus den Blätterfasern der Aloe, besonders der großen amerikanischen Aloe, machten die Perser, Sicilianer und Spanier schon längst Zeuge und andere Sachen. Bor etlichen 60 Jahren legte man sich auch in Italien auf die Berfertigung der Aloezeuge. Sonst sind in und außer Europa die Fasern von noch vielen anderen Pflanzen zur Fertigung von Zeugen (auch von Stricken 2c.) benucht worden. Aus manchen Baumrinden, 2. B. der Rinde des Papiermaulbeerbaums, des Brodbaums 2c. verfertigten Indianer und andere Bölker schon in älteren Zeizten allerlei Zeuge, und sie machen sie daraus auch jest noch. Eine besondere trefsliche Flachsart, Phormium tenax, wird seit

undenklichen Beiten von ben Renfeelanbern zu Beugen versarbeitet.

Eben so ist auch schon, statt ber Baumwolle, bie Sadmenwolle ber sprischen Seidenpflanze, die Pappels wolle, Weibenwolle, Wollgraswolle, Wollconfervenwolle und mancher anderer einheimischer Pflanze zu Zeusgen verwendet worden. Un diesen Zeugen hatte man aber immer, so sein und seidenhaft sie auch waren, den Mangel at Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszuseben.

# 5. Die Seidengewebe.

## **§.** 167.

Aus den Faden, welche Insetten aus dem Maule spinnen, Gewebe zu Kleidungsftücken zu versertigen, war unstreitig eine der merkwürdigsten Erfindungen, welche je gemacht worden sind. Unter diesen Insetten steht die Seidenraupe oder der Seidenwurm weit oben an. Diese Raupe spinnt sich ganz in ein Gehäuse ein, welches man Cocon nennt. Ließe man sie so lange darin, bis der aus ihr entstandene Schmetterling sein Gehäuse verrichtete und sich durchfräße, so könnte man keine ordentliche Fäden daraus entwickeln. Tödtet man aber das Insett vorher, so kann man die Cocons leicht wieder in diesenigen einzelnen Fäden ausstöfen, welche die Seide ausmas

ans bemfelben Gewebe die Evischen Kleiber entstanden waren. Biele seidene Zeuge erhielten die Griechen aus Asien. Sie lösten diese aber wieder in Faden auf, welche sie von Neuem websten und in ein Zeug von anderer Art verwandelten. Indessen gab es schon in alten Zeiten nicht blos ganzseidene, sondern auch halbseidene Zeuge; jene nannte man Holosericae, die halbseidenen Subsericae. Die im persischen Zeitalter so bestühmten medischen Kleider sind sehr wahrscheinlich seidene Rleider gewesen. Sie waren sehr kostbar und wurden blos von Bornehmen getragen. Die römischen Dichter machten afsprissche Kleider daraus.

Die Chineser und Indianer verstanden schon vor Alsters die Seidenweberkunft. Die Chineser schrieben die Erfindung dieser Kunft der Silinghi, des Kaisers Doangti Gemahlin, zu, welche 2600 Jahre vor Christi Geburt gelebt haben soll. Die indianischen Seidengewebe zeichneten sich vorzüglich durch Leichtigkeit und Durchsichtigkeit aus.

# §. 169.

Die Römer erhielten die ersten Seidenstoffe von fremden Raufleuten. Noch ziemlich lange dauerte es, ehe die Seidenswürmerzucht bei ihnen selbst so weit gedieh, daß sie auch selbst Seidenmanufakturen anlegen konnten. Biele Jahre hindurch wurden bei ihnen seidene Kleider für den höchsten Lupus angessehen. Die Geschichte erzählt und, daß unter des Raisers Marcus Aurelius Regierung die Seide so theuer, als Gold, verkauft worden sey. Tiberius verbot den Männern das Tragen der seidenen Kleider, weil er es, wie Tacitus sagt, der übermäßigen Pracht wegen für Schande hielt; und Julius Casar glaubte etwas sehr Großes ausgeführt zu haben, als er bei einem Lustspiele das Theater mit Seide bedecken ließ.

Bwei Monche, welche in ber ersten Dalfte bes sechsten Jahrshunderts in Indien und Persien sich aufgehalten hatten, sollen die ersten Cocons nach Europa, und zwar nach Constantisuppel gebracht, und dem Kaiser Justinian die Art und Weise gezeigt haben, wie man Seidenwürmer ziehen und beshandeln musse. Justinian ließ sie nach Indien zurückgeben, damit sie Gier holten. Dies geschah in der Mitte des sechsten poppe, Erstndungen.

Jahrhunderts. Die Eier wurden zu Constantinopel im Mi ausgebrütet, und Alles ging gut. Nun entstanden in Co stantinopel, in Athen, in Theben und in Corinth I ersten Seidenmanusakturen. Man machte aus der Kunst ders ben mehrere Jahrhunderte lang ein Geheimnis. Als aber I nig Roger von Sicilien auf seinem Heereszuge in's getol Land jene Städte Griechenlands eroberte, da nahm er auch i Geheimnisse der dortigen Seidenmanusakturen mit nach Sie Lien und Italien zurück. Zwischen den Jahren 1130 m 1148 ließ er zu Palermo und in Calabrien diejenigen Se denmanusakturen anlegen, welche später gleichsam die Mutte manusakturen von ganz Europa wurden. Von Palermo av verbreiteten sich die Seidenmanusakturen durch ganz Italia nachher auch durch Spanien, Frankreich, die Schweiz und an bere europäische Länder.

§. 170.

In Benedig fingen Seidenzucht und Seidenmanufakture im Jahr 1309, in Reapel erft 1456 an. Beide Städte bie ben, nehft Roveredo, Genna und Florenz, stets berühn darin. In Spanien wurde Balenzia in der Seidenmanufaktur ausgezeichnet; sie war im achtzebnten Jahrbundert, näch Lyon in Frankreich, die größte Seidenmanufaktur=Stadt i Europa. In Frankreich scheint übrigens die Seidenzucht m

ie erften. Gie tamen aber nicht recht in Portgang. Erft im chtzehnten Sabrhundert nahm man fich ihrer, am meiften in breußen, Burtemberg und Sachfen, mit Gifer an. Friedrich em Großen bauptfächlich verbantten bie Geibenmanufattum Berlins, Potsbams, Kopenicts, Magbeburgs &. en Blor, ju meldem fie in der letten Salfte bes achtzebnten abrhunderts gelangten. Gleichfalls berühmt wurden die Elerfelber und Crefelber. Auch in Sachsen ging es bamit ut, namentlich in Chemnis, Leipzig und Langenfalza; n Burtemberg weniger. Im Gangen aber gelang es in Deutschand mit ber Geibenwurmerzucht (hauptfachlich bes Rlima's negen) weniger, als mit ber Geibenweberei, Die fich meiftens rembe robe Geide verschaffen mußte. In Desterreich wurde Bien burch feine Geidenmanufaktur berühmt, und ift es auch pch immer. Enrol erhielt gleichfalls gute Geidenmanufattus In neuefter Beit bestrebt man fich besonders in Deftereich, in Baiern und in Burtemberg, Die Geibengucht unb Beidenmanufaftur recht in Gang ju bringen. Der Erfolg bies er erneuerten Bemühungen muß noch erwartet merben.

England, zuerst London, erhielt seine Seidenmanufats wren im fünfzehnten Jahrhundert. Später wurden die Seidens nanufakturen Sheffields vorzüglich berühmt. Um meisten who sie Thomas Lombe burch die Seidenmühlen, deren Mes hanismus er in Italien studirt hatte.

#### S. 171.

Taffete waren bie altesten Seibenzeuge, weil sie am leichtesten, nur wie Leinwand, zu weben waren. Spater machte man icere ober schwerere Seibengewebe. Man erfand nach und ich neue Arten berselben, wie Serge, allerlei geblümte Seidenzeuge, fassonnirte Seidenzeuge u.s.w. Atlas ind Damast ist gleichfalls schon alt. Sammet machte man venigstens schon im zwölften Jahrhundert in Italien. Durch nancherlei Beränderungen, die man im Weben mit ihnen vorsachm, erlangten sie oft eine bewunderungswürdige Pracht und Behnheit. Manche in neuerer Zeit von Italienern, Franzossen und Preußen erfundene Gattungen seidener Zeuge haben ihren Ramen von dem Orte oder Lande ethalten, wo man sie

erfand, 3. B. Gros de Florence, Gros de Raples, Avig: non, Gros de Tours, Praffienne 2c.

In alterer Beit maren bie Geibenzeuge hauptfachlich bef megen fo außerordentlich theuer, weil bie Abmictelungeart ber Raden von ben Cocons, bie Bwirnunges und Bebungeart bie fer Faben ic. megen ber Unvollfommenbeit ber bamaligen Dit tel und Berfzeuge, fo langwierig und mubfam war. 2118 man aber, vorzüglich in Italien und in Franfreich, beffere Mittel und Werfzeuge bagu erfunden batte, ba gingen alle Urbeiten leichter und boch zugleich beffer von fatten. Befonders wichtig mar bie Erfindung bes Geibenhafpele und ber Geiben gwirnmuble. Erfterer, jum Abwinden ober Abhafpeln bet Geibenfaben von ben Cocone, wie Fig. 2. Saf. XII., murbe im Jahr 1272 von bem Staliener Borghefano gu Bologm erfunden, fpater, vorzüglich im achtzehnten Sabrbunbert, von ben Frangofen Baucanfon, Brifot, Reuviere, Billard, Bauffenas, von bem Staliener Doretti, von bem Englans ber Pullein u. Al. noch bedeutend verbeffert. Die Geiden amirnmuble (bas Geidenfilatorium) jum 3wirnen ober Bufammenbreben vieler Faben rober Geibe aufeinmal, foll gleich falls ju Bologna, im Jahr 1282, erfunden fenn. Huch biefe Mafchine, Sig. 3. Saf. XIII. , wurde in neuerer Beit febr ver volltommnet. In alterer Beit tobtete man, vor bem Albhafpeln,

#### 6. 172.

Besonders des nachmaligen Färbens wegen muß die robe Seide durch Abtochen im Seifen wasser gereinigt werden, was die Alten schon thaten. Die Italiener nahmen, als die Seidenmanusakturen bei ihnen recht in Gang kamen, venetianische Seise dazu. Franzosen, Deutsche und Andere ahmten dies Berfahren nach. Bor 50 Jahren that der Franzose Chaussier den Borschlag, das Absieden der rohen Seide in dem papinischen Topse, oder in einem eben so verschlossenen Gestäße zu verrichten. Er machte auch glückliche Bersuche damit; die so abgesottene Seide wurde viel schoner, zur Annahme der Farbe geschickter und behielt auch den Glanz länger. Das Schwefeln der Seide, um sie hübsch weiß zu machen, verstanden die Alsten schon.

Seibens Wickelmaschinen, jum Aufwickeln ber Seibe auf Spuhlen vor bem Zwirnen, wurden auch verschiedene erfunsben. Die, welche man zu Tours in Frankreich erfand, ift besonders viel gebraucht worden. Gine andere wurde in ber Schweiz und noch eine andere zu Derby in England ersfunden. Lettere besonders soll vor der französischen bedeutende Bortheile besiehen. Die schweizerische wurde schon lange in den berliner Seidenmanufakturen angewendet.

#### §. 173.

Die Erfindung des gewöhnlichen Seidenweberstuhls zu den einfachen Seidenzeugen konnte nicht viele Schwierigkeiten haben; weil seine Daupttheile dieselben, wie bei dem Baumwolsten- und Leinweberstuhle sind, so konnte man seinen Mechanismus von diesem entlehnen. Bu künstlicheren, prachtvolleren Geweben, z. B. zu fassonnirten, geblümten und brochirten Seidenzeugen, gehörte freilich ein künstlicherer, und oft ein sehr künstlicher Weberstuhl, wie unter andern der Damastweberstuhl ift. Auch das Weben auf solchen Stühlen ist schwerer und seizt von Seiten des Arbeiters viele Geschicklichkeit voraus. In neueren Zeiten sind in den Seidenmanusakturen auch eigne Musterausssührer angestellt, welche Alles vorher berechnen und verzeichnen, was zur Darstellung dieses oder jenes Musters gehört. Der Weber mußte die Figurenkette, d. h. solche

mit ben Kettenfaben verbundene Ligen, welche zu einer gemissen zu bilbenben Figur gehörten, von besonderen Arbeitern, swenannten Ziehjungen, zum hindurchwerfen der Einschlagssteben, ziehen lassen. Der Franzose Jacquard erfand im Jahr 1808 den nach ihm benannten äußerst sinnreichen Stuhl, bessen Mechanismus so eingerichtet ist, daß dadurch jene Ziehjungen entbehrlich werden. Er ist jeht in allen guten Seidenfabriken eingeführt worden.

Neue, und zum Theil sehr kunstliche Seibenweberstühle er fanden in der letten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts der Engländer Sholl, der Franzose Favre, der Deutsche Tribler u. A. Eine Dauptverbesserung der Seidenweberstühle der traf die Kämme oder Riedtblätter der Lade. Die Erstwamme der Blätter mit metallenen Riedten oder Stiften schreikt man den Italienern zu, obgleich es wahrscheinlich ist, daß die Indianer, Chineser und Perser sich derselben schon bedient haben. Engländer erfanden vor mehreren Jahren Maschinen, nicht blos zur leichten und vollkommenen Bildung solcher Riedte, sonder auch zum Einsehen derselben in ihren Rahmen. In der K. L. Weberkammfabrik zu Wien werden jest tressliche Kämme wordieser Art sehr wohlseil versertigt.

§. 174.

Bum Appretiren ber verschiebenen Seibenzeuge gebrauchte man schon in alten Zeiten allerlei flebrigte (gummigte) Date

lander. Sie verschrieben baber Arbeiter aus England, und erst biese brachten jene Kunst bei ihnen weiter. Der berühmte Meschaufter Baucanson hatte um's Jahr 1768 ebenfalls eine sehr gute Borrichtung jum Baffern der Seidenzeuge erfunden.

# 6. Die Strumpfe und Strumpfjeuge.

# §. 175.

Die Fußbekleidung, welche wir Strümpfe nennen, macht wan aus Baumwolle, Leinen, Wolle und Seide, nicht durch Weben, sondern durch Stricken, entweder mit der hand, oder auf einem Stuhle. Aus einem sehr langen Faden wird, um glatte steife Stahlbrähte, Strickstöcke, berum, der Faden wiederholt so geschlungen, daß Augen oder Maschen daraus entstehen, welche an einander zusammenhängend bleiben, wenn man sie auch an den Stöcken herunter schiedt. So bilden sie, ohne Anotm, in ihrer Vereinigung ein Ganzes, während die Augen dei den Netziricken oder Filetstricken mittelst Andtchen zusammenhängen. Iene Art des Strickens wurde bald nicht auf Strümpse allein, sondern auch auf die Verfertigung von Hossen, Wämsern, Weiberröcken, Kinderkleiden, Handschuhen zu. angewendet.

Die Pehftrickerei ist älter als das Christenthum. Bon Fisch= unt Jagd=Reisen aus Garn geschieht schon in den alten hebräschen Schriften Erwähnung. Bestanden die Reise aus seinem, leinenen, baumwollenen oder seidenen Garn, so wurden sie auch zu Kleidungsstücken, zu Puh, zu Berzierungen und zu Berbrämungen angewendet. Die Prachtsleider der Alsten bekamen nicht selten nehförmige Einfassungen, den Altären und Kirchenpulten gab man oft nehförmige Umbänge, manche Mäntel der Geistichen im mittlern Zeitalter erhielten nehförmige Ueberzüge, und mit ähnlichen Reben (Filet) bedeckten schon vor fünsthalbhundrt Jahren die Frauenzimmer ihre Brust. Wenn bei den Nehm eine Masche reißt, so leiden die übrigen wegen der Knötchen nicht darunter. Reißt aber eine Masche er Strümpse oder Etrumpszeuge, so gehen auch die benachbarz n leicht auseinande und das Loch wird immer größer und

größer. Dafür ift das Strumpfzeug auch fo elastisch, daß es an die Theile des Körpers, zu beren Bedeckung es bestimmt ift, genau auschließt. Wahrscheinlich gaben gestochtene Drabtgitten die erste Beranlassung zur Erfindung bes Strumpfftrickens.

S. 176.

Das Strumpfftriden icheint in ber erften Dalfte bes fechegehnten Sahrhunderte in Spanien erfunden gu fenn. Das Sabr ber Erfindung und ben Erfinder felbft tonnen wi nicht angeben. Befanntlich hatten bie meiften alten Bolter für Beine und Schenfel teine besondere Rleibung. Die erften Beis fleiber ober Sofen fab man bei nordlichen Bolfern; fie to bectten Bufte, Schenfel und Beine zugleich bamit. Erft mt menigen Jahrhunderten fing man an, aus bem Beinfleibe mei Stude ju machen, wovon bas obere ben Ramen Sofe ter Beinfleid behielt, bas untere aber Strumpf (Truncus' ge nannt wurde. Die erften Strumpfe maren von Juch, und Gineis ber verfertigten fie. 2016 aber bie geftridten Strumpfe erfunden murben, welche in Sinficht bes bequemern Gigent große Borguge vor jenen befagen, ba verloren die Schneber bie fen Zweig ihres Gewerbes faft gang; Rinber, Fraueigimmer und alte ober ichmachliche Derfonen legten fich nun auf bas Strumpfftricten, bas fo menige forperliche und geiftice Unftres gung erforderte. Durch bie Trennung bee bloe bie Beine um

jest noch an manchen Orten mannliche Strumpfftricter gibt, tie Mos mit ber Sanb bas Stricten verrichten, fo ift boch ein fols bes Stricten ber Strumpfe im Allgemeinen in bie Sante bes weiblichen Geschlechts gefommen. Als im Jahre 1579 bie Ronis gin Elifabeth von England nach Rormich tam, fo wurde fie von vielen fleinen Madden empfangen, die fich in einer dop= pelten Reibe aufgestellt batten; die Mabchen in ber einen Reibe spannen wollenes Garn, und bie in der andern ftricten mollene Strumpfe. Balb benutte man die Runft ju ftricten noch ju anderen 3meden, j. B. ju Duten, ju Sanbiduben, ju Beften, ju Bamfern, ju Frauenroden, ju Rinbertleidchen u. f. m. Much fing man balb an, allerlei Figuren in bie Strumpfe zu ftricen. Man erfand in England bas Doppelstricken, wo eine Perfon zwei Strumpfe zugleich ftricten fonnte, bas gemobnliche Patentstriden, bas Schlangenpatentstriden, bas ge-Areifte Patentftriden, bas Patentftriden im Cirtel und noch manche andere neue Arten.

#### §. 177.

3m Jahr 1589, folglich nur wenige Jahre nach ber Ginfabrung ber Strumpfitricerei in England, erfand ber Magifter Billiam Lee zu Cambribge ben Strumpfftriderftubl, gewöhnlich Strumpfwirterftuht genannt, nämlich eine Das foine, womit ein Arbeiter, ohne Dube und ohne perfonliche Beschicklichteit, fast in einem Augenblicke einige bunbert Dafcen auf einmal ftricken tann. Diefer, faft gang aus Gifen verfertigte, aus mehr ale brittehalbtaufend Theilen bestehenbe Stuhl ift eine ber allertunftlichften Maschinen, welche es in ber Belt gibt. Gie gereicht bem Dige und Berftanbe ihres Erfinbers zur allergrößten Gbre. Durch einen Fußtritt tommen einige hundert Radeln, um bie fich ber Faben schlängelt, faft In einem Augenblicke in bie gehörige Thatigfeit. laffung ju biefer Erfindung foll bem herrn Magifter, ber ein Theologe, aber von Ratur ein großes mechanisches Benie mar. feine Braut gegeben haben, beren fleifiges hanbstriden ben gartlichen Liebhaber am fleißigen Rofen hinberte. Da die Arbeit auf bem Stuble so leicht und fo gut ging, fo befaßte er fich nicht meiter mit ber Theologie, fondern nahm Gehülfen an

und murbe ein Strumpfwirfer. Er batte aber gleich im In fange von ben Sanbstrickern viele Berfolgungen zu erbulben, und bie Regierung unterftunte ibn nicht. Deswegen ging er, von Seinrich IV. eingeladen, mit feinen Stuflen und mil neun Gefellen nach Franfreich. Er ließ fich in Rouen nieber.

Die Arbeit unferes Lee wurde in Frankreich mit Beifall aufgenommen; aber bei ben Unruben nach ber Ermorbung bet Ronige ging feine Fabrit zu Grunde, und er ftarb zu Paris im Glende. Zwei von feinen Gefellen blieben in Frankreich, und fieben fehrten nach England guruct. Die letteren grundeten i ibrem Baterlande bie in der Folge fo berühmt geworbenen eng lifden Grrumpfmanufatturen, welche in Rotingham ibra Dauptfit betamen und größtentheils feibene und baummet tene Strumpfe lieferten, mabrend in Leicefter vorzüglich web lene verfertigt wurden.

\$. 178. Durch Ueberredung und eine große Belohnung glücfte et im Jahr 1614 bem venetianifden Wefandten am englifden Defe, Untonio Correr, einen englischen Strumpfitricter Dead mit einem Stuble nach Benedig ju ichaffen und fo bie Grubb ftricterei bafelbit angufangen. Aber mit Diefer Stricterei gindte es nicht, und Dead febrte nach England guruct. Gin anbera Englander, Jones, ging mit Gebulfen nach Umfferbam; aber auch mit feiner Strickerei wollte es bafelbit feinen nebent tenmaschine zu Spitengrund, die Links- und Rechtsmasschine, die Riegelmaschine zu über's Kreuz lausenden Masschen, die Strumpsmanchesters und Strumpsmanchesters Maschine, die Blechmaschinen zu Fassonnirungen u. dgl., erfanden Dümont, Sommer, Uhl, Reichel, Dildebrand u. A.

# 7. Die hute und andere Kopfbedeckungen.

# §. 179.

Filghute trugen icon die alten Lacebamonier, Theffalier und Aethiopier. Dieje Bute maren, jum Schut ge gen Gonne und Regen, mit breiten Randern verfeben. Much bie Romer trugen Filgbute; die romifchen Stlaven aber burfs ten fich nicht mit folden buten bedecten. In Deutschland, Frankreich und manchen anderen europäischen Ländern kamen Die Filghüte spater auf; man bebiente fich ba noch lange Zeit der Mügen und Kappen aus Beugen zur Kopfbedeckung. Die erften Filgbute waren rund, mit fpitigem Ropfe und berunterbangenbem Rande. Go blieben fie lange Beit. 3m Rriege war diefer Rand unbequem, 3. B. beim Gewehrtragen, Gras natenwerfen zc. Deswegen ichlug man ben Rand auf, erft ameimal in der Folge breimal. Man hatte alfo nun breierlei Dauptformen von Buten: runde, zweimal aufgeschlagene und breiectigte. Mit jeder biefer Formen find bis auf unfere Beit, ber Beranderlichfeit ber Mode wegen, mancherlei Menderungen porgenommen morben.

Ehebem wurden fast alle hute unter bem Kinne mit Bansbern zugebunden; sie hatten bie Farbe ber haare oder Wolle beibehalten, woraus sie fabricirt waren. In ber Folge erhielsten die hute oft die Farbe bes Kleides, welches gewisse Personnen ausschließlich zu tragen pflegten. So machte man z. B. für Jäger grüne, für Müller bläulichte hüte. Erst vom Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an wurden die schwarzen hute beliebt.

§. 180.

Schon im Jahre 1360 hatte Murnberg hutmacher. Dan nante fie aber bamale Filgtappenmacher, und zünftig mas

ren fle noch nicht. Letteres murben fle in Deutschland erft in ber zweiten Salfte bes fechszehnten Jahrhunderts. In ben als teren Zeiten wurden alle Filgbute und Filgmuten von Schaaf wolle gemacht. Erft in fpaterer Beit nabm man auch Dafenbaare, Ranindenhaare und Biberhaare bagu. Rarl ber Siebente von Frankreich trug im Jahr 1449 bei feinem Ginguge in Rouen einen biberhaarenen Filgbut, ber damals noch für eine große Geltenheit galt. Anfangs murbe es ben hutmachern verboten, anbere Saare unter bie Biberhaare ju mijchen; balb nachber geschah bieg aber boch, weil bie Bis berhaare fo theuer maren. Bu Unfange bes fechszehnten Sabr hunderte gehörten gange Raftorbute noch unter bie Gelten-In England murben bie Raftorbute unter Rarl I. bes fannt. Schone und feine Bute verfertigte man in fpaterer Beit auch aus Bigogne Bolle, von bem peruanifchen Thiere Camelus pacos; und vor funfzig Jahren fing man in England und Deutschland an, Gute aus Maulmurfsbaaren w fabriciren, fowie gebn Jahre fpater von ben Saaren ber ans gorifden Raninden. Jene Saare fonnten aber nicht in ber geborigen Denge berbeigeichaft werben, auch feblte ihnen eben fo, wie ben Buten aus ben Saaren ber angorifchen Raninchen, bie geborige Festigfeit.

Bum Filgen mußten die ju Buten befimmten gerabe ges ftalteten haare burch Beigen gefrummt werden, weil fie fich

raturlichen Rrauselung nicht gebeitt ju merben braucht), ju inem febr loctern Saufen durcheinander geworfen werden. Es jefchieht bieß mit bem Sachbogen, eine alte Erfindung, welche n China und in ber Levante langft gebraucht murde, um Baumvolle, fatt bes Rrempelus, aufzulockern; bie Dutmacher aber gebrauchten biefen Bogen jum Fachen ber zu Duten bestimmten Dagre erft feit bem fünfzehnten Rabrbundert. Der pon ber Decte bes Arbeitszimmers über bem Fachtische berabhangenbe Rachbogen hat mit einem Biolinbogen Aehnlichfeit. Er besteht aus einem langen Fischbeinftreifen, an welchem eine Darmfaite traff berausgezogen ift. Lettere wird mit einem Saken in ben tuf bem Tijch liegenben Daufen haare beruntergezogen; wenn ie bann losgelaffen wird, fo ichneut fie die haare über bem tifche empor. Go fallen bie haare juruct und gang locter nach illen möglichen Richtungen auf einander. Diese Operation wird iftere wiederholt. Englander, Frangofen und Deutsche baben en Fachbogen in neuerer Beit vervollfommnet.

Das Filgen ober bas Busammenbructen und Ineinanderdlingen ber in Leinwand geschlagenen angefeuchteten Saare rfordert ein ftarfes Drucken, Stoßen und Schlagen, mit Beis fülfe von Befe; und daffelbe ift auch bei bem Formen des Filzes n ber bestimmten Gestalt nöthig. Dierbei wurden nach unb ach gleichfalls manche Bortbeile ausgesonnen. Das Ginbunten bes zum Steifen ber Sute angewandten Leims, bamit bieer in ben Gilg bringe und nicht auf ber Oberfläche beffelben iegen bleibe, geschieht auf einer burch ein ftartes Roblenfeuer Beil ber Roblendampf ben Arbeitern rbisten Rupfertafel. bablid, und ber but nicht felten ber Gefahr ju verbrennen usgefest mar, fo that ber Sutmacher Bod vor etlichen 30 Jahr en ben Borichlag, ftatt ber Tafel einen fupfernen Reffel mit iebformig burchlochertem Dectel ju nehmen und über biefem Dectel bie Dute einzudunften, wenn bas Baffer fiedet.

Das Walten mittelft Defen, welches unsere deutschen Sutstacher schon lange gekannt und ausgeübt hatten, pries vor etlissen 30 Jahren der Franzose Chauffier als eine neue Erfinsung an, die er gemacht haben wollte. Derselbe schlug bald achber, flatt der Defe, die Schwefelsaure vor.

## §. 182.

Ueberhaupt sind in neuerer und neuester Zeit manche Bortheile für die hatfabrikation erfunden worden. So ist das swenannte Bergolden der hüte, d. h. das Ueberziehen eines gröbern Filzes mit einer dunnen Lage Biberhaare oder anderer feinen Haare eine Erfindung der neueren Zeiten. Die Londoner Hutmacher Bagner und Oven (wovon ersterer ein Deutscher ist) haben besonders viel zur Bervollkommnung des Hutmachens beigetragen. Manche Bortheile des Färbens der Hüte rühren von Engländern und Franzosen her. Hierher kann man die Berschönerung der schwarzen Farbe mittelst des Grünspans rechnen. Die rothen Cardinalshüte, sowie die rothen Filzmüßen zu den Turbanen der Türken konnten von jeher keine Europäer besser machen, als die Engländer; erst später sind ihnen die Franzosen hierin nahe gekommen.

Seit etlichen 20 Jahren famen zuerft fogenannte maffer bichte Bute zum Borichein, welche Raffe vertragen konnen, ohne zu verderben ober ihre Form zu verändern. Die Englander Ferguson, Alfhton, Pritchard und Franks, die Deutschen Girzik, Werner, Poschel u. A. erfanden solche Bute seit dem Jahre 1815.

§. 183.

Aus Bupffeibe, aus ben Abfallen von ben Geidenweber-

In ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts murben in Deutschland und Frankreich fast zu gleicher Zeit Sute aus vegetabilischen Stoffen, z. B. aus Pappelwolle, Distelwolle, Wollgraswolle, der Wolle der sprischen Seidenstanze zc. versfertigt. Bark in Hannover legte vor 40 Jahen eine eigne Mannfaktur an, worin blos solche Hute, namentlich aus Wollgraswolle, verfertigt murben. So schon von Ansehen und so wohlseil diese Hute auch waren, so fand man boch balb, daß es ihnen an der gehörigen Dauerhaftigkeit fehlte; deswegen ging jene Manufaktur balb wieder ein.

§. 184.

Filghute und Geibenhute, eben fo wie feit etma 30 Jahren Filgtappen, Geibenfappen, Tuchtappen und Leberfappen, werden in der Regel nur von Mannern getragen, mabrend bas weibliche Gefchlecht hauptfachlich Strobbute, Baftbute, Taffethute, Sammethute, Papierhute und anbere leichte Dute jur Ropfbebectung anwendet. Doch machen in beißen Lanbern und in beißer Jahredzeit oft auch Manner Gebrauch von folden Buten. Die Staliener maren bie erften Europäer, melde Strobbute verfertigten; und auch jest noch find fie, befondere bie Florentiner, am berühmteften in ber Fabritation ber Strobbute und anderer Strobmaaren. Die Runft. Strobbute zu machen, pflanzte fich von Italien nach ber Schweiz und nach Iprol, fpater auch nach Cachfen und Branben= burg, vornehmlich nach ber Begend von Dresden und Berlin, fowie nach Dien und anderen ofterreich'ichen Gegenden bin. Man erfand auch balb allerlei Bortheile und Justrumente für bie Strobwaarenfabritation, 3. B. Inftrumente jum leich. ten und genauen Spalten bes Strobes, neue Fleditmethoden. befonders für allerlei Bergierungen, Pref: und Glattwertzeuge für bie Strohmaare, neue Methoden bes Grohbleichens, Strob. blumen, und Strobfeberbuiche, (auch Tafelauffațe und Blumens forbe ans Strob) u. s. w.

Baftbute, aus bem Baft ber Linden-, Pappel- und Beisbenbaume, sowie Dolgbute, aus bunnen Solgftreifen, vornehms lich von Espenholz, find erft später, namentlich aus ber Schweiz und Eprol zum Borichein getommen. Bur Darftellung ber bun-

nen Holzstreifen sind eigne Hobelmaschinen erfunden worten. Papierhute aus aufgeleimtem, gepreßtem Papier kamen
vor mehreren Jahren aus Frankreich zum Borschein und wurben auch in Deutschland nachgemacht. Sie waren aber nur
wenige Jahre beliebt. Fisch beinhute aus gespaltenem Fischbein kamen vor mehreren Jahren zuerst in England, Robrhüte aus gespaltenem Rohr zuerst in der Schweiz und in Desterreich, Korkhüte, aus Korkplatten schweizund in Desterreich, Korkhüte, aus Korkplatten schweizund zusammengeseht, in Berlin zum Borschein. Aber die letzteren Arten von
Hüten sind bald wieder aus der Reihe der Moden verdrängt
worden.

§. 185.

Ropfbebeckungen von fremben Menschenhaaren trugen ichon vornehme Griechen und Römer; und oft waren biese Bedeckungen mit Goldstaub bepudert. Die eigentlichen Perücken aber wurden von den Franzosen erfunden. Lederne Deckelhauben waren burch Franz I., ber eine solche, wegen einer Ropfwunde und beschalb abgeschuittenem Haar, tragen mußte, Mode geworden; unter Ludwig XIII. aber heftete man, bes bessern Ansehens wegen, falsche Haare an eine solche Saube so, daß es schien, als waren sie auf dem Ropfe gewachsen. Später webte man Haare zu einer Art Neth oder Fransen, die man reihenweise auf die glatte lederne Haube nähete. Alls man aber, wieder später, eine Art breidrähtiger auf Bander genähte Haar-

noch im Nothfalle, wo es bem Ropfe an Daaren fehlt, Peruden, aber folche Peruden getragen, welche wie achte auf bem Ropfe selbst gewachsene haare aussehen. Runftliche Locken wurden besonders feit 25 Jahren für Frauenzimmer verfertigt.

# 8. Juls-, hand- und andere Bekleidung von Leder und fonftigen Stoffen.

# §. 186.

Die Fußbekleibung von Leber, Schuhe und Stiesfeln, kann nicht leicht ein Mensch entbehren; ber Mangel Daran wird mit Recht für ein eben so großes Elend gehalten, und ist unter manchen Umständen ein noch größeres, als der Mangel eines Demdes. Wie schwer würde es den Menschen werden, wenn sie auf Hölzern gehen wollten, die sie unter Füße bänden! und nicht viel leichter ist der Gang auf vollsschuhen, wie sie bei unkultivirten, namentlich nordischen Wilkern, noch jeht gebräuchlich sind. Wie bequem und zweckstäßig sind dagegen die aus Leber zusammengenähten Schuhe

Das Leder, nicht blos ju Schuhen und Stiefeln, sonbern and ju Sandichuhen, Beinkleibern, Beuteln, Riemen, Rut= Then: und Pferde: Geschirren und noch zu vielen anderen Dingen hochft nüglich gebraucht, wird aus Thierhauten und Fellen durch Gerben gubereitet. Berben beißt, Die Saute (bie Bebeckung der großeren Thiere) und die Felle (die Bebeckung ber tleineren Thiere) von haaren, von Fett=, Fleisch = und Chleim = Theilen befreien, ihre Fafern und Poren in den Buftanb verfeten, bag fie felbft fich ju bem bestimmten Zwecke leicht verarbeiten und in jede Form bringen laffen, Waffer nicht leicht burch fie bindurchbringen tann, bag fie nach dem Durchnaffen and Troctnen nicht bart, fteif und bruchig werben, und bag fie -nicht faulen tonnen. Die alten Morgenlanber verftanden icon biefe Runft. Dicht blos gemeine Leber machten fie, fonbern felbft feine, oft ichon gefarbte, wie unfere Gaffiane, Cor-Go maren die perfifden und babylonifden brane ic. Leber feit undenklichen Beiten berühmt. Ochon vor vielen Poppe Erfindungen. 12

Jahrhunderten kamen solche Leder aus Asien nach Europa zuerst nach der Türkei, nach Rußland und nach Ungarn; vor da später nach Deutschland, Holland, England, Frankreich, Spanien zc. Aber auch in diesen Ländern lernte man nachher di Lederfabrikation. Türken, Russen und Ungarn waren scholin den ersten christlichen Jahrhunderten am meisten berühm darin; Engländer, Niederländer und Spanier suchten ihner hierin in der Folge im Range gleich zu kommen.

Die alteste Urt ber Gerberei war die Roth: oder Lob Gerberei, oder biejenige, wo man fich jur Bubereitung ober Beredlung ber Saute und Felle, außer ben bolgernen und eife nen icabenden und ftreichenden Berkzeugen, des Ralfwaffet und ber ausammenziehenden Ertracte (der Loben) aus Giden rinde, und anderen Baumrinden ober fonstigen vegetabilifde Stoffen bedient. Sie heißt beswegen Rothgerberei, weil bi gu Lobe angewandten Gerbefubstangen immer auch mehr de weniger Farbestoff enthalten, die das Leber durch und bud mehr oder weniger rothlich farben. Noch immer ift die Lobge berei, welche namentlich bem Schuhmacher und Sattler bet Leber liefert, die wichtigste unter allen. Dag ber Beherride ber Chineser, Schingfang, ber Erfinder ber Lobgerberei gene fen fen, ift wohl nur eine Fabel. Plinins nennt einen Ep dius als Erfinder berfelben. Alber auch dieß ist ungewiß. Ueberhaupt nannte man damals gern benjenigen als Erfinde das Auseinanderpacken, damit sie in's Schwigen geriethen. Aber mehr Nachdenken seite die Erfindung voraus, die Fetts und Schleimelheile aus den enthaarten Sauten und Fellen hinwegzuschaffen, eine Operation, welche man Schwellen oder Treisben nennt, und das eigentliche Gerben oder Gahrmachen, wodurch die Fasern sich enger zusammenziehen, die Saute und Felle sich verdichten und ein im Wasser unauflöslicher elastischer Dornleim sich bilbet, der das hindurchdringen des Wassers vershütet.

Die alteste Schwellungsart ift bie in Ralfmaffer, worin man bie Saute und Felle, je nach ihrer Dicke, langere ober :3 Purzere Beit liegen ließ. Da man aber biefe Methobe bei bicter 📑 ren Sauten nachtheilig fand, fo suchte man in neuerer Zeit andere Brühen dazu anzuwenden, vornehmlich einen schon zum Berben gebrauchten Lohertract, ben man mit Sauerteig, ober Derstenmehl, oder Roggenmehl, oder Bühner= und Tauben=Mist bgl. verstärkte. Was die Materialien zum eigentlichen Ger-Den betrifft, fo find Gichenrinde, Birtenrinde, Richtenrinde und Callapfel die ältesten und noch immer, besonders die Gicheninde, die beliebteften darunter. Lange Zeit hindurch murde 1 to Rinde, ehe fie mit den Sauten ober Fellen in die Lobgruten tam, welche man bann mit Baffer anfüllte, mit Beilen Berbactt; und erft in ben neueren Sahrhunberten legte man an eigene Loh= oder Gerber=Mühlen an. Diese bestanden ab bestehen größtentheils noch aus Stampfwerken, wie Fig. 4. Laf. XIII., beren von Daumlingen einer um ihre Ure laufenen Belle in Thatigfeit geschte Stampfer unten icharf (beilertig) beschlagen find. Geit ungefahr 40 Jahren famen, zuerft England, auch verschiedene Arten von eifernen Lohmablmub-" Een jum Borichein, entweder aus ein Paar nebeneinander lies Benben icharf fannelirten eisernen Balgen, wie Fig. 6. Saf. V., ber, wie unfere Kaffeemühlen, aus geschärften Regeln bestebend. Balgen ober Regel nehmen die getrochnete Rinde zwischen fich and germalmen fic.

In neuerer Beit, vornehmlich im achtzehnten Jahrhundert, wurden eine Menge anderer Gerbepftanzen und sonstiger Gerbe-Tubstanzen zum Rothgerben geschickt gefunden, z. B. die Eicheln, ber Sumad, bie Sand und Sohlmeibe, die Tamaristen, bie Barentraube, die Tormentilwurzel, der morthens förmige Gerberstrauch, die arabische Mimose oder Bablah, der Mispelbaum und die unreifen Mispeln, der Prenßelbeerenstrauch, die Rinde und die unreifen Früchte der Schlehe, die Pfriemen, das Cardobenes diktenkraut, die Tabakstängel, die brenzlichte Polzsäure zc. Um allerreichhaltigsten an Gerbestoff wurde erst seit wenigen Jahren der Catechou (ein in Oftindien aus mehreren Gerbepflanzen bereiteter sehr concentrirter getrockneter Erztract) gefunden. Der Borschlag des Engländers Alfhton, mit verschiedenen Salzen zu gerben, erhielt keinen Beifall.

6. 188.

Weil die Saute und Felle, besonders die ersteren, sehr lange in den Lohgruben liegen mussen, ehe sie gehörig lohgabt geworden sind, dicke zu Pfund= oder Sohlen=Leder bestimmte Saute über ein Jahr, ja nicht selten zwei dis drei Jahre, so dachte man schon lange auf neue Erfindungen, die Zeit des Gerbens, unbeschadet der Güte der Waare, abzukürzen; denn nur sehr reichen Gerbern konnte jenes lange Liegen in den Gruben gleichgültig sehn. Wirklich kamen auch solche Erfindungen, welche man den großen Fortschritten der Chemie seit den lehten fünfzig Jahren verdankte, zum Borschein. Die erste Schnellzgerberei erfand vor 40 Jahren der Irländer Machride; der

Daburch nicht die Gute, wie beim gewöhnlichen Gerben. Mehr Beifall erhielt die erst seit wenigen Jahren ersundene Gerbes Methode des Luther in Nordamerita, nachdem vorher schon das Erwärmen der Lohbrühen als eine wesentliche Berbeferung und Beschleunigung des Gerbens sich bewährt hatte. Luther bestreicht nämlich die ausgespannten Saute auf der Fleischseite mit brenzlichter Holzsäure und heist die Lohgruben mit heißen Wasserdmehren, welche durch eiserne Röhren streichen, die in den Gruben sich befinden.

Daß die Gerber icon in alteren Beiten bie meiften berjenis men Wertzeuge hatten, womit fie bas Leber gefchmeibiger machten, ihm ein bubicheres Unfeben gaben ic., 3. B. Falgeisen, Rrifpelbolz, Rrifpeleisen, Blankftofftugel, Pantoffelholz, Stolle, Schlicht= mannd ic. fann man leicht benten. Doch wurde in neuerer Zeit manches bingugefügt und manches verbiffert. Englander erfanden allerlei Bortheile in ber Fabritation bes Lebers; be-Fonders gut, fehr geschmeidig und elaftisch lernten fie bas Ralb-Leter bereiten. Das Couthwarter und Briftoler Ralbleber wurde in dieser hinsicht fehr berühmt. Doch ift manches Leber bon diefer Urt nicht lange in ber Dobe geblieben, g. B. bas-Benige nicht, welches burch Balten fo elaftifch gemacht worben war, baf Stiefel davon fich wie ein Strumpf an bie Beine ans Edloß, femie auch die elastischen Stiefelschäfte ohne Rabt micht, welche aus ber unaufgeschnitten von Pferdefußen abgezos menen Saut gegerbt murden. Auch bie Lacfirung auf Leber Eft eine englische Erfindung aus dem vorigen Sahrhundert; Deutsche abmten fie fpater mit dem glücklichsten Erfolge nach. Der Englander Bellamy erfand vor etlichen 40 Jahren bie sunft, bas Leder burch einen eigenen Firniß gegen alle Feuch: Rigteiten undurchbringlich zu machen. Ginen folden Firtif ftellten bernach Silbebranb in Mostau, Edmarb in andon, Brecht in Stuttgart und Andere noch einfacher und mirtjamer bar. Gine Auflosung bes Feberharzes (Caoutchouc)

Terpentinol ober Steinfohlenol ift bagu in neuester Beit am

<sup>6. 189.</sup> forten, die einen auslandifden Ur-

spring haben, waren von jeher Corduan, Saffian, E grin und Juften vorzüglich berühmt. Der Corduan, weiches, kleinnarbigtes, schwarzes, rothes, grünes und an gefärbtes Leber wurde schon von den alten Morgenländern fertigt. Seinen Ramen hat dieses Leber von der spanis Stadt Cordova, wo es in Europa wahrscheinlich am er und lange nachber noch am meisten verfertigt wurde. Borzügberühmt wurde es im eilften Jahrhundert. Schube von Cord trugen damals die vornehmsten Personen, und der französ Name Cordonnier für die Schuster scheint davon berzurüh Am schönsten macht man ihn jest in Constantinopel, Smylund Aleppo. Unter den deutschen Corduanen ist besond der Bremen's che bekannt geworden.

Aus der allmähligen Berbesserung des Corduans ging Saffian, auch türkisches oder marokkanisches Leigenannt, ein noch schöneres Leder als der Corduan, ben Dies schön gefärbte glänzende Leder wurde von jeher in A rokko, in der Levante, in der asiatischen und europäischen Tkei, in der krimmischen Tartarei, in Aleppo, Smyrna und der Insel Chpern am tresslichsten verfertigt; sehr gut aber sin Rußland, Polen, Ungarn, Spanien, und in neuerer Zeita besonders schön in England, Frankreich, Holland, in der Schund in Deutschland (3. B. zu Offenbach am Main unt Calm im Wärtembergischen). Der Chagrin oder Schagre

schieben von biesem Chagrin ist ber zu allerlei Ueberzügen, zum bolzpoliren 2c. gebrauchte, aus ben hauten ber hanfische bereistete sogenannte Fischhaut-Chagrin.

Die Juften oder Juchten, ein starkes geschmeibiges, meist nur rothes oder schwarzes Leder von eigenthümlichem mechdringendem Geruch, ist unstreitig von den alten Bulgazien erfunden worden. Erst in neueren Zeiten haben wir die Bereitungsart dieses Leders kennen gelernt; unter andern hazien wir da erst erfahren, daß jener Geruch von Birkendle errührt, womit das Leder eingerieben wird, der Name Jussen aber von dem bulgarischen Worte Justi, ein Paar, weil sie Bulgaren die Saute, wenn sie dieselben färben wollen, paarzweise, die Narbenseite inwendig, sackartig zusammennähen, wann die Farbebrühe hineingießen und sie damit hin und her wilen. Die besten Justen werden noch immer in verschiedenen missischen Provinzen und im Litthauen'schen gemacht.

§. 190.

In ber Beifgerberei, welche vor bem gwolften Jahr-Indert in Ungarn erfunden zu fenn scheint, wird burch Gerben mit Alaun (statt ber Lohe) ein weißes geschmeibiges Leder Reugt, welches hauptsächlich ber Sanbichubmacher, ber Beutkr (Gactler) und ber Riemer verarbeitet. Die Ungarn mogen tad, nicht viel später, als die Beiggerberei, die Samifcherberei oder diejenige Gerberei erfunden haben, welche bas ber weber mit Lohe, noch mit Alaun, sondern blos burch alten und fonftige gewaltsame Behandlung erft mit Rleie bann mit thierischem Fette (Thran) gerbt. Damit bas beffer burch und durch dringen tonne, fo wird bie Rarben= 2 mit ichneidenden Instrumenten abgestoßen. Deswegen ift Tamischgahre Leber auf beiben Geiten rauh ober sammets Man macht aus biesem Leber, besonders in neueren Beis Die lebernen Sandichuhe. Auch die lebernen Beinkleiber ben baraus, hauptfächlich aus famischgahrem hirschleber, ertigt. Unter bem weißgahren Leber waren ichon vor 216 Drzüglich bie ungarischen Leder berühmt, welche man vor 300 Jahren in Frankreich nachmachte, und unter bem aifchgahren Leber bas feine, weiche, glanzende erlanger Leber, französische und banische Leber (aus Lammer und Ziegenfellen), woraus man, vermöge eines eigenen Firnisse, bie sogenannten glasirten Danbschuhe fabricirt.

Dasjenige jum Schreiben und Zeichnen, aber auch zu Pauten und Trommeln, und ehebem zu Büchereinbanden und noch zu einigen andern Zwecken bestimmte steife und glatte Leber, welches Pergament heißt, war nicht, wie man gewöhnlich glaubt, zu Pergamus in Kleinasien erfunden, sondern und baselbst verbessert worden. Der Verbrauch besselben hat sich seit hundert Jahren sehr vermindert.

## 6. 191.

Vor dem vierzehnten Jahrhundert war das Handwerf der Schuhmacher im unvollkommenen Zustande. Erst von jenen Jahrhundert an kam es mehr empor, und nach und nach versoren da auch die Schuhe und Stiefeln ihre Plumpheit und Schwerfälligkeit. Doch erlangten sie erst im achtzehnten Jahrhundert die Eigenschaft, zierlich, überhaupt hüsch aussehend und dauerhaft zugleich zu seyn. In neuerer Zeit wurde besorders oft, um der Mode zu huldigen, die Form der Schuhe und Stiefeln verändert, bald waren sie im Fuse breit, bald schmal, bald stumpf, bald spissig u. s. w.; und Frauenzimmerschuhe wurden auch oft in Hinsicht der Farbe des Leders und manden daran besindlichen Berzierungen verändert. Bei Frauenzim

Diefen Tifch noch febr verbefferten, fo ift er boch nie in eigents lichen Gebrauch getommen.

Der Franzose Brunel in London erfand im Jahre 1814 bie Ragelschuhe, nämlich diejenigen Schube, welche nicht auf gewöhnliche Art durch Zuschneiden und Zusammennähen der Lebertheile gebildet werden, sondern wo eine eigene Maschine diese Theile sehr schnell schneiden und durch Niete oder Nägel an einander befestigen muß, ohne daß irgend ein Nähen das bei nöthig ist. Die Arbeit geht so schnell, daß drei Arbeiter in vier Stunden drei Paar Schuhe fertig machen können. Obs gleich andere Männer, auch Brecht in Stuttgart, diese Art von Schuhsabrikation noch sehr verbesserten, so scheint doch die Ersipdung nach und nach wieder ganz in Bergessenheit zu kommen.

Die alt die Erfindung der Sandichube ift, lagt fich nicht fagen. In falten Landern umwand man wohl ichon in ten alteften Beiten die Bande mit Tuchern, ober mit Fellen 2c., um fie vor dem Erfrieren ju ichunen. In den Buchern Mofes lefen wir von Jacob, daß Rebecca beffen Sande mit Boctsfellen überzog. Bei Führung der Baffen fand man in der Folge eine folche Bedeckung nothwendig. Auch ift es befannt genug, bag icon in alten Zeiten bas Binmerfen eines Sandichubes fo viel als eine herausforderung mar. In der Regel waren bie Fecht: und Rampf-Bandichube ftete von ftartem fteifem Leber und mit Stulpen, die bis an ben Urm hinaufgingen. Jest ift bas Tragen der ledernen (fowie der baumwollenen und feis benen) Sandichuhe, welche man recht fein, zierlich und mit bubiden Nabten verfertigt, mehr eine Dut: und Lurus: Sache, als eine nutliche Bedeckung ber Sande gegen Ralte ober ans bere unangenehme außere Ginfluffe.

Unter den verschiedenen Gorten von feinen ledernen Derstens und Damen-Bandschuben wurden schon vor langer Zeit vorzüglich die dänischen berühmt, in neuerer Zeit aber auch die englischen, französischen, italienischen und manche deutsche, namentlich die erlanger, berliner, casseler und dresdener. Schon vor dreihundert Jahren machten die Franzosen auch wohlriechende lederne Handschuhe. Seidene

Danbichuhe tamen erft in neuerer Zeit zum Borichein, namentlich in Italien, Frankreich und England, von wo aus sie sich auch nach anderen Ländern hinverpflanzten. Wollene Danbichuhe, und Pelzhandichuhe, die nüglichsten gegen die Kälte, sind älter als alle leberne, seibene und baumwollene Puthandschuhe.

# Sechster Abschnitt.

Nebenfachen zur Aleidung, besonders Berschöne rungsmittel derselben, Putssachen und Hulfswad ren zur Verfertigung der Aleidungsstücke und des Putses.

1. Die Farbekunft und die faunft Beuge ju mafchen, mit den dazu dienenden Gulfsmitteln.

§. 193.

Das wichtigste, bei Rleibungsftucken angewandte, aber auch zu manchen anderen Sachen, dienende Bericonerungsmittel ift bas Farben berselben ober vielmehr ber zu ben Rleibungsftucken zu bienenben Zeuge und anderer Stoffe. Gleich nach Erschaffung

Den Erfinder der eigentlichen Farbetunft missen wir wieber eben so wenig, als die Zeit und den Ort der Erfindung.
Rur so viel ist ausgemacht, daß die alten Alegyptier und Phonicier die Färbetunst schon gut verstanden, und daß namentlich die Phonicier in der Darstellung mancher schoner Farben auf den Geweben, z. B. des Purpurs und des Scharlachs, berühmt waren.

## §. 194.

Die schönste und kostbarfte Farbe ber Alten mar ber Durpur. Das Material bagu mar ber Saft ber Purpurichnede, wovon man im Alterthume zwei Arten Fannte, eine fleinere, Buccinum, und eine größere, Purpura. Die beften fand man in der Begend um Tyrus, am gatulischen Beftade, und um Lacebamon. Desmegen gab es auch thrifden Purpur, gatulischen Purpur, und lacedamonischen Durpur. In Thrus wurde biefer Saft um das Jahr 1439 vor Christi, Geburt zuerft zum Farben angewendet. Gin Sirt foll burch feis nen Sund, welcher am Meeresftranbe eine Mufchel zerbiß, und bavon am Maule purpurroth gefarbt murde, auf bie Farbe guerft aufmerkfam gemacht worden fenn und damit feiner Braut ein Rleib gefarbt haben. Bei ben alten Debraern, Griechen und Romern ftanden die mit Purpur gefarbten Beuge in fo bobem Werth, daß nur Raifer und Ronige fich bamit befleibeten. Um auch andere Schattirungen von Roth zu befommen, fo vermifchten die Alten den Purpurfaft nicht felten mit andern fchonen Farben.

Die Kunft, mit dem Safte der Purpurschnecke zu farben, ging später verloren. Da der Purpur allerdings schön und zusgleich sehr dauerhaft war, so gab man sich in neuerer Zeit viele Mühe, die Purpurschnecke wieder aufzusinden. Wirklich sanden im siebenzehnten Jahrhundert der Engländer Cole an der Küste von Sommersetshire, die Franzosen Reaumur und Dühamel an der Küste von Poitou und der Provence, eine Art Purpursschnecken, deren Saft ursprünglich weiß war, am Lichte aber bald nach einander gelb, grün, hellblau und zulest purpurroth wurde. Jene Männer machten Färbe-Verschuche damit, welche recht gut ausstelen. Judessen hielt man es in den neuesten Zei-

ten nicht wichtig genug mehr, mit dem Purpursafte roth w färben, weil man mit Cochenille bequemer und weniger koftspie lig, nicht blos ein eben so schönes, sondern auch ein noch schö neres Noth hervorbringen kann.

6. 195.

Schon zu Moses Zeiten und früher farbte man die Seid mit demjenigen Insette schön roth, welches wir Kermes ober deutsche Sochenille nennen, welches die Alten Coccus, die Bölfer des Mittelalters Vermiculus nannten. Der Farbe selbst welche damit dargestellt wurde, gab man den Namen Kermes roth, woraus man später Karmesinroth machte. Die eigentliche Sochenille aber, der getrocknete Körper der in Mexiko auf einigen Fackeldistelarten sich aushaltenden Sochenille Schildlaus, lernten wir erst nach der Entdeckung von Amerika kennen. Im Jahre 1518 erregte sie in Mexiko zuers die Ausmerksamkeit der Spanier, weil man bald entdeckte, welche schwerte Farbe man durch sie erhalten konnte. Deswegen crhielt Cortez im Jahr 1523 den Besehl, die Erzeugung der selben zu vervielfältigen.

Bon jener Zeit an lernte man die Zeuge mit ber amerifanischen Cochenille febr ichon roth farben, und bie Unwendum berselben in der Farberei breitete fich immer weiter und weite aus. Den höchsten Grad der Schönheit erlangte biese Farb Fabrikanten Gobelins nach Paris. Lettere wußten balb bie beste Anwendung davon zu machen. Ein Flamlander Keppsler machte bieselbe Entdeckung im Jahre 1643 in England bestannt. Man nannte da die Scharlachfarbe Bowfarbe, von dem Dorfe Bow bei London, wo die erste Scharlachfärberei angelegt wurhe.

Rach dieser Zeit wurde die Scharlachfärberei noch immer vervollkommnet, in den neuesten Zeiten vorzüglich durch den Engländer Bancroft, durch die Franzosen Macquer, Chapetal, Bitalis, durch die Deutschen Schaffer, Kurrer, Dingster u. A. Da die Erfindung des Scharlachs auch zu der Ersfahrung Beranlassung gab, daß Zinn allen rothen Farben mehr Feuer gibt, so verrichtet man jest das Rothsärben am liebsten in zinnernen Kesseln.

S. 196.

Seit etlichen 20 Jahren lernte man in Europa, zuerst in England, etwas später auch in Deutschland, einen aus dem Stocklacke geschiedenen neuen rothen, und gleichfalls zum Schars lachfärben trefflich dienenden Färbestoff kennen, den die Engsländer Lak Lak oder Lak Dpe nannten. In Oftindien hatte man dies Farbematerial (Pigment) schon viel früher zum Rothskarben grober baumwollener Zeuge, in der Barbarei, in Porstugal und in einigen anderen Ländern zum Rothskarben feiner Leber angewendet. Der Engländer Bancroft gab sich besonsders viele Mühe, diesem schönen Färbestoffe unter den Färbern mehr Eingang zu verschaffen. Einen ähnlichen, noch reichern Färbestoff bereiteten seit dem Jahre 1815 die Gebrüder Ofensbeimer in Wien; nach ihnen wurde er auch Ofenheimer Roth genannt.

Wichtiger für die Farber, und nachst ber Cochenille am wichtigsten unter allen Pigmenten zu Roth, ift die Krapps wurzel oder die Wurzel der Farberröthe (Rubia tinctorum). Die alten Griechen und Römer wandten diese Burzel, im zermahlenen Justande, schon zum Farben der Wolle und des Leders an; durch sie erzeugt man unter andern auch dasjenige schone Roth auf baumwollenen Stoffen, welches Türkisch Roth genannt wird. Lange Zeit blieb diese Art zu färben ein

Geheimniß ber Morgenländer, und erst ben Bemfihungen mehrerer Farber und Chemifer ber neuesten Beit, wie z. B. bem Bancroft, Bitalis, hermbstädt, Dingler, Bergo Bais u. A. ift es, mit Beihulfe von Reisenden, die in der Türkei waren, oder von Reisen, die einige von ihnen sethst in der Türkei machten, geglückt, das Türkischroth auf Zengen und Garnen sehr gut, man kann sagen ganz ächt, nachzuma chen. Dieß beweisen ja die trefflichen Türkisch-Rothfarbereien welche in Rouen, Elberfeld, Bremen, Angsburg, Can stadt zc. sich besinden. Die Borzüge, welche das wirklich is der Türkei gefärbte Roth vor jenem noch besigen dürfte, rühn wohl blos davon ber, daß der morgenländische Krapp (Alizar genannt) zarter als der unsprige ist.

S. 197.

Die verschiedenen Gorten des Cafalpinienholzes, Brufilienholzes oder Rothholzes, wovon die beste Gorte Fevnambutholz, eine andere Gorte Gapanholz heißt, wurdt schon in alten Zeiten zum Rothfärben angewendet, sowie man heutiges Tages sich desselben noch immer dazu bedient. Gben se die Orfeille oder Färberflechte, welche ein gewisser Ferro oder Federigo im Jahr 1300 aus der Levante nach Italien gebracht hatte, von wo aus sie auch bald nach Deutschland kam. Der Schwede Westring gab sich vor 40 Jahren besonders viele Mühe, die zum Rothfärben und zum Färben über

Briechen und Römer nannten biese Farbepflanze Isatis, bie alten Gallier und Germanen Glastum. Erst nach bem Falle des römischen Reichs brachte man den Waidbau in mehreren tändern recht in Flor. Unter den Deutschen, die den Waid schon im zehnten Jahrhundert zum Färben gebrauchten, machten sich die Thüringer durch den Waidbau am meisten berühmt; und weil Erfurt, Gotha, Langenfalza, Tennstädt und Arnstadt den Waidbau und die Waidbereitung am stärksten betrieben, weil sie sogar zum Zermahlen der getrockneten Waidpflanzen eigene von Wasser getriebene Waidmühlen aulegten, so erhielten sie den Namen die fünf Waidstädte.

3-Bum Schrecken für die Baidbauern und Baidfabritanten in Thuringen und gam Rugen ber Farbefunft murde in ber Mitte bes fechszehenten Sahrhunderts der an trefflichem blauem Farbestoff fo reichhaltige Indig von ben Sollandern aus Ofts indien nach Deutschland gebracht, und zu Unfange bes fiebens zehnten Jahrhunderts mar er ben beutschen und andern euros Daifden Farbern gum Blaufarben icon unentbebrlich. Er verbrangte den Baid von Jahr zu Jahr immer mehr, und zwar bald fo fehr, daß im Sahr 1629 nur noch 30, in der neueften Beit nur noch ein Paar thuringische Dorfer mit dem Baibs bau beschäftigt waren, wabrend vor bem Jahre 1616 mehr als 200 thuringifche Dorfer Baib bauten. In mehreren beutichen Provinzen verbot man anfange ben Indig, ale eine ausländische, bem Baidbau fehr nachtheilige Baare, und eben besmegen nannte man ihn anfangs auch eine gefährliche Teufelsfarbe. Beil demungeachtet ber Gebrauch bes Indigs immer baufiger wurde, fo vermehrte man in Indien auch von Sahr zu Jahr ben Anbau ber Indigpflanze (Unilpflanze, Indigofera tincto-Demungeachtet stieg er immer mehr im Preise. war ber Grund, warum icon feit ber Mitte bes achtzehnten Sabrhunderte mehrere thatige und geschickte Manner fich Dube gaben, Gurrogate oder Stellvertreter für den Indig ju erfinden, ober vielmehr ben Baid fo ju verebeln, bag baburch ber Indig entbehrlich werden mochte. Wirflich brachten, bauptsächlich durch eine Preisaufgabe ber koniglichen Gefell= icaft ber Biffenschaften ju Göttingen bagu veranlaßt, Rutenkamp in Bremen, Schreiber in Weißenfels, Ronne in Erfurt u. A. einen sehr guten blauen indigartigen Farbestof jum Borschein; aber bem mahren Indig kam dieser boch lang nicht gleich. Und selbst, als zur Zeit der Napoleon'schen Con tinentalsperre der Indig so theuer war, daß die Farber ibn fai nicht mehr bezahlen konnten, und daher Deinrich zu Plan i Böhmen, Tromsdorf in Erfurt und von Resch in Weima ihren viel gerühmten Waidindig erfanden, da mußte mat doch immer noch, um recht schön Blau zu farben, den wahren Indig haben.

S. 199.

Aleuserst angenehm für bas Auge, aber nicht bauerhaft farbt man mit dem, aus Indig und Schwefelsaure bereiteten im Jahr 1710 von dem sächsischen Bergrath Barth erfundent Sächsische oder Chemische Blau. Das zum Blaus und Bio let-Färben dienende Blauholz oder Campechebolz, welche die Spanier bei der Entdeckung von Amerika kennen gelern hatten und welches nach einiger Zeit in die europäischen Für bereien eingeführt worden war, färbt nicht ächt, sondern vergänzlich Blau. Daher wurde das Färben damit im Jahr 1577 in England verboten. Demungeachtet ist es nachher noch imme bis auf den heutigen Tag zum Blaufärben, aber geringer Zeuge angewendet worden. Mit dem Safte der Dei delbe er en färst man schon vor mehreren Jahrhunderten solche Zeuge. Das in

## §. 200.

Ban und Gelbhol; (Reseda luteola und Morus tinctoria) waren icon in alteren Beiten bie vornehmften Pflangen jum Gelbfarben; auch Curcume, Gafran und Farberbiftel murben ichon vor Altere bagu angewendet; Orleans ober Rufu aber erft feit bem Jahre 1775. Bor mehreren Sabren machten bie Englander bie Entbecfung, bag fich aus bem oberften Bautden ber Quercitron=Rinde (von Quercus eitrina ober nigra) mancherlei icone und bauerhafte gelbe und grune Schattirungen erhalten laffen, g. B. mit Maun ein belles Gelb, mit in Galgfaure aufgelostem Binn ein icones feuriges Drange, mit berfelben Binnauftofung und Maun ein icones bobes Goldgelb, mit benfelben Buthaten und Beinftein ein grunliches ober Citronen: Gelb u. f. w. Ban: eroft batte im Jahr 1775 querft eine Ladung von biefer Rinde nach England gebracht, und bie englischen Farber gewöhnten fich balb fo febr an ben Gebrauch diefer Rinde, daß fie biefelbe micht mehr entbehren tonnten. Muf jeben Fall macht jest bie Quercitronrinde eine ber beften Materialien gum Gelbfarben aus.

In der neuern und neuesten Zeit sind übrigens eine sehr große Menge von Pflanzen zum Gelbfärben aufgefunden worden, bei weitem mehr, als zu anderen Farben. In der neuesten Zeit hat man dazu sogar mineralische Stoffe anzuwenden gesucht, z. B. von dem Franzosen Bracannot Schwefelarsenik, von Lassagne chromsaures Blei u. dgl. — Hatte man Pigmente zu Roth, Gelb und Blan, so konnte man alle übrigen Farben leicht daraus zusammensehen. Indessen gab es schon in älteren Zeiten eigene Pigmente, womit man jede besondere dieser Farben darstellen konnte. Schwarz wußte man schon vor Alters aus Galläpfeln oder anderen Lobe haltenden Stoffen mit Eisenorpd bervorzubringen.

## §. 201.

Rur handwerksmäßig betrieb man die Farbefunft bis gur Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts. Erft um diese Beit eröffnete fich die Periode, wo man fie wiffenschaftlicher und grundlicher zu betreiben anfing. Dieß verdankte man den vielen Erfindungen und Entbecfungen in ber Chemie, welche feit der letten

Salfte des achtzehnten Jahrhunderts eine gang andere Geftalt erbielt.

Der Franzose Dellot war ber erste, welcher bie bamaligen neueren Grundsate ber Chemie auf Farbekunst anwandte. Ansbere französische Chemiker, wie Macquer, b'Apligny, du Fay, Bertholet, Chaptal, Bitalis 2c., gingen auf dieser eröffneten Bahn weiter und immer weiter fort. Derselben Spur folgten, zum Theil mit noch mehr Glück, die Engländer Banzcroft und Henry; die Deutschen Bergmann, Porner, Göttling, Permbstädt, Tromsdorf, Dingler, Kurrer n. Al. Eigentlich waren Bergmann und Bertholet die ersten, welche die Operationen des Färbens auf die großen Geses der obemischen Berwandtschaft zurückführten.

Jest erst konnte die Wirkung der Beigen oder der für die Färbekunft so böchst wichtigen Zwischenmittel zwischen Zeng und Färbestoff gehörig in's Licht gesetzt, und mehrere nem Beigen aus dem Reiche der Salze, Ralke und Säuren ausge funden werden, durch welche man da acht oder dauerhast zu färben vermochte, wo es früher nicht möglich war. In alte rer Zeit waren Alaun, Potasche, Ralk, Gisenvitriot, Aupfervitriot, Zinnoryd, Essa, Scheidewasser und etwa noch ein Paar andere Salze und Säuren die einzigen bekannten Beigen. In der neuesten Zeit aber kam eine sehr große Anzahl dazu; man fand sogar, daß eigentlich jede Säure, jede Berbindung dersels

ber neueren Chemie, vorzäglich burch bie beffere Renntnif ber Beigen, auf eine febr hobe Stufe von Bollfommenbeit gebracht worden. Die Englander erfanden auch vor 30 Jahren ben Druct mit gravirten metallenen Enlindern, fatt ber gewöhnlichen boljernen Dructformen, was aber megen der Roftspieligkeit folcher Cylinder nicht allgemein, am wenigsten von den Deutschen, nachgeabmt wurde. Auch bas Bedrucken ber Beuge mit Detallplatten, wie bei ber Berfertigung ber Rupferstiche, und ber . Steinbruct ift in neuefter Beit für Beuge vorgeschlagen, aber nur noch wenig angewendet worden. Dehr Beifall bagegen erbielt bie Erfindung, beiße Bafferbampfe beim Zeugdruct anzuwenden, eine Erfindung, welche besonders die Runft, Gewebe aus Schaafwolle, Seide und Leinen zu bedrucken, weiter gebracht bat. Die Dampfe, in einem eigenen Dampfapparate aus Baffer entwickelt und durch eigene Rohren nach ben Zeuben hingeleitet, muffen die Farben auf ben Beugen befestigen. Barbebrühen durch beiße Bafferbampfe, welche unter die Reffel geführt werden, zu beiten, mar icon vor 30 Jahren etfunden worden.

Die schon vor 40 Jahren von ben Englandern gemachte Erfindung, Tücher auf der einen Seite roth, auf der andern blau zu färben, überhaupt sie auf den beiden Seiten mit zwei berschiedenen Farben zu versehen, erhielt nur wenigen Beisfall. Merkwürdiger war die vor 30 Jahren gemachte Erfindung des Franzosen Gregoire, die Malerei bei der Fabriciung der Sammete anzuwenden, nämlich Gemälbe in die Sammete mit Geschmack so hineinzuweben, daß es aussieht, als wären sie mit dem Pinsel darauf gemalt.

§. 203.

Gefärbte und ungefärbte Zeuge und Kleidungsstücke, ungefärbte freilich mehr, muffen von Zeit zu Zeit von Schmut beireit ober gewaschen werden. In den ältesten Zeiten geschah bieß mit bloßem Wasser, später nahm man dabei solche Subkanzen zu hulfe, welche die Eigenschaft hatten, den Schmuts besser, als bloßes Wasser, hinwegzunehmen. Am ältesten unter diesen Substanzen sind die sogenannten Seisen pflawzen, wie z. B. die Wurzel von Saponaria oder Struthium, serner Bohnenmehl und Thonerbe (Walkererbe), beren sich auch schon bie alten Fullonen bedienten. Auch die eigentliche, aus einem Fette und einem Laugensalze bereitete Seife, (lateinisch Sapogriechisch sanw, plattdeutsch Sape) ist eine alte Ersindung und zwar, nach Plinius, eine Ersindung der Gallier. Aber Deutsche haben sie, wie Plinius gleichfalls berichtet, bald viel besser bereitet. Plinius kannte auch schon harte und weiche Seisen, aus Usche, Talg und Kalk fabricirt; und bei der Bereitung der harten durfte Kochsalz nicht sehlen. Bon beutscher Seise gab es mehrere Sorten; auch Schaumseise, marmorirte Seise, gestammte Seise, Seisenkugeln und solche Seise womit die Alten, selbst die Römer, ihr Haar schwarz färbten. Unter den seineren harten Seisen war längst die ven etianssche oder marseitler Seise, aus Baumöl und Soda versetigt, berühmt.

Die großen Fortschritte ber Chemie in ber neuern und nemften Zeit trugen sehr viel zur Bervollkommunng ber Seifensahr kation bei. Biel verdanken wir hierin den Franzosen Chaptal, Cüranbeau, le Lievre, b'Arcet, Pelletier, Chevreul, Arnavon und Bracannot; den Engländern Collin, Croots u. A. Wohlriechende Seifen (Toilettenseifen), gewöhnlich nur zum Reinigen zarter Sande bestimmt, wozu unter andern die Mandelseife, die Windsprseife und die schwacht der Mandelseife, die Windsprseife und die schwacht durchsichtige Seife gebort, find besonders in neuente

neuerer Zeit hat man bas Waschen auch oft von beißen Bafferbampfen verrichten lassen, welche bie Zeuge burchbringen. mußten.

## 2. Sticken - und Spitzen-Alöppeln.

## §. 204.

Trefflich wußten icon vor Chrifti Geburt die Frauengim= mer mit der Radel umzugeben. Das beweisen vorzüglich bie Stickereien der Phrygier und Babytonier. Die Phrygier follen bie erften gemefen fenn, welche mit Bolbfaben Mit Gilberfaben flicte man noch nicht, Aleiber flickten. weil man noch feine Gilberfaben hatte. Auch bie Geiden= Stickerei icheint viel fpater in Unwendung gefommen zu fenn. Bei vielen alten Bolfern, auch bei ben Deutschen, wurde bas Sticken eine Sauptbeschäftigung ber vornehmften Damen. Abchter Karls bes Großen lernten nicht blos Spinnen und Beben, sondern auch Naben und Sticken. Sehr angelegentlich empfahl Rarl ben Frauengimmern feiner Beit bas Sticken an, fo wie es auch Otto II. that. Die beutschen und norbischen Frauenzimmer flichten nicht blos Baffenrocke und andere Rleidungostucte, sondern auch Paniere und Reichsfahnen, Rirchenornate, Sapeten, Schabracten zc. febr fcon, wie man noch an manchen lleberbleibfeln der Stickefunft aus jenen Beiten fieht. Borguglich geschickt maren unter anbern bie Tochter bes banischen Ronigs Regner Lobbrog in diefen Arbeiten, und unnachahm= lich ichon fticte die Raiferin Runigunde. Berrliche Stickereien machte im gehnten Sahrhundert bie Alebtiffin von Queblinburg Mathildis, die Tochter Otto's I.; und im eilften Sabrbunbert bie Pringeffin Giefela, Schwester des Ronigs Deinrich II. Die hannöbrischen Frauenzimmer waren in neue: rer Zeit vorzüglich ale Strickerinnen berühmt, fo, daß oft Englanderinnen und andere Auslanderinnen die Stickefunft von ibnen lernten. In neuester Beit ift besonders auch die Sticke rei in Wolle febr in Gang gefommen.

Die Kunft mit Menschenhaaren zu sticken und zu ponffiren, ist im Jahr 1782 von den brei Schwestern von Byllich in Celle erfunden worden. Man ahmte biese Runft besonvers in Frankreich nach, und vor 30 Jahren war baselbft burch biefe Runft eine Deligny ju Moulins und ein Michalton in Paris berühmt. Gin Deutscher, Scharf in Coburg, erfand im Jahr 1770 die Haarmalerei, oder die Kunft, fin Ringe, Medaillons u. dgl. Portraite mit gestreuten Haaren ohne Berletung der Achnlichkeit zu kopiren. Sein Rest und Schüler Batter wandte dies Versahren auch auf Malvrei mit bunter Seide an.

§. 205.

Die Fabrikation der Spiten oder Kanten aus flächsenem Iwirn, welche zur Besetzung von Kleidungsstücken und manchen anderen Sachen einen schönen Putz ausmachen, kann man du Stickekunst zur Seite seizen. Es gibt gestickte oder genähte, und geklöppelte Spiten. Die Erfindung der gestickten Spiten (Points) ist wenigstens so alt, wie das Christenthum. Anfangs wurden sie hauptsächlich zu Berbrämungen von Kirchengeräthen und später erst zu Besetzungen von Kleidungsstücken angewendet. Um meisten wurden sie in Italien, besonders in Genua und Benedig, verfertigt; von da kam die Kunstsolche Spiten zu nähen, nach Frankreich, den Niederlanden. Deutschland und England. Ju Paris wurde im Jahr 1666 unter Colbert eine eigene Manufaktur von genähten Spiten errichtet, welche man daselbst, sowie balb nachber auch in anderen französsischen Städten. 2. B. in Rasenciennes. Dienet

icone gestictte Spigen verfertigten, machten fich ebenfalls bald mit bem Rloppeln vertraut, und brachten es nach turger Beit babin, bag ihre geflöppelten Spigen (bie Brabanter ober Bruffeler Spigen) die berühmteften in der Belt murben. Eine Elle ber feinsten und schonften Bruffeler Spigen koftet nicht felten 500 Gulben. Richt blos in der Keinheit und in bem Mufter (Deffin) liegt die Gute folder Gpigen, fondern auch in ber Restigkeit; sie verschieben fich beim Bafchen nicht und bleiben gleichsam immer neu. In ber schleswig'schen Stadt Ton bern merben ebenfalls febr ichone Spigen getloppelt, und aberhaupt verbreitete fich die Spigenfabritation noch nach an= beren Gegenden und Lanbern, namentlich auch nach Frankreich und nach England bin. Die dunnen feibenen Spigen, auch Bionben genannt, find mabricheinlich in den Nieberlanden zuerft aufgetommen.

## 3. Bander, Borten, Ereffen u. bgl.

§. 206.

Bander bienen une nicht blos jum Busammenknüpfen und Bufammenbinden von Rleibungeftuden und fonftigem Berath, fonbern auch, befonbere die feibenen Bander beim weiblichen Befchlecht, ju Dut. Als im erften Zeitalter bes Menfchen bie Bebectung deffelben noch rob mar, ba mußten Stricke und Riemen die Stelle unserer jetigen Bander vertreten. Doch batten bie alten Aegyptier ichon gewebte Binben; aber wahricheinlich waren biefe nicht gleich fo ich mal gewebt, fondern aus einem breiter gewebten Beuge fo fcmal gefdnitten und an ben Ranten gefaumt. Die Banber und Borten ber alten Griechen und Romer mochten auch wohl von diefer Art gemefen fenn. Spater verfiel man barauf, eigene Stuble ju bauen, worauf bas schmale Gewebe sogleich fertig gemacht werden konnte. In Erentschland gab es wenigstens schon im dreizehnten Sahrhun-Bandmacher ober Bortenwirfer (Pofamentirer), ame Banbftublen, Bortenwirterftuhlen wollene, 4 leinene Bander webten. Geidenbander

nicht; erst nach dem vierzehnten Jahrhun=

bert murden fle, und zwar zuerst in Italien und Frankreich verfertigt. Bielerlei schöne, zum Theil prachtvoll gemusterte kamen nach und nach, bis zur neuesten Zeit hin, zum Borfchein.

Gine wichtige Periode fur die Bandmanufaftur eröffnete fich burch bie Erfindung ber Banbmuble, eine Bandmeber Mafchine, worauf febr fchnell und leicht viele Stucke Band auf einmal verfertigt merben fonnte. Diefe Dafchine bat mabr icheinlich ein Deutscher, entweder in den letten Sabren bes fechezehnten, ober in ben erften Jahren bes fiebengehnten Jahrbunberte erfunden. Dieberlander und Schweiger, Die fich biefe Erfindung queignen wollen, haben die Bandmuble von Deutichen fennen gelernt, aber bald mehr Gebrauch bavon gemacht, als die Deutschen felbft. Unch ber Staliener Lancetlotti behauptet in einer Schrift, bag bie Erfindung von einem Deutschen berrubre und bag bie erfte Bandmuble in Dangie gefeben worden fen. Bor ber Mitte bes fiebengebnten Sabrbunberte murbe nur wenig Gebrauch von biefen Majchinen gemacht; in England murben fie erft nach ber Mitte beffelben Sabrbunberte eingeführt. In neuerer und besonbere in neuefter Beit, wo man alle Mafdinen burd manche finnreiche Borrichtungen fo febr verbefferte, murben auch bie Bandmublen, wie man fie jest g. B. in Frantreich, Stalien, in ber Schweig, in England und in Deutschland (in Grefeld, Elberfeld, Gferlohn ic.) gebraucht, febr vervolltommnet. Man läßt fie da oft von Bafferraben

gezogen, fondern gefchmiedet und fonft noch auf eine mubfame Art zubereitet. Erft als im vierzehnten Jahrhundert bas Drabtziehen erfunden worden war, ba gab es afturatere Gold: und Silber: Faben (wirtliche Drabte), und ba fing man auch an, Diefe Drabte über feibene Faben ju fpinnen, wodurch bie Arbeit iconer und mobifeiler murbe. Man erfand bagu eine eigene fleine Spinnmafchine, welche man mit ber Sand (wie ein Danbspinnrab) in Bewegung feste. In ber Folge machte man auch bie Erfindung bie Drabte, ju platten. Dadurch verlangerte fich ber Drabt, und eben baburch murbe bie Baare nicht blos wohlfeiler, fondern auch glanzender und ichoner. Gin folder geplatteter Draft murbe Labn genannt. Anfange plattete man ibn auf bem Umboffe mit einem hammer; im achtzehnten Jahrhundert aber erfand man dazu eine Balgen=Plattma= Schine, bei welcher zwei blanke ftablerne Balgen wie Rig. 1. Saf. XII. ben runden Draht zwischen fich nahmen und ibn platt und blant machten. Rum Berfvinnen bes Drabts mit Seide richtete man nun auch eine größere Spinnmaschine oder Spinnmuble ein, und zwar mit vielen burch ein Wasserrad getriebenen Spuhlen, abnlich einer Zwirnmuhle oder bem Geibenfilatorium Fig. 3. Saf. XIII. Golche Spinnmaschinen murben in ber Folge immer mehr und mehr vervollkommnet; auch tonnte man babei manche neue Borrichtungen anwenden, wie fie ju anderen Arten von Spinnmaschinen, Zwirnmaschinen zc. erfunden murden. Bald nach der Erfindung der Drabtzieherei tam man auch dabin, vergolbeten Gilberdraht aus einem vergoldeten Gilberftabe ju machen, ben man auf ber Drabtzieb= maschine zur verlangten Dunne zog, wobei bas Golb noch immer auf dem Gilber blieb. - Bas man goldene Treffen, golbene Fransen, goldene Epaulets 2c. nennt, find folche aus vergolbetem Gilberdraft.

Die goldenen und filbernen Borten, Treffen, Spigen, Fransen u. bgl. aus jenen Faben wurden schon damals auf einer Art Bortenwirkerstuhl verfertigt. Aber alle diese Sachen finsen jest (außer beim Militar) nicht den Absach mehr als in früsteren Zeiten, wo man auch schon die Erfindung gemacht hatte, dieselben aus unedlem Metall (unacht) zu fabriciren. Die zu

manchem Put aufgenahten Flittern, Flintern ober Pails letten (kleine, bunne, runde, hubsch blanke, in der Mitte durch-löcherte Metallplättchen) aus zu Burstchen gesponnenem, auf dem Ambosse mit dem hammer geschlagenem oder mit einer eigenen Plättmaschine geplättetem Draht, ber dann mit einer Scheere zu lauter Ringelchen geschnitten wurde, scheinen zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts in Frankreich erfunden und zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts auch in Deutschland ausgesommen zu seyn. Die in manchen deutschen Städten besindlichen Gold und Silber-Fabriken wurden übrigens meistens von ausgewanderten oder der Religion wegen vertriebenen Franzosen und Riederländern gegründet.

## 4. Anopfe und Schnallen.

6. 208.

Anopfe von Metall, oder von Horn, oder von Knochen, oder von Perlmutter, oder von Holz mit Garn oder Zwirn übersponnen 2c., bilden mit den dazu gehörigen Anopflöchern ein bequemes Bereinigungsmittel eines Aleidungsstücks mit einem andern, und geben zugleich ein Puhmittel berselben ab. Bie alt sie sind, wissen wir nicht; sie gehören aber mit unter die älteren Erfindungen. Schon vor vielen Jahrhunderten wurden Anopse von Silber für einen Sauptschmuck männlicher Aleidung

40 Jahren und früher wurden fie oft in allerlei Bergierungen durchbrochen, oder Bergierungen wurden barauf geprägt, oder es murben, hauptfachlich an ftablernen, Facetten baran gefchliffen. Beutiges Tages ift bief felten ber Rall mebr. Das Debr murbe besonbers baran gelöthet.

į

Im achtzehnten Sahrhundert, hauptfachlich in ber letten Balfte beffelben, wurden bie englischen filberplattirten, vergolbeten und verfilberten, fupfernen ober tombas denen, ober meffingenen Anopfe febr berühmt. In Birs mingham und Sheffield, wo man fie in großen Knopf: Fabriten am meiften verfertigte, erfand man baju, um fie möglichst schnell und affurat zu machen, eigene Detall= Strect: und Plattir: Maschinen, eigene Ausschneide: Maschinen, Prage=Maschinen, Dehrbilbungs=Ma= in en und überhaupt folche Maschinen, wie wir dieselben fpater ju anderen, aber gang abnlichen 3meden, noch fennen lernen werben. Huch murben in ben englischen Knopffabrifen jum Bergolden der Anopfe eigene Defen erfunden, welche das Abdampfen bes beim Bergolben erforderlichen Quecffilbers für bie Arbeiter und für die Gegend um die Fabrit berum unichablich machen Mehrere wirksame Maschinen von jener Art hat ber berühmt. Rechanifer Boulton erfunden. In ber Berfertigung berrlicher Stablinopfe zeichneten fich die Englander im achtzehnten Sahrhundert gleichfalls ans, besonders ein Fabrifant Bolverbampton. Gegen Ende bes achtzehnten Sahrhunderts machte Schier zu Salle in Sachsen zuerft recht hubiche und wohlfeile Rnopfe aus Robaltspeise, zu beren Berfertigung er auch zweckmäßige Majchinen, besonders Drebs, Schleifs und Polirs Mafchinen anlegte. Golche Anopfe, sowie Anopfe aus verschiebenen gelblichen, rothlichen und weißlichen Metallkompositionen murben nachher auch in anderen beutschen Stabten, 3. B. in Berlin, hamburg, Lubed, Nürnberg, Leipzig, Sanau, Bien 2c. verfertigt. Auch zur Berfertigung von Perlmutter: Andpfen murden manche Daschinen von jener Urt angewendet. Die von Knopfmachern erfundenen übersponnenen Rnöpfe eriftirten icon por mehreren Jahrhunderten. Geit einer turgen

Reihe von Jahren find auch gepreßte hornene Andpfe is die Mode gekommen.

Schnatten, befonbere Schubichnallen, Rniefchnallen, Sale Schnallen, Sutichnallen, Leibgurtelichnallen, Schnallen an allerle Riemenwret (3. B. an Rutiden = und Pferde : Gefdirr ac.) fin auch ichon alt. Doch mogen fie mohl fpater als Rnopfe erfunde worden fenn. 3m achtzehnten Sahrhundert fam man febr mei in ber Fabrifation folder Schnallen aus eblem und unedlen Metall. Die Englander batten Schneide: und Preg-Mafchine gur leichtern, fcnellern und volltommnern Bilbung ber Gonal len, auch eigene Urten von Schnallen, 3. B. mit Gebern ret febene Dructichnallen fur Die Schube erfunden. Geit 2 Sahren aber ift ber Bebrauch mancher Urten von Schnallen namentlich ber Schuh: und Knie-Schnallen, ber Salebinbefchnal len noch früher, theils gang abgefommen, theils febr verringen worden. Dutidnallen und Leibgurtelichnallen, fowie Die Gonal len für Rutichen= und Pferde-Geichirr, find faft allein nur nod gangbar.

5. Gunftliche Glumen, und federn jum Duty.

S. 210.

Die funftlichen Blumen machten ichon vor mehrerer Jahrhunderten einen wesentlichen Theil bes Pupes ber Damet

in neuerer Zeit gleichfalls in ber Verfertigung sehr schner kunftlicher Blumen aus. Ueberhaupt aber macht man jest die
schönsten fünstlichen Blumen, wie sie nicht blos zu Damenput,
sondern auch zu Tafelaufsähen zc. Mode sind, in Paris und
in Berlin. Maschinen erfand man für die Blumenmanusakturen gleichfalls, z. B. zum schnellen und akturaten Ausschneiden
der Blumenblätter. In Paris hat vor einigen Jahren Achil de
Bernardiere die Kunst erfunden, auch sehr schöne Blumen
aus Fischbein zu fabriciren. Federblumen aus TaubenFedern, wie sie ehedem von großer Schönheit in Italien zum
Vorschein kamen, sind jest keine Mode mehr. Auch die gläsernen Blumen nicht, oder allenfalls zu Bauernput. Dagegen
kommen zuweilen noch Strohblumen und Polzblumen vor,
wie man sie schon seit mehreren Jahren erfunden hatte.

Die sogenannten Miniaturblumen, aus Seidenzeug, Papier zc. in sehr kleinem Maaßstabe ben natürlichen Blumen nachgebilbet, wendet man vornehmlich zur Berschönerung von kleinen Kastchen, Dosen, Bonbonnieren u. bgl. an, wo sie mit Gläsern, oft mit größern oder kleinern Uhrgläsern, bedeckt sind. In Paris hat man sie zuerst gemacht, und von daher kommen auch immer noch die meisten und schönsten. Sogar kleine hohl geblasene Glaskügelchen füllt man mit solchen kleinen Sträußchen und gebraucht sie dann als Palse und Ohren-Gesbänge.

١

§. 211.

Daß die Menschen schon im Alterthume barauf verfallen mußten, Federn von mancherlei Bögeln zu Put, namentlich zu Kopfput anzuwenden, ist begreistich genug. Thun dieß ja die wilden Bolfer auch jest noch immer. Zu allen Zeiten und fast in allen Ländern der Erde zierten sowohl Männer, als Weiber ihren Kopf mit mehr oder weniger schönen Federn. Auch machte man schöne Federbusche baraus, woran die Federn nicht selten kunstlich gefärbt wurden. Solche Federbusche werden jest noch immer, vornehmlich zur Zierde des Militärs, angewendet.

Die berühmtesten zu Ropfput, namentlich auch ber Damen, bestimmten Febern find bie Strauß= und Reiherfebern.

Mit lehteren zieren vornehmlich die Perfer, Turken und ander Morgenländer ihre Turbane. Unter den Straußfedern find di weißen die beliebtesten, aber auch die theuersten, die schwarzen die wohlseilsten. In manchen Ländern gebraucht man zu Mit Ben-Berzierungen und sonstigem Put auch die Federn der Papageien, der Paradiesvögel, der Pfauen, der Fasanen 2c.; und aus Enten-, Tauben-, Hahnen- und Kapaunen-Federn macht man gewöhnlich die Federbusche für's Militär. Daß zur möglichst hübschen Darstellung derselben auch manche Mittel ersunden wurden, kann man leicht benken.

## 6. Nahnadeln, Stecknadeln und Fingerhute.

6. 212.

Bur Berfertigung ber mancherlei Kleidungsftucte aus ben verschiedenen Beugen und sonstigen Stoffen, ferner der manchertei Putisachen, vieler Sausgeräthe, Bimmer= und Möbel=Bergierungen zc. ist das Raben mit Garn oder mit Bwirn, und bei der Arbeit des Rabens das Borftechen von Löchern jum Sindurchführen des Fadens nothwendig. In den ältesten 3chen stach man mit spisigen hölzernen oder metallenen Stiften, oder mit Dornen, oder mit Fischgrathen, Löcher in die zusammenzunäbenden Stoffe und führte dann den Faden besonders hinter ber. Das war begreislich äußerst beschwerlich und lanawieria. Grö-

tete bas andere Ende durch eine Feile etwas ab, und machte ba eine, vorn wieder zusammengeschlagene Spalte zur Haltung bes Fadens hinein. Dieß waren nun die Rahnadeln. Man fand es aber balb besser und bequemer, die Deffnungen voer bas Dehr hineinzubohren, auch wohl mit einem spisigen stählernen Dorne hineinzuschlagen, sowie auch nöthigen Falls es mit einer bunnen schmalen spisigen Feile länglicht zu feilen.

3m Jahr 1370 batte Durnberg icon gunftige Dabelmacher; Augeburg einige Sahre nachher ebenfalls, England, Frantreich und andere Lander lernten die Nadelmacherei (auch bie Berfertigung ber Stecknabeln) von ben Deutschen, die man daher wohl, und zwar die Rürnberger, für die Erfinder berfelben annehmen darf. Auf abnliche Art, wie bie Rahnadeln für Schneiber und Raherinnen, machte man nun auch Rabnabeln für Lederarbeiter, fowie Dacinabeln, Gvicfnadeln u. bgl. Geit bem Anfange bes achtzehnten Sabrbunberte brachten es bie Englander am weitesten in ber Dabnabel= Fabrifation, und noch immer find ihre Rabnadeln die beften und feinsten in der Belt, obgleich Deutschland, die Rieberlande und Frankreich ebenfalls febr gute Dahnadeln liefern; in Deutschland 3. B. Nürnberg, Fürth, Iferlohn, Altena (in ber Grafichaft Mart), Coln, Wien, Dotebam, Breslau zc., in ben Riederlanden Baels bei Machen, in Frankreich Migle, Eros Die Englander erfanden und verbefferten Maschinen jum Bufpigen, Schleifen, Poliren u. f. w.; fie verbefferten auch ben Stahl ju ben Rabeln, ihre Bartungsart zc. Bugleich er: fanden fie vor mehreren Jahren die Runft, Dabnadeln aus Sugftabl ju machen, eine Runft, welche befondere Cheward ju einer großen Bollfommenheit brachte. Gie vergolbeten auch Rahnadeln, und erfanden fogenanntes roftschütenbes Papier (Stablpapier), welches die Rahnadeln, wenn fie bineingewickelt find, felbst in febr feuchter Luft, g. B. auf ber See, vor bem Rofte fichert.

§. 213.

Biele alte Bolter bedienten sich, statt unserer jetigen Steckendeln (auch Glufen), ber Dornstacheln, ber Solls und Wetall-Stifte (Spinulao ober Spinae, wovon bas Niebersachsische Spenbeln) zur Befestigung von Kleidungsstücken. Selbst goldene und siberne Stifte mittelst des hammers und der Scheere dunn und schmal gemacht wurden dazu von bemittelten Personen angewendet. So truger die Frauen um die Zeit des trojanischen Krieges eine Art golde ner Nadeln zur Zierde. Indessen gab es in alten Zeiten auch schwangenähte Defte und Schlingen (haten und Debre) zu einer solchen Befestigung der Kleidungsstücke, wie die Frauenzimmer sie selbst jest noch bei manchen Kleidungsstücken anwenden. Sie wurden in Deutschland, namentlich zu Nürnberg und Augsburg, von eigenen heftleins: Machern versetigt, aus welchen in der Folge meistens die Stecknadelmacher entstanden.

Wenn auch einiger Schein vorhanden ift, als wenn die Stecknadeln mit einer Spige und einem Ropfe um die Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts erfunden worden wären, so ist es doch viel mahrscheinlicher, daß die Deutschen, und zwar die Nürnberger, die Erfinder davon find. Aber furze Zeit nachher, und zwar zu gleicher Zeit, wurden sie auch in England, Frankreich und in den Niederlanden bekannt.

§. 214.

Die ersten Stecknabeln waren freilich noch nicht fo volltommen, wie die unfrigen. Go hatten fie noch feine besonders aufgeseite Ropfe; das ftumpfe Ende berselben war blos ju eieine eben solche, genau auf jene passenbe Rinne mit Grübchen ist. Wird bas Schraubengewinde an das stumpse Ende des Rabelschafts gesteckt, dieser in die Rinne des Ambosses so gestegt, daß bas Schraubengewinde in das Grübchen zu liegen kommt, dann der Stempel durch einen Steigbiegel oder Fußetritt ein paar Mal schnell hinter einander in die Höhe gezogen und wieder fallen gelassen, so sist der Kopf sogleich sest und kugelrund an dem Schafte, als wenn er daran gegossen wäre. Auf diese Art kann ein einziger Arbeiter täglich gegen zehntaussend Rabeln anköpfen.

Der Englander Harris verbesserte die Wippe vor 30 Jahren; auch erfand er fast zu berselben Zeit die verzinnten
Stecknabeln aus Eisendraht mit gegossenen Köpfen.
Doch sind die gewöhnlichen, in einer Weinstein=Austösung ober
in verdünnter Schwefelsaure weiß gesottenen, oder die verzinnten messingenen Nadeln (die versilberten sind viel seltener) noch
immer beliebter geblieben. Die Methode des Zuspistens, Berzinnens, Weissiedens, Scheuerns ze. ist in neuester Zeit, besonbers durch die Engländer, sehr vervollkommnet worden. Das
Zuspisten der Stecknadelschäfte geschieht auf dem Spitzinge,
welcher aus einem, durch den Fußtritt wie ein Schleisstein um
seine Are getriebenen, auf seiner ganzen Peripherie feilenartig
behauenen, harten, stählernen Eylinder besteht, während der
Spitzing für die Rähanadelschäfte ein wirklicher Schleisstein ist.

Sehr wohlthätig war bas vor mehreren Jahren von bem Englander Prior erfundene Juspihrad. Dieses hat durch seine, von einer Seite herumgehende, mit einem Blasebalge verbundene, galgenartige Röhre und einen an einer gewissen Stelle neben dem Spihringe angebrachten trichterartigen Kanal die Einrichtung wie Fig. 2. Taf. XIV., daß der beim Juspihen sonst umbersliegende, und von den Arbeitern zum größten Rachtheil ihrer Gesundheit eingeschluckte Messingstaub (bei Nähzadeln anderer Staub) völlig von den Arbeitern abgehalten und an einen bestimmten Ort hingeblasen wird. Der, durch den Fußtritt mit dem Spihringe zugleich bewegte Blasebalg bläst durch Rihen der galgenartigen Röhre heraus auf die Poppe, Ersindungen.

Stelle, mo bas Bufpigen gefchiebt, und gmar fo, bag ber Rabel ftanb ficher in den trichterformigen Ranal bineingetrieben wird. Ginige Jahre nachber erfanden Elliot, Beftcott und Abraham in England abnliche Bufpigraber ju bemfelben nuslider 3mecf. Derjenige bes Befteott und Abraham war nur fin Dabnabelfabriten bestimmt. Die feinen abfliegenben Gifenfpabn werben ba burch Magnete, welche in ber Rabe bes Spifrin ges an einer Urt fpanifchen Band und an einer von bem It beiter umgenommenen Daste fich befinden, angezogen. Diefel ben Flachen, woran die Magnete fich befinden, find auch mi Del beftrichen, damit auch die burch ben Gifenftaub mit fort geriffenen Steintheilchen bafelbft fleben bleiben fonnen. Uebri gens find die englischen Stechnabeln immer noch die beften, ob gleich auch Franfreich, die Diederlande und Dentichland ( . & Schwabad, Rurnberg, Mugsburg, Jierlobn, Altena Rabelburg in Defterreich zc.) febr gute liefern.

§. 216.

Die Erfindung der Rahnadeln erzengte balb auch bi Erfindung der Fingerhüte, zum Schutz der Finger beim Din eindrücken der Rahnadeln in die zu nähenden Stoffe. Anfanz umwickelte man den Finger, womit man die Nadel drückte, mit fleisem Leder, und bald machte man auch lederne Fingerling Richt lange darauf fanden sich Metallarbeiter, welche metaller Fingerhüte, messingene, eiserne und silberne, verfertigten. Die



### 211

und answendig vergolbet. Fingerhate aus Elfenbein b Anochen find icon feit langer Zeit von Drechelern verzigt worden.

# 7. Bijouterien, Edelfteine, Perlen, Avrallen und anderer Schmuck.

### §. 217.

Roftbare goldene Bijouterien, wie Balsbanber, Armfomeibe, Ohr= und Finger=Ringe, mit toftbaren Ebel= inen befett, trugen die Alten icon. Babricheinlich find he Bijonterien (fogar fostbarer Pferbeichmuck von abnlicher t) im Morgenlande entsprungen und find von ba allmänach Europa binüber gepflangt morben. Go weiß man, B bie romifchen Damen febr gern mit folchen Bijouterien fich Der gewöhnliche Schmuck ber Manner mar indefi eine gebrehte, ober aus Ringen gufammengefente golbene tte. Um allgemeinsten bei ben Romern maren bie golbenen nge, welche fie von ben Gabinern entlehnt zu haben ichei= 1. Anfangs burften nur Genatoren und Ritter goldene Ringe gen, die oft mit toftbaren Edelfteinen befest waren. Gpater mudten fich freilich auch andere Personen bamit. In Rom r zu Dompejus Beiten Prariteles (aber nicht ber beinte große Bildhauer) als Gold= und Gilber-Arbeiter berühmt, b unter ben Raifern nahm bie Golbidmiebefunft noch immer Bolltommenbeit gu. Bu Conftantine Beit befanden fich onbers zu Conftantinopel viele Golbichmiebe, die fehr biden Schmuck, freilich nicht fo fcon und fo geschmackvoll : bie unfrigen, hervorbrachten.

Frühzeitig mar tie Golbichmiebekunst auch in Deutschland, antreich, Ungarn und anderen europäischen Ländern verbreis worden. So machten unter andern die deutschen Goldmiede, vorzüglich in Rurnberg und Augsburg, schon im eilfst, zwölften und breizehnten Jahrhundert aus dem edlen Meslerecht hubsche Schmuckfachen. Besonders berühmt waren schon mals die ungarischen Goldschmiede, von welchen die Deutschen b andere noch viel lernen konnten. In neuerer Zeit wurden

die Bijouterien baburch außerordentlich vervollfommnet, baf man fie in einigen Städten, fabritmäßig zu verfertigen, ange fangen hatte. Golde Bijouteriefabriten murben g. B. i London, Paris, Bien, Berlin, Sanau, Stuttgatt Pforgheim, Comabifch : Smund, Genf zc. gegrundet, w ein Arbeiter bem andern immer in bie Sande arbeitet Belde geschmactvolle Schmuctwaare, wie Retten und Ring aller Urt, Borftecfnabeln, Schnallen, Dofen, Uhrgebaufe # tommen jest aus folden Fabrifen jum Borfchein! In biefe Fabrifen erfand man por etlichen 30 Jahren, außer verfchiebe nen Ausschnitte, Prefe und Drebe Dafdinen, die außerft finn reiche Buillochir=Dafdine, womit man auf Goldmaan 3. B. auf Dofen und Uhrgebaufe, viel ichneller und genauer als burch bas bloge Graviren mit ber Sand, allerlei, gerate freisformige, ovale, wellenformige zc. Linien ichneiden fam Der Mechanismus biefer Mafchine ift theils von Runft = Dref banten, theils von Uhrmacher=Schneibzeugen entlebnt. Da Legiren oder Berfeten bes Goldes (fowie auch bes Gilbers) mi mehr oder weniger Rupfer war ichon vor vielen Sabrbundertet eingeführt, und felbit ber Grad ber Legirung (bie Raratirung oft gefetlich vorgeschrieben worden. Durch bie Legirung wir nicht blos der Preis ber Baare vermindert, fondern bas Die tall wird baburch auch barter und jur Berarbeitung gefchidte fowie die Baare felbit haltbarer gemacht.



215. Bas die Chelfteine betrifft, fo verstanden ichon bie 216

6.

ten bie Runft, fie gu schneiben und gu schleifen. Senatoren und Ritter pflegten auf bie toftbaren Steine ihrer Ringe die Bildniffe ihrer Borfahren ober ihrer Freunde oder eines großen Mannes eingraben zu laffen. Auch zum Befiegeln ihrer Briefe und Papiere manbten fie folche Ringe an. Diamant, ber bartefte unter allen Cbelfteinen, ift mabrichein= lich ben Sprern zuerft befannt geworden. Die Bearbeitung biefes Chelfteins machte bie meiften Schwierigkeiten; aber aus

bem Plinius und Isiodor ergibt fich, daß man ibn damals fcon mit feinem eigenen Staube ju ichleifen und zu facettis ren ober brillantiren verftand. Die Deutschen, vornehmlich bie Rurnberger und Augeburger, waren wenigstens ichon im viergebnten Jahrhundert im Schneiden und Schleifen bes Diamants

und ber übrigen Ebelfteine geschicht. Bis vor etlichen 60 Jahren wurden in Europa die Diamanten, um fie in Stucke von beliebiger Große zu trennen, immer gerfagt, ober vielmehr mittelft ibres eigenen Staubes von einander gerieben. Run aber

erfand man bas weit vortheilhaftere Gpalten berfelben mittelft eines Deifels und Umboffes. In biefer Runft zeichnete fich balb ber Bollander Unbreas Bevelmann vorzüglich aus.

Derfelbe erfand auch bie Runft, ben Diamant febr fein zu bob-Bon ten Indiern weiß man freilich ebenfalls, daß fle bas Berbauen und Spalten bes Diamants ichon lange recht

aut verftanben.

Plinius fannte auch ichon fünftliche ober faliche Ebelfteine ober Glasfluffe, welche man damals fehr theuer bezahlte und welche Betrüger nicht felten für achte ausgaben. So machte man auf ber Glashute zu Allerandrien, wo man febr feines Glas fabricirte, auch faliche Ebelfteine. Bum Far= ben bes bazu bestimmten feinen Glases gebrauchte man Detalls talte, wie man biefe auch jest noch bagu anwendet. Unter ans beren ergablt Geneta, baß ein gewiffer Democrit fünft= Den fünstlichen Rubin lide Smaragde verfertigte. tounte man erft feit ber Mitte bes fiebenzehnten Jahrbunderts fabriciren, mo der ale Alrgt gu bamburg lebende Caffins feinen Goldkalk (aus Gold in Königswaffer oder Salpeter-Salzfäure aufgelöst und durch Zinn niedergeschlagen), hernach Caffius'sches Goldpulver oder Caffius'scher Goldpurpur genannt, erfunden hatte. In neuerer Zeit find die Glasfluffe zu einem noch höhern Grade von Bollkommenheit gebracht worden.

S. 219.

Einen koftbaren Schmuck ber Frauenzimmer machten schon zu hiobs Zeiten die Perlen aus, oder diejenigen harten, kugelförmigen, in dem Körper und in der Schaale verschiedener Muscheln befindlichen, kalkigten Auswüchse, welche geschliffen und polirt einen äußerst schönen bläulichten Glanz erhalten. Wahrsscheinlich entstehen diese Perlen von einer Beschädigung der äußern Schaale des Thiers, an welcher Stelle dann Saft hers austritt und zu Perlen erhärtet. Schon in den ersten christlichen Jahrhunderten verstanden es die Indier, solche Perlen dadurch in den Muscheln zu erzeugen, daß sie mit spitzigen Griffeln hineinstachen. Dierbei kam es freilich darauf an, daß sie die richtige Stelle trasen. Auf diese Art verstand es auch der berühmte schwedische Naturforscher Linné, Muscheln zur Erzeugung von Perlen zu zwingen.

Bei Frauenzimmern, welche mit achten Perlen fich fchmuden, ift immer ein gewiffer Grad von Bobibabenbeit vorauszusenen. Damit aber auch minder wohlhabende Frauengimmer von einem Perlenschmuck Gebrauch machen fonnten, fo fuchte man icon langft allerlei Mittel auf, funftliche, unachte ober falide Derlen zu erfinden, die mit den achten wenigstens Glang und Farbe gemein batten. Deswegen machte man icon por mebreren Jahrhunderten, als Stellvertreter ber achten Derlen, fleine perlfarbige Glasfügelchen, etwas fpater Rugelchen aus Bachs ober Gummi, mit einem pertfarbigen Firnig überzogen. Aber erft in ber letten Balfte bes fiebengebnten Sabrbunberte erfand ber Frangoje Jacquin die Runft, fo gute unachte Perlen gu machen, bag oft bie geubteften Hugen fie nicht von achten un: tericheiden fonnten. Er überftrich nämlich boble Glasfngelden inwendig mit dem filberfarbenen Bobenfage fleiner gemafchener Fifche und gog, der Festigkeit megen, weißes Bachs binein. 3m Jahr 1680 machte er biefe Erfindung burch Bufall.

215

S. 220.

Aus ber Schaale berjenigen Muschel, worin bie Perlen entelten sind, ber Perlmutter, (auch wohl aus der Schaale richiedener Schnecken) lernte man ebenfalls, mit Hulfe von inen Sägen, Feilen, Schleif= und Polir=Apparaten, schön änzende Schmuckwaare verfertigen, z. B. Halsgeschmeide, mageschmeide, Ohrringe, Knöpfe, Uhrschlüssel, Petschafte, auch osen, Spielmarken zc., sowie Berzierungen an allerlei Galanziewaare. Die Nürnberger Perlmutterschneider ersaanden richiedene Mittel, die Perlmutterwaare so zu schleifen, daß mit mehreren schönen Farben spielte, und sie in Bijouterien genau einzusehen, daß sie den ächten Perlen glich. In den neren Zeiten ist es auch sehr üblich geworden, an gewissen zellen der Bijouterien milchweißes, schwarzes, rothes, blaues, unes ze. Email einzubrennen, welches eine ungemein schöne irtung hervorbringt.

Rorallen und Bernsteine wurden schon in den ältesten iten als Schmuck benutt. Die Rorallen, oder die steins d hornartigen Gehäuse gewisser an Meerestüsten auf Felsen d Muscheln siender Pflanzenthiere verarbeitet man, naments in Korallenmanusakturen Italiens und Frankreichs, zu Halsenüren, Urmschnüren, Ohrgehängen, Knöpsen Uhrberlocken 2c. Lalse Ohre und Armschmuck haben schon die Phonizier d den Bernstein angewendet, welcher in der Folge noch zu uncher anderer Schmucke und Galanteries-Waare, besonders Pommern, wo man vielen Bernstein gräbt, verarbeitet wurde. er Bernstein ist das mineralisierte Produkt einer untergegans nen Pflanzenwelt.

## Siebenter Abichnitt.

# Die Wohnungen ber Menfchen und bie nächsten Saupterforderniffe für biefe Wohnungen.

## 1. Die Gebäude felb ft.

6. 221.

Daß bie Kunft, Säuser zu bauen, eine ber alteften Rünste ber Welt ift, bedarf wohl keiner weitern Auseinanderseigung. Die Geschichte der Baukunst (in der dritten Abtheblung) wird zeigen, daß die Indier diese Kunst schufen, die Affprer, Meder, Phönicier, Babylonier, Hebraer, Sprer, Perser, Aegyptier, Etrusker und einige ander alte Bölker sie verbesserten, die Griechen und Römer aber erst zur größten Bollkommenheit sie brachten. Go alt, wie die Baukunst ist, muß natürlich auch das Handwerk des Jimmerns und Maurens senn; und auch diese Handwerke wurden nach und nach vervollkommnet, sowie die Baukunst höher stieg.

Die zur Aufführung von Saufern bestimmten Baume mußten hauptfächlich burch Aerte, Beite, Bobrer und Gagen bearbeitet werden. Die ersten Aerte und Beile waren icharfe Steine Dem Athenienser Dabalug ichreiben bie Wrieben bie

#### 217

### 6. 222.

Bretter und Dielen, wie nicht blos Bimmerleute, fon-

mehr noch Schreiner, aber auch alle übrigen Bolgarbeiter ebrauchen, werben bekanntlich erhalten, wenn man Baumme ber lange nach in lauter parallele Streifen von benter Dicte gerfägt. In alten Zeiten geschah bieß immer Dandfagen. Doch gab es in Deutschland icon im vier-Jahrhundert von Baffer getriebene Gagemühlen, nicht Brett= ober holg=Gagemühlen, fonbern auch Stein= emüblen. Die Kunft, für den Bau von Pallaften Marmit (ftumpfen) Gagen ju ichneiben, ift übrigens ichon febr fie foll, nach Plinius Bermuthung, in Carien erfunden Freilich waren Gagemublen, mahricheinlich von alten tichen erfunden, anfange felten; erft im vierzehnten, befonaber im fünfzehnten und fechezehnten Sahrhundert, ver-:ten fie fich allmählig nicht blos in Deutschland, sonbern in anderen Landern. Rur in England wurden fie erft zu inge bes achtzehnten Jahrhunderts eingeführt, weil alle eren Berfuche, folche Mühlen zu bauen, von ben Solgfagern, Furcht, ihr Brod zu verlieren, vereitelt worben maren. ib=Gagemühlen, ober Gagemuhlen mit vom Binde geen großen Windflügeln, wurden zuerft von ben Sollandern 1 Ende, bes fechszehnten Jahrhunderts angelegt. In dem= n Jahrhundert gab es auch ichon Mühlen mit vielen, durch Bafferrad in Thatigfeit gefetten, Gagen, welche einen m ober mehr Baume in viele Bretter auf einmal zerichnitten. 3m achtzehnten Jahrhundert, besonders in ber letten Salfte Iben, wo bie Mechanit überhaupt, burch richtigere Grundgeleitet, auf eine großere Sohe flieg, murben auch bie Gageilen bedeutend vervollfommnet. Biel hierin leiftete ichon ber Mitte jenes Sahrhunderts der berühmte frangofische In bemfelben Jahrhundert murben janifer Belidor. ie neue Arten von Gagemühlen an's Licht gebracht, namentvon ben Frangosen du Quet, de Fonsjean, Tiroude, pot und Albert; von ben Englandern Stansfield, ight, Trotter und Fould; von dem Amerikaner Coavon-ben Schweden Runtherg und Thunberg; und

von den Deutschen Gerotnus, Levenau, Schäfer u. A. Am nühlichsten unter ihnen war die im Jahr 1799 von Albert in Paris erfundene Mühle mit ringe oder freisförmis gem Sägeblatt. Dieses um seinen Mittelpunft getriebene Sägeblatt sägt ununterbrochen fort, während das aufe und nie bersteigende gewöhnliche geradlinichte Sägeblatt nur beim Niedersteigende gewöhnliche geradlinichte Sägeblatt nur beim Niedergange schneibet. Die Engländer Brunel, Smart, Gibsson und Stewart, sowie der Amerikaner Eastman haben diese Art von Sägemühlen noch bedeutend vervollkommnet. Bei ber vom Amerikaner Eastman erfundenen Sägemühle läuft der einmal durchgefägte Baum von selbst wieder zurück, und in dem Augenblicke, wo dieß geschehen ist, faßt die Säge den Baum mit großer Genauigkeit immer wieder an einem andem Orte an, um ihn von da aus abermals zu durchfägen.

### 6. 223.

Fig. 3. Taf. XIV. fieht man eine Baffersägemuble, nie vor ein Paar hundert Jahren war. Schon hier wurde, nie es bei den gewöhnlichen Sägemuhlen noch jest der Fall ift, die in einen viereckigten Rahmen eingespannte Säge durch eine mit diesem Rahmen verbundene, in der Are einer umlaufenden Welle steckende Kurbel auf und nieder getrieben; auch bie wurde durch diese Bewegung bes Rahmens ein, in einer besonden kleinen Belle steckender Arm auf, und nieder, falalich bie

219

Aufgange schneibet, ohne einen fogenannten Anlauf ober Bufen (eine Schräge) nothig ju haben.

S. 224.

Bum Mauren ober zur Berbinbung ber Steine mit einander gehört Mortel (Maurerfpeife), eine Composition, von Sand und gebrannten geloschten Ralt. Die Runft, Ralt au brennen und Mörtel zu machen, muß daher eben so alt fenn, ale bie Runft zu mauren ober Baufer aus Steinen gu bauen. Bie meit hierin bie alten Griechen und Romer getommen waren, ift bekannt genug. Den Mortel mußten fie fogar beffer ju machen, wie wir. Roch jest feben wir ja oft Ueberbleibsel von alten, nicht blos romischen, sondern auch beutschen Gebauben, an welchem ber Mortel eine außerorbents Uche Festigteit besitt. Das Raltbrennen verrichteten bie Alten gewöhnlich in Meilern ober in Gruben; in unseren Raltbfen fonnen wir bas Brennen allerbings beffer verrichten, und Diese Ralkofen sind besonders feit dem Ende des achtzehnten Sahrhunderts von Cancrin, Langeborf u. 21. febr verbef: fert worben.

Biele Mube gab man fich in neuerer Beit, einen eben fo guten Mortel zu erfinden, als ber alte romische war. Mehrere gelehrte Atademien festen für einen folden Erfinder Preife'aus, und dieß hatte auch wenigstens den guten Erfolg, daß man burch die Bemühungen und Berfuche bes Biegler, Coriot, bolle, John u. A. ben Mortel beffer ju machen lernte. Go beiß man ja auch, daß bie Alten in ber Benutung bes gerannten und in der Aufbewahrung bes gelöschten Ralts febr prafaltig ju Berte gingen, bag fie g. B. ben gebrannten Ralt ogleich lofchten, ben geloschten aber, vor der Benutung, viele tabre liegen liegen, die Bermischung beffelben mit gutem gros em Cande auf bas Gorgfältigfte bewertstelligten und zwischen Stein und Stein immer eine bedeutende Quantitat bes Mortels rachten. Auch neue Arten von Morteln erfand man feit bem inde bes achtzehnten Jahrhunderts. Darunter gehören ber

rtel bes Esrist und bes Buchner für Bafferbehälter, Dip. Folir=Mortel bes Lurten für Feuerheerde 2c.

lemertendmerth beim Danferbau, vornehmlich auf bem

Lanbe, mochte wohl bie Erfindung bes Pifebaues fenn, wo bie Bande, ohne Balten und Steine, blos aus fehr fest ge= stampfter Erbe aufgeführt werben. Diese Bauart ift feit bent Jahre 1791 burch den Frangosen Cointeraur bekannt und in manchen Ländern auch ausgeübt worden.

§. 225.

Die altefte Bedeckung ber Saufer bestand ans Reiswert, Strob, Solzplatten u. bgl. Doch ift die Erfindung ber Dade giegel aus Thon gleichfalls ichon febr alt, obgleich bie Dauren giegel (Bacffteine) aus Thon noch alter fenn mogen. Babrfcheinlich brannte man die erften aus Thon verfertigten Bie gel noch nicht, fondern trochnete fie blos fart, wie bief noch jest bei ben fogenannten agpptifden Biegeln gefdiebt. Alls man fie aber, wie bieg wenigstens icon bei ben Griechen und Romern ber Fall mar, burch ein Feuer gu brennen ternte, ba geichab baffelbe zuerft in Deilern und in Gruben, und fpater auch in Defen. Die alteren Biegelofen waren noch un volltommen; man wußte die Warme noch nicht fo vortheilhaft ju entwickeln, beifammenguhalten und auf die rechte Stelle gu führen, wie es in neuerer Beit der Fall ift, wo man besmegen auch die Operation bes Brennens ichneller, volltommner und mit Eriparnif von Brennmaterial ju Stande brachte. Go erfand Bauffan bu Bignon einen eiformigen, Cancrin einen fegelformigen, Gigner einen ellipfoibifchen Dfen, u. f. w. Dod



# §. 226.

Der Bedaute, in Gebauden Deffnungen anzubringen, um burd Licht zu erhalten, mar mobl febr natürlich. Bei Wind b bofem Wetter verschloß man diefe Deffnungen burch Thui ober Laben. Alber dann murbe ce fo dunfel in ben Saun, bag man feine Arbeiten barin verrichten fonnte. Golde bequeme burftige Fenfter, alfo blos verschliegbare Deffnunt, batte man in alten Beiten. Dicht zu verwundern ift es, i bie Menichen icon frubzeitig auf eine Erfindung tachten, Fenfteröffnungen mit einem feften burchfichtigen Rorper verschließen, ber Licht in bas Gebaude hinein ließ und felbe boch vor Sturm, Regen, Schnee und außere Ralte mabrte. Die erften Fenfter von biefer Urt, wie bie alten orgenlander, die Griechen, Romer und viele Bolfer des norden Europa's fie hatten und zum Theil noch haben, find von rofichtigem born. In China bediente man fich bagu bes rchfictigen Papiere ober ber geschliffenen Huftergalen. Auch hatten bie Morgenlander Gitterlaben. 3m en chriftlichen Jahrhundert tamen in Italien bie Fenfter ı Sypsspathblattern oder von Marienglase auf; im iten Jahrhundert Genfter von bunnem burchfichtigem rn. Golde Fenfter hatte man auch in Gallien; boch nahm in bagu auch mohl bunn geschabtes Leber und feines oltes Papier. In mehreren Gegenden Ruflands find th jest Genfter von Marienglafe üblich; und nach Plinius viente man fich berfelben ichon im Allterthume auch ju Diftten.

Glasfenster scheinen im britten Jahrhundert zuerst aufstommen zu senn, aber von gefärbtem Glase. Früher wandte in das Glas, obgleich es längst erfunden war, wegen seiner stipieligkeit noch nicht bazu an. Kirchen wurden zuerst mit chen. Fenstern versehen, und erst später brachte man sie auch Wohnhausern an. In England bekamen die Wohnungen der renehmen um's Jahr 1180 die ersten Glassenster; und Jahr nberte verstossen, die solche Fenster allgemeiner wurden.

Selbst im finfzehnten Jahrhundert wurden Glasfenster in Bohnhäusern noch mit zur größten Pracht gerechnet. Die Abtei St.
Den is in Frankreich erhielt Glasfenster mit eingebrannter Malerei im zwölften Jahrhundert; in Deutschland und in ben Niederlanden hatte man sie schon früher gehabt; und in letzteren beiden Ländern, sowie in der Schweiz, wurde diese Kunst zu dem höckenen Grade von Bollfommenheit gebracht. Man machte die in das Glas hineingeschmolzenen Farben so beständig, daß keine Bitterung sie abwischen, keine Zeit sie verlöschen konnte. Fenster
von ungefärbtem oder weißem Glase erhielt Frankreich erfi
im vierzehnten Jahrhundert. Die meisten Säuser Wiens batten erst im Jahr 1458 Glassenster. Alls feit der letzten Sällte
des sechszehnten Jahrhunderts die Glassabriken vermehrt und
vervollkommnet wurden, da vermehrten sich auch nach und vie Glassenster in den Gebänden.

6. 227.

Da in jenen Zeiten bas weiße Glas gewöhnlich ftarf in't Grünlichte fiel, wie man dieß noch an alten Fensterscheiben sieht, so diente das Farben recht gut dazu, die Fehler der Weiße zu verstecken. Das durch die Fenster in die Gemächer des Gebäudes fallende Licht hatte dann freilich keine rechte Delligkeit, sondern mancherlei farbigte Schattirungen. Wie weiß, wie glänzend und schön ist das Glas der neuesten Zeit, seitbem man manche Mittel erfunden hatte, es besser zu schmelzen, w



Beipzig u. Al. erfunden worben.

Deutiges Tages werben bie Glasscheiben fast burchgebenbs rmoge eines Ritte in zierliche bolgerne Rabmen eingefest; ebem erhielten fie fast überall bleierne Ginfaffungen. iefe hatten Ruthen, in welche bie Scheiben einpaßten; bas lei wurde bann, jur Befestigung ber Scheiben, blos an bas las angebruckt. Bur Berfertigung jener Ruthen in jenen Bleieifen gebrauchte man anfangs einen Ruthhobel. 3m fünfbnten Jahrhundert aber wurde, wahrscheinlich von einem eutiden, ber Bleigug ober die Biehmaschine Fig. 1. Taf. V. erfunden, welche die Frangosen zwar verandert, aber nicht gentlich verbeffert haben. Die Dafchine besteht aus zwei ftabrnen Baden, burch welche bas gegoffene Blei, mit Sulfe von n Paar Rabern, Getrieben und einer Rurbel, fo hindurchge= angt wird, daß es bie gehörige Ausbehnung und Form erhalt. Uerbings haben bleierne Ginfaffungen manche reelle Borguge er ben bolgernen; nur feben fle nicht hubsch aus.

### 3. Schlofferarbeiten, Defen und Schornsteine.

§. 228.

Bur Sicherheit ber Menschen in ihren hausern und zur bicherheit ihres barin befindlichen Eigenthums waren Riegel nd Schlösser an Thuren, Raften zc. sehr nühliche Erfindunsen. Auf Riegel (von holz oder von Sisen) kounten die Menschen eicht verfallen; Schlösser aber sehten begreislich einen höhern drad von Kultur, Scharssinn und Nachdenken voraus. Und boch at man Schlösser und Schlüssel schon sehr früh gehabt. de wurden schon zu homers Zeiten die Thuren durch eine let Schlösser zugehalten. Indessen sind die eigentlichen Schlüssel wahrscheinlich erst später von den Laconiern, einem alten Bolte in Briechenland, ersunden worden; wenigstens wurden

von den Römern biejenigen Schlussel, welche einen breizactigten Bart hatten, laconische Schlüssel genannt. Griechen und Römer haben in der Folge die Schlösser und Schlüssel immer mehr vervollkommnet. Die Vorlegeschlösser kannten segleichfalls ichon.

Die alteren Schluffel waren Rohr=Schluffel, namlich Schluffel mit einem runden, oder breiertigten, oder vielertigten Rohre; das dazu gehörige Schloß hatte dann eben folche Dorne oder massive Stifte, über welche das Rohr paßte. Diese Schlöfel hatten vor unseren jestigen Schlüffeln alterdings den Borzug, daß die dazu gehörigen Schlösser nicht gut mit einem andern Wertzenge, als mit dem Schlüssel selbst, geöffnet werden tonnten. Indessen sind unsere jestigen Schlösser viel einsacht und zierlicher; der größern Sicherheit wegen schneibet man bei ihnen den Bart oft nach gewissen verwickelten Linien, Schnöfeln und anderen Gestalten aus, wonach denn freilich auch die Besehung ber Schlösser eingerichtet werden mußte.

fern find ichon feit Jahrhunderten gemacht worden. Go erfand man fünftliche Schieber jum Borftecten bes Schluffelloche, redt

man fünftliche Schieber jum Borftecten bes Schluffelloche, redt ftarte von einem Ungeweihten nicht leicht binwegzudructente Febern u. bgl. Um die Mitte bes fechezehnten Jahrhunderts wurden die fogenannten Mablichlöffer ober biejenigen Schlie

Manche, jum Theil febr finnreiche, Erfindungen an Golbis

Mifche Erfindung gehalten murben. Balb folgten nun auch innftliche Combinations: ober Berir. Schlöffer, bie verjenige zu öffnen im Stanbe mar, melder einen gemiffen, em Riegel correspondirenden Theil zu lofen mußte; jeder e tonnte bas Schlog nicht öffnen, er mochte ben Schluffel n, wie und mobin er wollte. Ein foldes fünftliches Schloff ben unter andern die Frangosen Boiffier und le Prince eaufond im Jahre 1778. Es bestand aus lauter Febern, ian nach einem Worte feste und richtete. Man fonnte inabe 50 Millionenmal verandern, und einen Schluffel gehte man bagu nicht. Sicherheitsschlöffer überhaupt, e fich nach gewiffen, nur von bem Befiger gefannten Ginten pber Charafteren veranbern ließen, wurden in ber ten Beit mehrere, g. B. von Marichall, Arfwright, lod, Bipper u. Al. erfunden. Bippere Schlof beftebt gezahnten Theilen, aus Ringen, die nach Buchftaben geet werben, und aus vielen fünftlichen Febern, bei beren egung bas Schloß fogleich unbrauchbar wird. In den neueleiten bat man auch Berirschlöffer mit einem Schreckife erfunden, welcher jogleich losgebt, wenn ein Uneingeer bas Schloß zu öffnen versucht, und wo bann auch wohl er und Dolche hervorschießen. Mit Recht barf man Sandr, welche fo funftliche Schlöffer verfertigen, unter bie meichen Runftler gablen. Dag bie Schloffer übrigens ichon auch allerlei, oft recht icones Gitterwert, eiferne Raften, beidlage an Thuren, Fenftern und Raften und noch manche e Gifenwaare verfertigen, ift gewiß befannt genug.

S. 230.

Stuben Defen, Rüchenheerbe, Ramine und Schorn:
1e find gar wichtige Theile einer menschlichen Wohnung.
ichen und Römer hatten noch keine Stubenöfen, auch keine Kamine und Schornsteine. Um sich in ihren Zimzu wärmen, hatten sie daselbst nur große tragbare lene Becken mit glühenden Rohlen; der von allen ihren stätten aussteigende Rauch zog im hause herum zu Fens. Thuren und Dachöffnungen hinaus.

3n Rordbeutschland sollen die Stubendfen erfunden ppe Erfadungen. 15

morben fenn. Man machte fie mit Beibulfe eines Ritts ents weber von Thon, oder von Gifenplatten, die man vierectigt an einander fette. Golde Defen waren plump und holzfreffend und blieben bieß auch bis über die Mitte bes achtzebnten Sabr= hunderts. Gie murben bann zierlicher und zweckmäßiger, na mentlich bolisvarender eingerichtet, wie bieß mit ben neu er fundenen Defen bes Leutmann, Buchner, Thielmann, Möller, Pflug, Erbard, Rirchner, Steiner, Chroje lius, Berner, Boreur, Benbel, Steubel, Bufch u. M. ber Kall mar. Daber nannte man biese Defen Spardfen. In ihnen cirkulirte die beife Luft mit bem beifen Rauche fo, baß beibe ihren Warmestoff möglichst vollständig an bas 3im mer abgeben mußten, ebe fie in ben Schornftein tamen. Dande von diefen Defen baben eine gewiffe Angabl fentrechter Buge, andere haben gickzactformige, noch andere haben ichraubenfor mige, wieber anbere fomobl fenfrechte, als borizontale ac. Ginen folden neuen Ofen fieht man Fig. 2. Taf. XV., mabrent Rig. 3. einen alten Ofen vorftellt. Die ruffifchen Defen murben wegen mancher guten Gigenschaft berühmt. Die Ber: vollfommnung der Gifenbutten, der Topfereien und Fajancefa: brifen batte auch auf eine beffere und fogar icone Form ber eifernen und thonernen Defen ben größten Ginflug. Das Beiben mit Dampf ift eine Erfindung ber neuern Beit, bit aber für Wohnzimmer wenig Gingang fand. Defto mehr ber



ver das Dach in die Bohe.

So febr bie Gebaube auch durch die Schornsteine an Bolls mmenheit zugenommen hatten, fo fand man boch auch oft an n Schornsteinen wieder manches auszuseten. Oft flieg namt ber Rauch nicht ordentlich in ihnen empor, sondern fiel in 16 Gebaube juruct, und bann maren wieber bie alten Gebrechen 1. Daran fonnte eine ichlechte Form ber Schornfteine, ober ne unpaffenbe Lage berfelben, ober es tonnten außere popfifche influffe (Winde, greller Connenschein zc., welche ben Rauch m oben nieberdrückten) Schuld fenn. Deswegen gaben fich s auf die neuefte Beit, im fechezehnten Jahrhundert ichon effon und Carban, viele Mube, die Urfache des Rauchens r Schornsteine aufzusuchen und Mittel zu erdenten, wie bieß arch eine beffere Ginrichtung ber Schornfteine verhütet werben innte. 3m achtzehnten Sahrhundert ift dieß mehreren Manern, wie Defaguliers, Ganger, Leutmann, Ritter, uth, Franklin, Barret, Werner, Chryfelius, von umford, Stieglig, Meinert, Berfon, Gilly, Boreur, osmell u. A. oft recht gut gelungen.

# 4. Möbeln und andere Schreinerarbeiten.

§. 232.

Daß sich die ersten Menschen der Erde aus Dolz und Steisen balb Bante zum Sigen, und Tische zum Auflegen von iachen, machten, kann man leicht denken; eben so, daß diese ianke und Tische noch sehr roh waren, etwa aus dunnen glatzn Solzstücken oder Steinplatten mit Unterlagen von Sachen ver Solzern bestanden. Die erste Berbesserung war die, daß an in den Polzplatten Löcher anbrachte, in welche man, als üße, starke gleich lange Stöcke besestigte. Den freistehenden anten oder Stühlen gab man in der Folge eine Lehne, we bequemer und sicherer darauf sien zu können. So war der nsfang zum Schrein er zoder Tischler Jandwerk gemacht, ab man mußte nun leicht darauf verfallen, auch Kasten, Kien, Schränke, Bettstellen und andere hölzerne Geräthe zu verzetigen.

Die Griechen schrieben nicht blos die Erstnbung der Stühle, sondern auch verschiedener Schreinerwerkzeuge, z. B. des Hobels, der Hobelbank, der Säge, des Bohrers und des Leims dem Dädalus zu. Sie sowohl, als auch die Römer und Hebräer, hatten schon solche Stühle, Tische, Rasten u. dgl., woran ein ziemlicher Grad von Kunst und Schönsheit sichtbar war. Unter andern ließen die römischen Senatoren dem Tarquinius Priscus Stühle von Elfenbein machen. Auch hatten die Römer schon viereckigte und runde Tische, Rubebetten oder eine Art Kanapees mit Polstern u. dgl. So wissen wir ferner aus der Bibel, daß damals das Junere ganzer Gebäude oft mit Cedernholze und anderm wohlriechendem Holze sehr funstvoll getäfelt und die Zimmer mit Tannenholz bed ielt wurden. Selbst ein Firniß zum Glänzendmachen von Waare ist den Alten schon bekannt gewesen.

6. 233.

Mfiatifche Griechen erfanden bie eingelegte Arbeit, ober die Runft, mittelft bes Solges Figuren von allerlei Farbe barguftellen. Erft als bie Romer ben Drient bezwungen bats ten, machten auch fie eben folche Arbeiten, bie fie ben befiegten Bolfern abgelernt batten. Lange nachber ift dieje Runft von Stalien aus nach Frankreich und Deutschland binverpflangt Bu Unfange bes fünfzehnten Jahrhunderts mar ber worden. Italiener Felippo Bruneleichi berühmt burch feine Geichid: lichfeit in ber Furnirarbeit, die er freilich blos von weißen und ichwarzen Stücken machte. Alle aber zu Unfange bes feche zehnten Jahrhunderts Johann de Berona die Runft erfunben batte, mit fiebend beißem Del und verschiedenen Karbeftof fen bem Solge alle Urten von Farbe fo gu geben, bag es bamit gang burchbeitt murbe, ba erft brachte man recht icone Gaden jum Borichein; und hierin übertrafen Deutsche und Frans gofen die Italiener nachber bald. Gin Deutscher, Georg Renner von Augeburg erfand im fechezehnten Jahrhundert die Furnirmuble jum Dunn = und Feinschneiben der gebeitten und der toftbaren ausländischen Solgarten.

Die Ebeniften oder folde Schreiner (Runftidreiner), welche blos feine Sachen machen, und bagu oft bes Ebenholys

§. 234.

Seit ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts ist bie Mobe in hinsicht der Schreinerarbeiten sehr veränderlich gewesen, besonders was die Form der Möbeln betrifft. Wie ganz anders, vorzüglich wie viel zierlicher, überhaupt geschmackvoller und schöner, sehen unsere jehigen Schränke, Tische, Stühle u. bgl. gegen die vor hundert Jahren, ja vor fünfzig Jahren aus. Die bunten Verzierungen bei der eingelegten Arbeit, und auch die ehedem oft gebrauchte Vergoldung bei manchen Möbeln, sind im Allgemeinen dem Geschmacke der neuesten Zeit nicht mehr angemessen. Man liebt jeht mehr die Einfacheit, eine schöne Farbe und eine glänzende Politur. Das Künstliche bei Schränken und Schatullen besteht auch jeht noch oft in verborzgenen Fächern, die ein Uneingeweihter nicht finden kann.

So fehr die Schreinerarbeit in neuester Beit an Bolltoms menheit zugenommen hat, besonders mas schöne Form der Baare, dußeres Unsehen und Bequemlichkeit beim Gebrauch betrifft, so muß man doch, von einer andern Seite betrachtet, wieder gestehen, daß die altere Waare in der Regel dauerhafter war. Oft nehmen jest die Schreiner Dolz, das nicht recht

trocten ift und bann nach einiger Zeit fich mirft ober Riffe betommt, auch wohl fonst noch Fehler hat, welche burch außern Glanz und Farbe versteckt werden tann.

# Achter Abschnitt.

Manche andere häusliche, perfönliche und gefell: schaftliche Bedürfnisse, besonders zur Bequemlich: teit, zum Vergnügen, auch zu geistigem Genuß und zu geistiger Ausbildung, sowie zu verschiebenen Liebhabereien.

### 1. Die Spiegel.

§. 235.

Spiegel find im Sause, besonders für Frauenzimmer, unentbehrliche Bedürfnisse. Die altesten Spiegel waren Retallspiegel, und die ersten darunter wahrscheinlich silberne. Später machte man sie aus einer Mischung von Anpfer und Zinn; und noch später erfand man die Glasspiegel aus einer Glastafel bestehend, die auf einer Seite mit einer undurchschtigen Materie belegt war Rach ber Erstnung ber

beigebnten Jahrhundert. Allsdann schmolz man Blei oder auch dinn und goß es auf die aus dem Strectofen kommende, noch beiße Glastafel, mit der es sich in einer dünnen Lage vereizigte. Nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts machte man, wahrscheinlich in Murano zuerst, das Belege der Glastafel so, wie es noch jeht geschieht; man bedeckte nämlich ihre eine Seite mit Stanniol (Zinnfolie, dünn geschlagenem Zinn), worauf überall Quecksilber ausgebreitet war. Dies Amalgama erhärtete bald auf der Glastafel. Zwar erfand man in Rürnsberg zu Ansange des sechszehnten Jahrhunderts wieder eine Kunst, Spiegel ohne Folie zu versertigen. Diese Kunst fins det aber schon längst keinen Beifall mehr.

§. 236.

Die venetianische Spiegelfabrit ju Murano ift gleichsam bie Mutter aller übrigen Spiegelfabriken in Europa. Bis zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts war sie es auch fast allein, die ihre Spiegel nach allen Theilen von Europa und nach Ost- und Westindien schiefte. Dann aber bekam sie in mehreren Landern Schwesterfabriken, die immer mehr den Absath der Besnebiger verminderten.

Richt blos in Murano, fonbern auch in Deutschland, Frankreich und in andern Landern, wo man Spiegel machte, ourben bie Spiegelglafer, wie boble Glasmaare, geblafen, ann murbe die Glasblase aufgeschnitten und in dem Streds sfen geebnet, nach dem Abfühlen gur geborigen Geftalt gefchnits en, auf beiben Seiten geschliffen und polirt und zulest auf ber inen Geite foliirt. Wenn man aber auf biefe Urt Spiegel faricirte, die über 15 Boll Lange besagen, fo war ihre Breite jegen ibre Lange immer fur die Menfchen ju gering, welche in gutes Chenmaag liebten; und bieg gab bem Frangofen Abrabam Thevart im Jahr 1688 Unlag zu ber Erfindung leapssener Spiegel. Bald murde in Paris eine Spiegelnieferei angelegt, welche Spiegel lieferte, die 84 Boll boch und • 30ll breit maren. Man legte nun an anderen Orten Frankeichs und in anderen Landern Europa's gleichfalls Spiegels iefereien an, welche noch größere Spiegel, fogar bie auf 200 bil Dobe und 140 Boll Breite burch ben Bug (auf ber großen starken kupfernen Tafel) hervorbrachten. Solche Spiegel sind freilich sehr theuer. Auf den preußischen Spiegelgießereien koftet ein solcher, möglichst fehlerfreier Spiegel von 100 bis 120 Boll Länge und 54 bis 60 Boll Breite 4000 bis 5000 Gubben. Die meisten Spiegel, welche man noch immer und zum Theil sehr groß macht, sind geblasene Spiegel. Ein solcher von 64 bis 65 Boll Höhe und 23 bis 24 Boll Breite kostet auf ham növrischen und braunschweig'schen Hütten ungefähr 400 Gulden.

Die Berbesserungen, welche in neuester Zeit mit der Glass masse vorgenommen wurden (Bierter Abschnitt. 6.) gingen natürlich auch auf die Spiegelfabrikation über. Für letztere wurden aber auch neue Schleif: und Polirmaschinen erfunden, die oft ein Wassernab treiben muß. Geschliffene Facetten an Spiegeln sind keine Mode mehr und auch nicht zweckmäßig, weil sie Nebenbilder geben. Die vergoldeten Spiegelrahmen sind schon seit mehreren Jahren von einfachern, und geschmackvollen schön polirten bölzernen verdrängt worden.

# 2. Lichter, Campen, Leuchter, Laternen, Feuerzeuge und ähnliche Sachen.

# §. 237.

Mit Lichtern beleuchten wir zur Nachtzeit unsere Bimmer, Straßen und andere Plätze, am Tage auch Keller, Gruben und andere dunkle Räume, wenn die Sonne da keine Dellung mehr gibt. Wir haben Dellichter, Talglichter, Wachstichter, Wallrathlichter und Gaslichter, die auf eine bequeme und oft auch schöne Art mit benjenigen Behältnissen verbunden sind, welche wir Lampen, Leuchter und Laternen nennen.

In den altesten Zeiten zündete man, um bes Nachts oder an bunteln Orten zu sehen, ein leicht flammendes langes Stud Holz an. Man wurde aber bald gewahr, daß Holz oder ein Stud Seil u. dgl. in Fett oder Harz getaucht, heller und langer brannte; und so entstanden die Fackeln und ahnliche Lichter. Erst einige Zeit nachher kamen die in Lampen mit Del umgebenen Dochte zum Borschein. Unstreitig waren die Negyptier Erfinder berselben. Schon damals machte man sie von



§. 238.

Griechen lernten bie Lampen zuerft von ben Megyp= rn tennen. Beil die griechischen Gelehrten die Lampen vorlich beim nachtlichen Studiren gebrauchten, fo widmeten fie selben ber Minerva. Der berühmte griechische Mechanifer dimebes erfand auch ichon verschiebene Urten von fünft-3m breigehnten, vierzehnten bis achtzehnten jen Lampen. ibrhundert nahm man gleichfalls manche Runfteleien und emveranderungen mit ihnen vor, und bie tugelformige Rolls mpe bes Carbans aus bem fechezehnten Sahrhunbert chte einiges Auffeben. Wenn man fie im Zimmer ober auf n Tifche nach allen möglichen Richtungen herumrollen ließ, blieb fie boch ftets brennend. Die Lampe mar nämlich, wie Seetompaß, in Ringe gehangt, welche mittelft beweglicher pfen wieder in anderen Ringen oder in Angeln fo bingen, 3 der Docht auch beim Fortwerfen der Lampe, wegen ber veranderlichen Lage bes Schwerpunktes, ftete nach oben binehrt fenn mußte; benn ber Schwerpunkt lag in bem ichweren eiernen) Boden ber Lampe. Diese Roll-Lampe gab in ben ieften Beiten bem Englander Schiplen gur Erfindung feines wimmenden Lichts (Fig. 6. Taf. XV.) Beranlaffung. Die: Licht ift namlich eine in einem fleinen fupfernen Boote, n fo wie jene Roll = Lampe, aufgehangte Laterne. Gind bes ichts Menfchen von einem Schiffe über Bord gefallen, fo läßt m jenes fleine Boot mit ber brennenden Laterne in bie e, und fo tann man bei ber Rettung ber Berunglückten b feben.

Sogenannte Arbeitelampen ober Studirlampen, ihe burd einen hohlen Schirm (Reflector ober Reverbere)

bas Licht nach gewissen Stellen binwerfen, um bafelbft mehr Belligfeit zu verbreiten, batten ichon im fiebenzehnten Jahrhum dert Bonle und Sturm erfunden. In bemfelben Jahrhum bert erfand ber Englander Doot die Fontainen = Lampen, in welchen bas Del auf eigene Urt burch einen fchwimmenben Rorper immer auf gleicher Bobe erhalten murbe. Borguglich berühmt wurde im achtzehenten Jahrhundert Die Lampe bes Gegner, welche man im Sabre 1744 fennen ternte. Gie verfinfterte burch ihren Schirm das gange Bimmer und erhellte febr fart ben Ort, wo man arbeitete, eine Ginrichtung, Die feinesweges dazu biente, die Mugen gu iconen. Denn nichts verbirbt die Mugen mehr, als eine an grelles Licht grangenbe Dunfelbeit. Rur als Gparlampe, die Del fparte, mar fie beach tungewerth. Die fpater von Ralm und Breithaupt erfunbenen Lampen maren in biefer Sinficht icon beffer. Doch erft in ber neueften Beit find die Lichtschirme vollkommener und zwar fo eingerichtet worben, bag fie die Mugen fconen; meil man fie namlich aus weißem ober grunem Papier, Saffet, mattem Glafe, weißem Email, Porzellan u. bgl. befteben ließ, fo fonnten fie das Bimmer nicht eigentlich verbunfeln. Die form ber Lichtichirme wurde gleichfalls beffer eingerichtet. 6. 239.

In der ersten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts hatte man auch ichen sogenannte Bumplampen, in welchen man

Lampen haben zugleich bie Bestimmung, Baffer und anbere Fluffigkeiten in's Sieben zu bringen, wie g. B. biejenige bes Bertin und bes hoffmann. Die Lampe bes Bottcher foll porzüglich für Rupferstecher, Maler, Uhrmacher und andere minftler bestimmt fenn, welche fich mit febr feiner Arbeit befchaf: ien und eine ftarte, boch fanfte Bellung nothig haben. Beltrang's Campe balanciren eine Delfaule und eine Queck-Alberfaule ftets fo mit einander, daß bei jeder Bewegung diefer Baulen bas Del um so vielmal höher wie bas Quecksilber ftei= m muß (16 mal), als es leichter wie Quectfilber ift. lampe bes Parter ist bieser Lampe ähnlich. Cochrane beviette burch einen bestänbigen Luftzug, bag bie Flamme ber Bampe nicht fentrecht, sondern ichief ftand; die Lampe konnte benn nach unten teinen Schatten werfen, und bas Licht verbrei-Bete fich über eine größere Glache und gleichförmiger. Gorbon machte bie Dochte nicht aus Baumwolle, fonbern aus Platin-Sold= Silber= oder Rupfer=Draft, und ftatt bes Dels gebrauchte er Beingeift.

Der berühmte frangofifche Chemifer Lavoifier zeigte gu= inft, bag Lichter mit einer hellen reinen Flamme, ohne Rauch and ohne Buructlaffung eines Schnuppene, brennen muffen, enn ihre brennbare Materie an allen ihren Punften erhitt ab vollkommen zersett wird. Das konnte man von den gemei= en gebrebten Dochten icon beswegen nicht erwarten, weil fie t atmospharischen Luft, beren Sauerstoff ihr Berbrennen bethern muß, zu wenige Berührungspunkte barboten, und weil lefer Sauerstoff nicht bis in die Mitte ihrer Dicke gelangen mute. Der Schwede Altstromer faßte biefe Grundfaße zuerst nf. und barauf gestütt, erfand er im Jahre 1782 für Dellam= m bunne banbformige Dochte, welche ber atmospharien Luft viel mehr Oberflache, folglich auch viel mehr Berühingspunfte barboten, als die rund gedrehten. Daher brannten Ster mit folden Dochten viel beller, ichoner und mit weniger 3m Jahr 1783 erfand ber Schweizer Argand in wabon noch vorzüglichere Dochte, nämlich bie boblen enlinbrifden ober robrenformigen Dochte, welche noch im= me nnter bem Ramen Arganbifden Dochte fehr berühmt

sind. Die Lampen mit solchen Dochten werden Argandis Lampen genannt. Sie brennen sehr hell, ohne Rauch i ohne Schnuppen, nicht blos wegen der großen Oberstäche, we die Dochte der Luft darbieten, sondern auch wegen des in ihr stattsindenden Luftzuges. Zur leichtern und genauern Bersen gung dieser Dochte ist vor mehreren Jahren auch eine eige Kleine Webmaschine erfunden worden. Rum ford vervolltom nete die Lampen mit bandförmigen Dochten und erfand aus solche mit mehreren neben einander brennenden Dochten w dieser Art, welche sich sogar noch wirksamer zeigten, als Ausgandischen Lampen. — Was die neue, geschmackvolle zu solcher Lampen betrift, wie man sie namentlich in Blech: m Lackie: Waarensabriten versertigt, so sieht man ein Paar de selben an Fig. 6. und 7. Tas. XV.

§. 240.

Laternen sind Lampen, die ein burchsichtiges Gebause mibt, welches die Licht-Flamme vor Wind und Wetter schip und das Herausfallen einer glimmenden Schnuppe verbib muß. Die gewöhnlichen Laternen sind Hauslaterner Handlaternen, Kutschenlaternen und Straßenlate nen. Die Hauslaternen hängen in den Päusern, können et auch fortgetragen werden. Die Handlaternen kann man guem in die Pand nehmen, um damit überall, wo es nicht ift, herumzugehen. Die Kutschenlaternen sind vorn an den Kulfe



§. 241.

Luf bie Dautlaternen folgten die Hornlaternen, ober twigen, wo dunn geschabtes Dorn, statt Hauten, in das telle eingeseht war. Schon Plautus und Martial gesten der Dornlaternen, welche zugleich stärker und dauerhafter bie Pautlaternen waren. Die Chineser machten von alten leiten ber bis jeht gute Hornlaternen; der Franzose Nochon ber erfand vor mehreren Jahren eine kunstliche Hornmasse und allerlei Thierblasen, womit er eine Art Flor überstrich. Uch allerlei Thierblasen, Marienglas und geöltes Pasier wurden frühzeitig zu Laternen angewendet.

Die ersten Glaslaternen sab man im stebenten Jahrwadert. Diese waren klein und unansehnlich. Selbst noch
ichtere Jahre nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
des selten recht hübsche große Laternen mit Fenstern aus
whem schönem Glase. Alls später die Glassabrikation vervolls
kunnet wurde, da hatte dieß auch auf eine größere Schönheit
ke Laternen Einfluß. Die kugelförmigen, von weißem Glase
blasenen Laternen kamen vor etwa 60 Jahren in Wien zuerst
in Borschein.

§. 242.

Um keine so zerbrechliche Laternen wie die Glaslaternen zu ben, so gerieth der Genfer Lariviere vor mehreren Jahren f die Idee, dunnes Eisenblech mittelst einer eigenen Maschine, iche er dazu erfand (einer Art Druckwerk), sehr sein zu durchsern, und dasselbe, statt der Glas = oder Horntasseln, in das ternengestelle einzuschen. Durch dieses siebsörmige Blech drang in so viel Licht, daß man binreichend, wenn auch nicht so t, wie bei Glas, bindurch sehen konnte, und auch so viele k, als zur Unterhaltung des Brennens der Lampe nöthig war.

Bon viel größerer Wichtigfeit war freilich bie vor me Sahren von bem berühmten englischen Chemiter Davn bene Sicherheitslampe ober Sicherheitslaterne. fic namlich in ben Steinkoblenbruchen und in anteren werksgruben oft eine brennbare Luft entwickelt, welche, fie fich mit der atmosphärischen Luft vermischt, bei Beri einer Lichtflamme (ber Grubenlichter= Rlammen) als Rne eine febr gefährliche Erplosion verursachen fann, und weil folche Erplofionen wirtlich icon viele Menichen verunglud fo erhielt Davy von der englischen Regierung den Mi über eine Erfindung nachzudenten, wodurch folche Ungluin ber Folge zu verhuten waren. Balb mar er auch fo gl eine folde Erfindung zu machen, indem er die Lampe : von feinem meffingenem Drahtflor umschließen ließ, welc Eigenschaft hat, wohl Luft hineinströmen und Licht bera men, aber die entzündbare Flamme felbft nicht beraust ju laffen. Trefflich verhüteten biefe Sicherheitslaternen mabnte Gefahr, und auch für Dulvermagagine, Dulvern Beuboben ze. hat man fie in der Folge febr nütlich bef Einige Beit nach ber Erfindung biefer Laternen nabm noch folgende Berbefferung mit ihnen vor. Weil nam Bergleute, welche mit Davn'ichen Laternen die Gruben : teten, fich gar ju ficher glaubten, fo begaben fie fich Dam an folche Plate, mo wegen ber gu ichlechten Luft bas Lid

Daris erhielt die feinigen erft im Jahr 1558; Umfterbam, Berlin, hamburg und einige andere zwischen ben Sahren 1670 bis 1690 u. f. w. In Nordbeutschland überhaupt wurde nie Stragenbeleuchtung in ben wichtigeren Stabten fruber einteführt als in Gubbeutschland. Die erften Strafenlaternen paren, wie bieg auch noch jest in mehreren Statten ber Fall ft, teine Reverberirlaternen, b. b. Laternen mit Doblipiegeln (Reverberen, Reflectoren), welche bas Licht ungerftreut und möglichft gleichförmig auf die Strafen werfen bilen; vielmehr enthielten fie blos Lampen mit brennenben Dochten. Die erften Reverberirlaternen tamen in ber Mitte bes Rebenzehnten Jahrhunderts auf. 3m Jahr 1667 vertauschte Daris feine gemeinen Laternen mit Reverberirlaternen. Sie purden in der Folge, besonders feit Altftromers und Arjanbs Erfindung (6. 239.) oft vielfaltig verbeffert und abge-Inbert. Man gibt beutiges Tages jeder Stragenlaterne fo viele Dillen (Dochtröhren) und Hohlspiegel, ober bohle, die Strahlen jurudwerfende Flachen, als verichiebene Strafen ober Richtungen berfelben erleuchtet werden follen.

Argand vervollkommnete die Straßenlaternen bedeutend; er richtete sie vornehmlich so ein, daß sie das reinste, stärkte, wohlseilste und, in Beziehung auf die verschiedenen Stellen einer Straße, das gleichförmigste Licht gaben; und diese Bortheile erreichte er besonders durch halbparabolische Spiegel, die er auf das Zweckmäßigste vor die hohlen Dochte der Lampen stellte. Die Borzüge dieser Argandischen Laternen bewährten sich bald in den Straßen von Lyon, Genf und mehreren anderen großen Städten. Alehnliche, gleichfalls sehr schöne und zweckmäßige Straßenlaternen mit Reverberen erfanden auch der Braf Thiville in London, der Graf Rumford in München u. A.

Die Talg= ober Unschlitt=Lichter scheinen erst im dreis jehnten christlichen Jahrhundert erfunden zu senn; im vierzehn= ten Jahrhundert wurden sie noch mit zum übertriebenen Lupus gerechnet. Die Lichter waren damals gezogene Lichter, ent= standen vom wiederholten hindurchziehen der Dochte durch die geschmolzene Talgmasse. Das Lichtgießen in Formen von

Blech ober Glas wurde erft im fiebenzehnten Jahrhundert erfunden. Ein gewisser Freitag in Gera führte im Jahr 1724 bie bequemern und dauerhaftern ginnernen Formen ein. Inbessen werden selbst bis jest noch oft blechene Formen angewendet.

Bachslichter, die immer durch Begießen der Dochte gebildet werden (die dicken Altarlichter und die Wachsstöde ausgenommen), waren im dreizehnten Jahrhundert noch ganz unbefannt. Erst zu Anfange des vierzehnten Jahrhunderts hörte man von ihnen. Sie waren aber damals, eben so wie das Wachs selbst, noch sehr seiten und kostbar. Sogar Fürsten, welche Wachslichter brannten, wurden für Berschwender gehalten. Waltrathlichter voer Lichter aus Waltrath (dem Gehirn der Potssiche) erfand man in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts. Sie sind ungemein schön, halbdurchsichtig wie Email und glänzend. Die meisten Waltrathlichter erhalten wir aus Amerika.

S. 245.

In der neuern und neueften Beit find fur bie Lichterfabris fation allerlei Bortheile ausgebacht und in Ausübung gefett worden. Dabin gehört unter anbern bas Reinigen bes Salge gu recht hubichen Salglichtern; bas vortheilhaftere Schmelgen beffelben im beifen Bafferbade ober burch beife Bafferdampfe; bas Bilben hohler Talgröhren burch Rollen ber Formen und nachmaliges Unsfüttern mit ben Dochten, nach der vom Engs lander 2B bite erfundenen Methode 2c. Huch bat vor mehreren Jahren der Lichterfabrifant Deformeaux in London querft die Argand'ichen Dochte (f. 239.) auf Talg=, Bache= und Ballrath-Lichter angewendet, mogu icon fruber Bermbftadt in Berlin ben Gedanten gehabt hatte. Borguglich mertwurdig mar eine erft vor wenigen Sahren gemachte Entbeckung, bag ber Talg aus zwei Stoffen, bem eigentlichen Talgftoffe, Stearine, und bem Delftoffe, Glaine, befteht. Bald lernte man beibe Stoffe von einander trennen und Stearinlichter verfertigen, welche fich burch Festigfeit auszeichnen und in allen ihren Gigenichaften ben Bachslichtern febr nabe fommen. Die erften Stearinlichter murben in Frankreich gemacht.

Die ersten Wachslichter besagen mahrscheinlich die ursprunglich gelbe Farbe des Wachses selbst. Da aber schon die Phönicier, Griechen und Römer das Wachsbleichen verstanben, und später die Benetianer im Bleichen des Wachses sehr geschicht geworden waren, so fabricirte man wahrscheinlich auch bald weiße Wachslichter, die sich auf filbernen und anderen weißen Leuchtern schöner ausnahmen. Plinins nennt das gebleichte Wachs Ceram punicam.

### §. 246.

Schon recht gut wußten es die Alten, daß man die Oberflache des zu bleichenden Bachfes vermehren und daber bie Dicte beffelben vermindern muffe, wenn Sonne, Luft und Baffer bas farbigte Wefen moglichft fcnell zerftoren follte. Gben beswegen ichuf man ichon ju Dioscorides Zeit bas Bachs in bunne Blatter um, baburch, bag man eine naß gemachte bolgerne Scheibe, ein Brett u. dgl. in geschmolzenes Bachs tauchte. Dies Berfahren bat fich in ben Bachebleichereien bis jum fiebengehnten driftlichen Jahrhundert erhalten. Auf Faden gereiht feste man die bunnen Bacheblatter ber Luft und bem Sonnen= lichte aus. Das Banbern des Bachfes auf der Bandermafchine, einer jum Theil in Baffer laufenden glatten, bolgernen Balge, worauf bas gefchmolgene Bache burch ein metallenes Gieb fließen mußte, murbe in neuerer Beit erfunden. Durch Umdrepung der Walze mittelft einer Kurbel wurde bas Bachs, welches fich um die Balze, megen der Schwungfraft berfelben, berumzog, in dunne ichmale Banber verwandelt.

Die Alten machten beim Wachsbleichen auch schon von, mit Leinwand bedeckten Tafeln, Planen ober Quarrées Gebrauch, worauf das zu bleichende Wachs zu liegen kam. Im achtzehnten Jahrhundert bediente man sich, statt solcher Taseln, oft und zwar in Frankreich zuerst, terrassenartiger Borrichtuns gen oder treppenförmiger Banke aus Backsteinen. Das Schnellsbleichen des Wachses mit Ehlor ist gleichfalls schon vor mehreren Jahren, z. B. von Fischer in Wien, versucht wors den. Der Franzose Pansse bleichte zuerst durch Wasserdämpse; sein Versahren wurde aber wenig nachgeahmt. Berbesserte Einzrichtungen in Wachsbleichereien überhaupt sieht man zu Celle poppe, Ersindungen.

im Dannobrischen, zu Stockwell in England, zu Marfeille und Angoumois in Frankreich. Wenn auch, und zwar u ber lesten Dalfte bes achtzehnten Jahrhunderts, Brugnatelli be la Methrie u. Al. die Kunst erfanden, sette Dele mittels Sauren in Wachs zu verwandeln, und wenn auch die Italie ner und Andere aus den reifen Blüthenknospen bes Pappel baumes, aus den Beeren der Carolinischen Lichtmyrtbe u. dgl ein brauchbares Wachs gewannen, so blieb doch das Bienen

wache ju Lichtern und zu anderen Zwecken noch immer bas beite

S. 247.

Sehr wichtig und von großer Folge war die Erfindung die sogenannten Thermolampe, welche wir vor etlichen breifig Jahren dem Franzosen Lebon verdankten. Denn diese Erste dung gab die erste Beranlassung zur Gasbeleuchtung. Du Zweck von Lebon's Thermolampe war Erwärmung und Erleuchtung eines Zimmers. In einem eigenen Behältnisse wurde aus Steinkohlen, oder aus Holz, oder aus anderen brennbart Materien brennbare Luft (Basserstoffgas) entwickelt. Diese wurde, möglichst gereinigt, durch metallene Röhren, oder durch luftdicht gemachte tassetne Schläuche an benjenigen Ort geführt, wo sie, die aus ganz feinen Dessungen strömte, mit einen Kerze oder mit einem Fidibus entzündet werden, und dann als Lichtstamme brennen sollte. Die Flamme war also ohne Docks

ten, baß fie barauf eine größere, bei weitem mertwurbigere Erfinbung, namlich bie ber Steintoblengasbeleuchtung grundeten.

§. 248.

Boulton und Batt hatten im Jahr 1805 für bie größte Baumwollenmanufaftur in Manchester, die den Berren Dbis tips und Bee geborte, vollständige Apparate gur Entwickelung und Unwendung bes brennbaren Steinkohlengafes eingerichtet und bald maren alle Gale, Bimmer und fonftige Raume in ben Rabritgebauden durch gleichformig, fanft und bell brennende Gaslichter fo erleuchtet, daß dieselben auf eine vorzügliche Art mehrere taufend Talglichter erfetten. Durch Ausgluben ber Steinkohlen in einer großen mohl verschloffenen eisernen Retorm entwickelte fich aus ben Roblen die breunbare Luft, fie ftromte dann fogleich, freilich von manchen anderen Stoffen in Luft = und Dampfform begleitet, burch mehrere mit Raltwaffer gefüllte verschloffene Reinigungsfäffer, worin bie eben genannten fremben Stoffe fich absetten und aus bem letten Reinis gungefaffe in ben großen Sammelbehalter für bas Glas bineintraten. Diefer, gleichfalls mit Raltwaffer gefüllt, batte einen Schwimmenden Decfel mit einem breiten, ftete in bie Fluffigteit getauchten Rande. Der Deckel hing an Seilen, die über ein Paar Rollen liefen und an ihrem Ende mit Gegengewichten perfeben maren; und unter ibm fammlete fich bas Bas, welches er, vermoge feines Uebergewichts, burch eine hauptabführungs: robre dructte, von mo es burch mehr oder meniger andere Robren ober Robrengmeige nach den benothigten Plagen binftrom= te. hier brang es burch bie fleinen Deffnungen ber Röhren, wo es, etwa mit einem brennenden Fidibus, entzündet wurde. Go find im Ganzen genommen bie Steinfohlengasapparate noch jest, wie auch Fig. 2. Taf. XVI. ihn zeigt. Bervolltommnet wurde freilich noch manches baran, namentlich von ben Engtanbern Bere, Crane, Ibbetfon, hobbins, Leebfam, Coot, Malam, Ruffel, Jennings u. A.

Es bauerte nicht lange, fo mar nicht blos in mehreren ans n großen Gebanden Englands biefelbe Steintohlengasbenng eingeführt, fond- in Dauptftabten beffelben Landes auch auf den Straßen als Straßenbeleuchtung. Dieselbe schone und großartige Erfindung ging später nach Deutschland und anderen Ländern hinüber, in Deutschland, z. B. nach Damburg, Frankfurt am Main, Hannover, Berlin, München, Wien ic., wo man freilich meistens nur einzelne Gebäude mit dem Gase erleuchtete. In Dannover ist sie vollständig auch als Straßenbeleuchtung eingeführt. Für Leuchtsthürme und Nachttelegraphen ist sie gleichfalls schon aus gewendet worden.

6. 249.

Sobolewsky und horrer in St. Petersburg suchten vor etlichen 20 Jahren die brennbare Luft aus Holz und Holzsschnen, der Engländer Tanlor suchte sie später aus Knochen und anderen thierischen Stoffen zu gewinnen; die Resultaterdie ser Bersuche konnten freilich zu keiner bedeutenden Anwendung führen. Biel wichtiger dagegen war die vor etlichen Jahren gemachte Ersindung, das brennbare Gas aus Del zu gewinnen, indem man dies auf ein glühendes Metall tröpfeln ließ; es zersetze sich darauf sogleich und entwickelte die brennbare Luft, das Delgas, welches durch Röhren sogleich zur Anwendung weiter geführt wurde, ohne daß es einer Reinigung besselben bedurfte. Auch aus Delsaamen und Delkuchen hat man in neuester Zeit das Gas zu erhalten gesucht. Sowohl Tanlor, als auch der in London wohnende Franzose de la Bille such

rorzüglich die mit Delgas, welche man nicht blos für haushaltungen, sondern auch für die Straffenbeleuchtung nüglich glaubte, wegen der Gefahr, die sie verbreiten können, nicht in allgemeinen Gebrauch gekommen.

§. 250.

Die alteren Rachtlichter waren gewöhnliche Del=, Talgober Bache-Lichter, welche man bes Nachts, 3. B. in Krantensimmern, brennen lieg. Die gang fleinen, auf ein fleines Rartenblattchen befestigten, in einer Schaale auf Del ichwimmenden Bachslichtchen find eine Erfindung aus bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts. Gebr artig find bie Davp'iden Platina= Rachtlichtchen. Der berühmte englifde Chemiter Davy machte nämlich vor mehreren Sabren bie Entbedung, bag ein hinreichend bunner Platinabraht, wenn er einmal jum Gluben gebracht ift, und in geringer Entfernung über Schwefelather ober bochft rectificirten Beingeift fich befinbet, lange Beit im Glüben erhalten werden und auf biefe Urt ein Ractlicht abgeben tann. Ueber biefe Ericheinung ftellten in Deutschland Gommering und Delin in Munchen Berfuche an, melde Dann's Entbectung burchaus beftatigten. Balb tamen nun Platina : Blublampchen jum Borfchein, Die aus einem bunnen fpiralformig gewundenen Platinadraht, in der Mitte mit einer aufwarts ftebenben Spige, wie Fig. 3. Saf. XVI. bestanden, befestigt auf ein ringförmig ausgeschnittenes Scheibden Rortholg, bas auf bem in einem fleinen chlindrifchen Glaschen befindlichen Beingeift schwimmen mußte. man ben Beingeift an, fo fam jener Drabt augenblicklich in's Gluben , und beim fanften Ausblasen ber Beingeiftflamme glubte er fort, fo lange noch Beingeist vorhanden war. Gomobl Davy felbft, als auch Delin, haben biefes Glublampchen in ber Rolge noch verbeffert.

Q. 251.

Außerorbentlich nutliche Beleuchtungsmittel zur Sicherheit für Seefahrer, denen sie zur Nachtzeit gleichsam als Leiter dies nen und vor gefährlichen Klippen und anderen gefährlichen Stellen warnen muffen, sind die Leuchtthurme. Der Leuchtsthurm ift nämlich ein in der Rabe des Pafens oder auch wohl

auf einer weit ins Deer hineingebenben gandzunge errichteter Thurm, auf welchem man bes Nachts ein großes Feuer angunbet. Den erften, und zwar 300 Ellen boben, vierectigten Leucht: thurm foll 470 Sabre nach Rome Erbauung ber aguptifde Ronig Ptolemans Philabelphus burch ben geschicften Banmeifter Goftratus von ber Infel Pharos haben erbauen laffen. Bald murben mehrere Leuchtthurme in anberen ganbern angelegt. Aber erft in neuerer Beit murben fie bebeutenb verbeffert, befondere badurch, daß man bei ihnen mehrere parabo: tifche Soblipiegel anwendete, in deren Brennpunfte bie Flamme fich befand. Daburch tonnte bas Licht ber Flamme möglichft weit und ungeschwächt fortgepflangt werden. Bor 50 Sabren erbaute man auf ber Infel Gt. Mgnes einen Leuchtthurm, ber eine mit Spiegelftuden befeste 31/2 Fuß große boble Scheibe bat. Diefe ift in einer Rugel eingeschloffen, welche fich in jeber Minute einmal um ihre Ure brebt, damit bas Licht mechielsmeife ericheine und wieder verschwinde, meldes fur bas Huge ber entfernten Geefahrer auffallender fenn foll, als bas ununterbrochene Licht. Der Frangofe Freenel erfand vor mehreren Sabren für bie Leuchtthurme einen Apparat, welcher aus acht großen, am Rande vierectigten Brennglafern befteht, bie fo jufammengeftellt find, bag fie ein achtfeitiges Drisma bilben, beffen Mittelpunkt ber gemeinschaftliche Brennpunkt jener Glafer ift. Gine Lampe mit acht Arganbifden Dochten ftebt in

table an einen harten Stein (gewöhnlich an einen Riefel) ffer und geschickter bagu. Die Runten, bie es bann gab, lieft an auf Bunder fallen, von gebrannter Leinwand oder von m Löcherschwamme zubereitet. In ben neueren, vornämlich er in den neuesten Zeiten, find verschiedene andere Arten von euerzeugen, und zwar meiftens folche erfunden worden, elde nicht Funten, fondern fogleich Rlamme geben. Die erften euerzeuge von diefer Urt waren wohl die Denla'schen Lichter, m Italiener Penla erfunden, und bestehend aus baummol= nen gewichsten Dochten, die an einem Ende mit einer Diung aus Phosphor, feinem Schwefel und einem bestillirten ele getrantt find. Diefe Dochte, in einer bunnen glafernen öhre eingeschlossen, entzunden fich, wenn man fie mit einiger eibung aus ber Rohre berauszieht. In ben Sanben unwifnder und nachlässiger Menschen tonnen diefe und abnliche bosphorfeuerzeuge gefährlich merben.

Die elettrifden Lampen ober elettrifden Bunbafdinen, welche Fürftenberger in Bafel vor 50 Jahren fand, Branber, Ermann, Picel, Langbucher, Bolta, tegmann u. A. bebeutend verbefferten, gehören gu ben beiemften Mitteln, ichnell Licht zu erhalten. Gin Strom brennrer Luft (Bafferftoffgas) in einem eigenen Behaltniffe ber mpe, burch bie Auflösung bes Binks in verdunntem Bitriolol twickelt, wird mittelft des von einem fleinen Elettrophor rrubrenden elettrifchen Funtens entgundet, und eben baburch ird zugleich febr leicht und ficher ein Licht angebrannt, welches ing nabe an der feinen Deffnung der Robre fich befindet, mo e brennbare Luft ausströmt. Durch eine und dieselbe Dres ing eines habns läßt man auf einen Augenblick etwas brennre Luft heraus und erwectt jugleich ben elektrifchen Funken, elcher jene Luft entzunden muß. Wenn auch bie elektrischen impen in neuester Beit burch Bereinfachung bebeutenb mohliler geworden find, fo find fie boch für unvermögliche Menichen immer zu theuer.

§. 253.

Bor etlichen zwanzig Sahren erfand der Franzose Mollet .8 sogenannte pneumatische Feuerzeug, oder bie Mols

Bon jeher verstanden vorzüglich die Deutschen das Dreben sehr gut, und weil sie vor Alters besonders viele hölzerne, hor nene und beinerne Becher und Trinkgeschirre drechselten, so wurden sie gewöhnlich Becherer genannt. Berühmt waren schon im fünfzehnten Jahrhundert die Beindreher zu Geißlingen im Würtembergischen und berühmt sind diese noch immer. Das Dreben des Serpentinsteins sing in Deutschland ein gewisser Baßler zuerst an; und sast zerseben Zeit zeichnetz sich Müller zu Augsburg als Silberbreher aus. Grün in Rürnberg wurde im Jahr 1603 der erste Wildrufbreher (welcher Jagbhörner, Jagdpfeisen, Pulverhörner u. dgl. drehte). Porndreher hatte Rürnberg schon lange vorher gehabt.

§. 255.

Denjenigen Drechslern, welche allerlei Sachen aus Dorn, Knochen, Elfenbein zc. drehten, gab man schon seit Jahrhumberten ben Namen Kunst dreher, zum Unterschiede ber Polzbreher, welche nur Polz verarbeiten. Biele Arten von kunstlichen Sachen machen die Kunstbreher, nicht blos kugelrunde und walzenförmige, massive und hohle, sondern auch ovale, schlangenförmige, bunte, mit allerlei eingedrehten Linien und Figuren u. bgl. Daher mußte nicht blos die gewöhnliche Drehbank verändert und verbessert, sondern es mußten auch eigene Arten von Drehbanken, Kunst drehbanke, Figurirbanke und ander Drehmaschinen erfunden werden. Solche Erfindungen mach



1e Drehmühle von biefer Art erfand ber Nürnberger Werr im Jahr 1661. Die im achtzehnten Jahrhundert fehr verferten Kanonendrehmühlen für Stückgießereien kann man ichfalls bierber rechnen.

§. 256.

Doble Ochsen=, Schaaf= und Ziegenhörner wurden on in den altesten Zeiten zu Trinkgeschirren und anderen faßen verarbeitet. Athenaus und Kenophon reden von den Gefaßen; und zu Julius Casars Zeiten tranken die utschen und Gallier noch aus großen Ochsenhörnern. Später nen die Trinkgeschirre von Dorn aus der Mode. Zu Pulvermern, Pfeisenröhren, Haarkammen, Dosen, Knöpsen, Messtielen u. dgl. wendet man das Horn noch häusig an. Wie in aus dem Horaz und Cicero sieht, so gebrauchten die ten die Haarkamme besonders viel zum Streichen ihrer Barte. 1 den neuesten Zeiten werden sie, vorzüglich aber die hornes n und schildpattenen Aufstecktämme oder Pustämme r Damen, sehr schön, die hornenen mit eingebeizten schildstähnlichen Figuren, versertigt. Bon Polz und von Metall ichte man gleichfalls schon vor langer Zeit Haarkamme.

Der Englander Bundy erfand vor etlichen dreißig Jahren e Rammschneidemaschine, womit man alle Zähne eines mmes auf einmal sehr leicht und gut einschneiden kann. Sie teht aus Scheiben, Rollen, endlosen Schnüren und einem etrade, womit man kleine Sägen in Bewegung seht, die in nsicht ihrer Gestalt und Größe eben so verschieden sind, als die Gestalt und Feinheit der Kämme verlangt.

§. 257.

Schon die Römer haben den Kort ober die dice, leichte bichwammigte Rinde der in sublichen europäischen Ländern chsenden Korteiche (Quercus suber) nicht blos zu Pfropfen er Stöpfeln, um damit Deffnungen von Fässen und Flazen zu verschließen, sondern auch zu Schuhsohlen und zu hwimmgürteln angewendet, wie wir aus dem Plinius, utarch, Kenophon, Cato und Horaz sehen können. ch scheint man die Kortpfropfen zum Berstopfen der gläserz Bouteillen erft seit dem fünfzehnten Jahrbundert gebraucht

In ben beutschen Apotheten bedient man fich ber zu baben. Rorfftopfel erft feit dem Ende bes flebenzehnten Jahrhunderts; vorber verftopfte man ba bie Glaschen und Glaschen mit Bache ftopfeln, welche toftbarer und nicht fo leicht aufzusteden maren. Damals waren die Pfropfen noch nicht fo bubich rund und glatt, wie gegenwartig; benn man hatte die bogenformigen Rortmeffer noch nicht, womit man fo fcon, fo leicht und fo schnell den Pfropfen schneiden tann. Golche Deffer find jest in allen Kortichneidereien Samburge, Lubecte, Berline, Cafe fels u. f. w. eingeführt. Der Englander Chatam erfand fogar, vor etwa dreißig Sahren, eine eigene Ausschnittmaschine gur Bilbung ber Kortpfropfen. Bor noch langerer Beit batte man auch icon die Runft verstanden, die Pfropfen baburd bauerhafter, fefter, undurchbringlicher, und jelbst gegen Scheide maffer unburchdringlich ju machen, daß man fie in eine Di schung von Bache und Talg einigemal eintaucht, fie jedesmal am Feuer wieder trocknen läßt und dabei mit einem Lappen Pfropfe von Feberharz (Caoutchouc), welche noch viel beffer als Rortftopfel ichließen, werben erft feit Aurgem verfertigt.

In ben neueren Zeiten hat man die Korffpahne ober Ubfall bes Korfs beim Korfichneiden zum Ausstopfen von Korfjacen benutt, um damit im Wasser, 3. B. beim Schwimmen, beim Retten ber Schiffbruchigen, vor bem Ertrinten fiche



Die Auflösung des Feberharzes in Terpentinöl, welche den jederharzfirniß gibt, ist früber schon zum Ueberstreichen er taffetnen Luftballons (der Charlieren) angewendet, in neues der Zeit aber erst benutt worden, um Schuhe, Stiefeln, Hüte md Baumwollenzeug, letteres zu Reisebetten, elastischen Polskern, Luftbetten, Schwimmapparaten zc., wasserdicht zu machen. S. 259.

Die hölzernen Spielsachen, namentlich für Kinder, ehdren mit unter die kurzen hölzernen Waaren, wozu uch die Degenscheiden, Schusterspähne, Bücherspähze, das Sattlerholz, die Schachteln, Siebränder u. dgl. mechnet werden. Die Berfertigung dieser Sachen durch Spalzn, Schneiden, Schaben, hobeln und Drechseln des Holzes,

bat man schon in älteren Zeiten gefannt; nur die Spah ober Hobelmühle, womit man sehr leicht, schnell und gen Spähne von verschiedener Größe, Breite und Dicke erhal kann, ist eine wahrscheinlich in Sachsen gemachte Ersindung neuern Zeit. In der Berfertigung von Spielsachen, nicht ber hölzernen, sondern auch der beinernen, teigigen zc. zeich ten sich von jeher die Rürnberger aus; so wie in der Lertigung der hölzernen die Tiroler, der beinernen die Gelinger zc. Diesenigen von Papierteig (Papiermad sind erst in neueren Zeiten, sehr schön und zierlich aber neuester Zeit zum Borschein gekommen.

Die Berfertigung ber kugelrunden Spielkugeln, Sch ser, Knicker oder Marmel von Marmor, Chalcedon, A und ähnlichen hübschen Steinen ist im siebenzehnten Jahrh dert in Deutschland erfunden worden. Die Berfertigung sie Ersindung von Schussermühlen voraus, worauf die geln aus den zu kleinen Würfeln geschlagenen Steinen gem len werden. Eine Art Mühlstein mit walzenförmigen Rim worin die auf einem Klobe liegenden kleinen Steinwürfel umgetrieben werden, macht den Haupttheil dieser gewöhn von einem Wasserrade getriebenen Mühlen aus. Die älte Schussermühlen hatte man in Tirol, im Salzburgisch im Durlach'schen und in Berchtesgaben. Später wur solche auch im Meiningischen, im Kohurgischen, im



Die schon polirte Stahlwaare gehört mit zur Galanteriesare. Bei dieser ist vorzüglich die in der letten Salfte achtzehnten Jahrhunderts erfundene, ungemein schöne, in's wärzlichte fallende Politur berühmt, die auch auf andere hen, z. B. auf Taschenuhrtheile angewendet wurde. Schwes, Deutsche, Franzosen und Schweizer erfanden gleichfalls sliche Stahlpolituren.

## §. 261.

Manche Galanteriewaare von uneblem Metall (auch solche muckwaare), so wie manche feine Holz=, Glas=, Thon=, ein=, Leder= und Papier=Baare wird, um ihr das Ansehen i ächtem Golde zu geben, vergoldet, b. h. mit einer dünnen ze Gold überzogen; solche Baare, welche wie Silber aussehen, wird auch versilbert. Schon alt ist die Kunst des Bersbens und Bersilberns. Nach Pervdot haben die alten gyptier Holz und Metall vergoldet, und nach dem alten kament übten die Pebräer jene Kunst sehr häusig aus. rzüglich gern vergoldeten die Hebräer heilige Figuren von la. Tempel=Geräthe u. bgl. Römer und Griechen ver=

golbeten ihre bolgernen, irdenen und marmornen Geratbe. Git befestigten bunne Golbblattchen mit Giweiß ober einer anbern flebrigten Materie auf die ju vergolbenden Gachen, beim Ber golben bes Solges aber nahmen fie noch eine andere Materit (wahricheinlich Bolus ober Gifenocher) gu Bulfe, welche fit Leucophaum nannten. Griechen vergolbeten auch oft bie Borner ber Ochjen, die fie opfern wollten; aber erft 500 Jahre nach ber Erbauung ber Stabt Rom vergoldete man bafelbit auch Bilbfauten. Damals waren Goldidmied, Goldichtager und Bergolber noch in einer Perfon vereinigt. Die Golde ich lagerei war freilich noch nicht fo weit gebracht, als in neueren Beiten , obgleich Lucres ben Golbichaum icon mit Spinngewebe, Martial mit einem Rebel verglich. Alls in ber Mitte bes fiebengebnten Jahrhunderts von ben Deutschen bie Sautformen oder Goldichtagerhautden (aus einem febt bunnen praparirten Bautchen bes Ochfen : Maftbarms) erfunden worden waren, ba fonnte man freilich bas Golb viel bunner fcblagen.

Durch die Erfindung ber Delmalerei, mahrscheinlich im neunten Jahrhundert, murde die Bergoldung des Holzes, des Marmors, des Leders und anderer unmetallischer Körper viel leichter gemacht, und doch haben, nach Plinius Beschreibung, die Alten jene Bergoldungsart in der Hauptsache fast eben so ausgeführt, wie es noch jeht geschieht. Selbst die warme



n neuem jum Auftösen des Goldes anwendet.

Bei der lange nicht so dauerhaften kalten Bergoldung,
n der auch nur selten Gebrauch gemacht wird, läst man eine
iftösung des Goldes in Salpeter=Salzsäure (in Königs=
affer, so genannt, weil die Alten das Gold den König der
'etalle nannten, und andere Säuren das Gold nicht ausld=
a) in einen leinenen Lappen hineinziehen, den man hernach
Pulver brennt, womit man das zu vergoldende Metall reibt.
labrscheinlich ist diese Bergoldungsart in Deutschland ersunden
reden. Die Engländer haben sie am Ende des siebenzehnten
ihrhunderts von Deutschen kennen gelernt, wie sie selbst vers
hern.

ber vermandelt merden fonnen, das man bann immer wieder

§. 263.

Bergolbeter Stahl nimmt sich außerorbentlich schon is, wenn er vorher hubsch polirt war. In beutschen Schwerts briten, entweber in Solingen ober in Perzberg, scheint 2 Bergoldung bes Stahls erfunden zu sepn, wo man fie nas Poppe, Ersnbungen.

mentlich auf polirten und burch Erwarmung geblaueten Rlingen anwandte. Lange Beit machte man bort ein Webeimnig aus Diefer Runft, welche baraus bestand, bag man bie ju vergol: benben Stellen des Stahls erft verfupferte, bann barauf bas Goldamalgama anbrachte, bernach das Metall bis jum Berdampfen des Quecffilbere erwarmte und bierauf erft das Doli ren und Blauen vornahm. In neuerer Zeit ift die Gtablvergolbung, befondere von den englischen Stahlfabrifanten in Sobo, noch febr vervolltommnet und auf mannigfaltige feine Stabl maare angewendet worden. Gine folche neu erfundene Dethode ift bie, wo man eine Auflösung des Goldes in Ronigswaffer mit einer boppelten Quantitat Bitriolather begießt, bann ben Alether, ber bas Gold an fich gezogen, burch Filtriren von ber Saure befreit und ihn fo mit einem Dinfel auf bie ju vergoli benben Stellen bes Stahls tragt. Die Fluffigfeit verbunftet bald, und nur bas Gold bleibt auf bem Metalle guruct, bas nur noch polirt ju werden braucht.

Die jesige Urt, Fajence, Porcellan und englisches Steingut zu vergolben, ift am Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts aufgekommen; doch wurde das europäische Porcellan in Meiffen und Berlin erst kurz vor der Mitte, das englische Steingut gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts vergoldet, weil biefe Waare selbst nicht viel früher da war. Das zum Bergolden bestimmte reine Gold wird in Königewes



Silberblattchen gleichfalls erft benfelben Grund nothig. Berfilberung der Korper überhaupt mag mohl mit ber Bergols bung gleiches Alter haben. Die marme Berfilberung ober Feuerversilberung der Metalle geschieht mit der Auflofung bee Gitbere in Quecffilber, mo dann bas lette eben fo, wie bei ber Bergoldung, durch Abdampfen hinweggeschafft merben muß. Doch wird die talte Berfilberung viel mehr als bie parme, namentlich von dem Sporer, Gurtler, Anopffabritanten und Mechanifus angewendet. Gilber mird als Gilberpulver in Scheidemaffer aufgelost, burd Rupfer niebergeschlagen, ausgefüßt, mit Rochfalz, weißem Beinftein und etwas Alaun gus ammengericben und fo mit einem Stud Leinwand ober mit bem Finger auf bie zu versilbernden Rupfer= oder Deffingtheile gerieben. Die Berfilberung bes Porcellans und andes rer irdenen Baare mit Gilberpulver wurde ehebem eben fo gemacht, wie die Bergoldung mit Goldpulver. Stelle ift aber in neuefter Zeit Die weit ichonere Berplatis rung mit Platina=Pulver (aus einer Auflösung bes Platins in Ronigemaffer) getreten.

Manche Schmuck- und Galanterie-Baare wird auch mit Bold ober Gilber plattirt, b. f. mit einer dickern Lage Gold oder Gilber bebectt, als bei der Bergolbung ober Berfilberung geichieht. Die Runft ju plattiren ift eine Erfindung ber Englander aus ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderte; man ichreibt fie einem Sporer aus Birmingham ju. 3m Jahr 1758 mar ber Fabritant Sancot icon febr gefchictt in biefer Kunft. Eine Goldplatte oder Gilberplatte und eine wohl achtmal fo bicte, eben fo große Rupferplatte merben auf einander gelegt, nachbem ihre Glachen, womit fie fich berühren, gut gereinigt und mit Borar bestreut waren. Go werden fie ausgeglüht und ju mieberholten Dalen zwischen zwei ftarten blanten ftablernen Balgen bindurchgezwängt, bis fie die verlangte Dunne erhalten Ihre Bereinigung geschieht baburch auf bas Festefte and Junigfte. Die Gilberplattirung, j. B. ju Dofen, Schnallen, Rnopfen, Bagen = und Pferde = Geschirren, Mobelbeschlägen, Leuchtern, Raffe=, Milch= und anderen Kannen tommt viel Saufiger vor, als die Golbplattirung.

17 "

§. 265.

Bergoldetes und verfilbertes Papier, entweder auf ber einen Seite durchaus, oder mit Gold- und Silber-Figuren daselbit, ist ichon seit lauger Zeit besonders viel in Rurnberg verfertigt worden. Es geschieht mit Gold- oder Silber-Blättchen (oft auch unächten), nachdem ein Grund von Bolns, Eiweiß und Candiszucker darauf geseht worden war. Der Italiener Ciatti hat vor mehreren Jahren das Bergolden des Papiers (und Pergaments) noch vervollkommnet. Auch bei der Bergoldung und Bersilberung des Leders bat man längst Eiweiß und ein festes Andrücken des Blattgoldes oder Blattsilbers, mit Beihülfe von Barme, angewendet.

In den Fabrifen, worin man unachte, Golbtreffen (Leonische Treffen) verfertigt, gab man wenigstens icon por hundert Jahren dem Rupfer dadurch eine Goldfarbe, daß man es den Dampfen von erhittem Zinkmetall aussetze. Eine schönere und dauerhaftere unachte Bergoldung, namentlich von allerlei Galanteriewaare, ift freilich die durch einen Goldfirniß hervorgebrachte. Die älteste Methode von dieser Art, wie sie wenigstens schon im neunten Jahrbundert üblich war, bestand in einer Belegung des unacht zu vergoldenden Metalls mit dunnem Zinnblech (Stanniol) und Ueberziehen deffelben mit Safran. Die eigentlichen Goldfirnisse aber, oder die Ausstöfungen gewisser Parze in Beingeist oder in Delen, schei-

Silverblatten gleichfalls erft benfelben Grund nothig. Berfitberung der Rorper überhaupt mag mohl mit ber Bergots dung gleiches Alter baben. Die marme Berfilberung ober Fenerverfilberung der Metalle geschieht mit der Auflofung des Gilbers in Quecffilber, mo dann das lette cben fo, wie bei der Bergoldung, durch Abdampfen binmeggeschafft werben Doch wird bie talte Berfilberung viel mehr als bie warme, namentlich von bem Sporer, Gurtler, Rnopffabritan: ten und Mechanitus angewendet. Gilber mird als Gilberpulver in Scheidemaffer aufgelost, burd Rupfer niebergefchlagen, ausgefüßt, mit Rodifalz, weißem Beinftein und etwas Alaun gufammengerieben und fo mit einem Stud Leinwand ober mit Dem Finger auf die zu verfilbernden Rupfer= oder Deffingtheile gerieben. Die Berfilberung bes Porcellans und andes rer irbenen Baare mit Gilberpulver murbe ebedem eben fo gemacht, wie bie Bergoldung mit Goldpulver. An ibre Stelle ift aber in neuefter Zeit die weit ichonere Berplatis rung mit Platina: Pulver (aus einer Auflosung bes Platins in Ronigemaffer) getreten.

Manche Schmuck: und Galanterie-Baare wird auch mit Gold oder Gilber plattirt, b. h. mit einer dickern Lage Gold ober Gilber bebectt, als bei ber Bergolbung ober Berfilberung Die Runft ju plattiren ift eine Erfindung ber Englanber aus ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunberte; man ichreibt fie einem Sporer aus Birmingbam ju. 3m Jahr 1758 mar · ber Sabrifant Dancot icon febr geschickt in biefer Runft. Eine Goldplatte ober Gilberplatte und eine wohl achtmal fo Dicte, eben fo große Rupferplatte merben auf einander gelegt, nachbem ihre Glachen, womit fie fich berühren, gut gereinigt und mit Borar bestreut waren. Go werden fie ausgeglüht und ju wieberholten Malen zwifchen zwei ftarten blanten ftablernen Balgen binburchgezwängt, bis fie bie verlangte Dunne erbalten baben. Ihre Bereinigung geschieht baburch auf bas Festefte und Junigfte. Die Gilberplattirung, z. B. ju Dofen, Schnallen, Anopfen, Bagen = und Pferde = Gefchirren, Mobelbeschlägen, Beuchtern, Raffe=, Milch= und anderen Rannen fommt viel kufiger vor; als bie Golbplattirung. 17 4

eingerichtet. Auch ben innern Gehalt ber Faffer, burch bas fogenannte Bifiren leichter und genauer aufzufinden, gaben fich mehrere Manner, besonders Mathematiter, viele Dube, 3. B. ju Ente tes fechezehnten und ju Unfange bes fiebengehnten Jahrhunderte Finaus, Robel, Belm, Belmreid, Bohnfen u. 2. Diefe betrachteten aber bie Faffer als Enlinber, beren gange ber innern gange tee Raffes, und beffen Durchmeffer bem arithmetischen Mittel zwischen der Bodenund Bauch : Beite gleich ware, und barnach richteten fie ihren Magitab (Bifirftab) ein. Boyer, Clarius und Replet zeigten bie Ungulanglichkeit einer folden Ausmeffung, wenn man dabei Genauigfeit voraussest. Gie ichlugen vor, das Fag als einen boppelten abgefürzten Regel zu berechnen, Grundflachen in dem durch Die Mitte des Faffes gebachten Querburchichnitte jufammenfielen. Rachdem fpater noch von anderen Mannern Berechnungen anderer Urt gemacht worden maren, jo zeigte ber Schwede Polham, dag Diejenige frumme Linie, welche in der Mathematit Ciffoide beift, dem Bauche der Faffer gleich fommt. Aehnliche Untersuchungen über bie Faffer haben gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderes Yambert, Raftner, Bruun, Piffet, Oberreit, Cpatb u. M. angestellt.

Das Bohren von hölzernen Bafferleitunge: und Pumpröhren geschah in alten Zeiten fiete burd Sancbobrer;

Ansehens megen, verzinnt (Bierter-Absch.; 7.), sonbern auch mehr furze eiferne Baare, 3. B. Sporen, Ringe, Befchlage, Pferbegefdirre, Dagel, Stechnaveln u. bgl. In ber Berginnungeart diefer und jener Gachen find in neuerer Beit manche nubliche Erfindungen gemacht worden. Go besteht eine neue Berginnungsmethode jener fleinen mit Gauren gereinigten und wieder abgemaschenen Sachen barin, bag man fie, nebft fleinen Binnftucten und Salmiat in ein enghalfiges, bictbauchiges Steingutgefäß bringt, barin ichüttelt und bernach wieber abmajdt. Der Englander Cramford frant die zu verzinnenden Stellen erft raub, bamit fich cas Binn fefter anhange. Undere Engiander geben ber Bergierung baburch einen ichonern Glang, baß fie unter bas Binn auch Bint, Wiemuth und Deffing thun. Gugeiferne Wefage von Innen und von Mugen, und fonflige gufeiferne Gachen ju verzinnen, haben bie Englander, 3. 23. Reudrit, gleichfalle manche neue Erfindungen gemacht.

Englander erfanden in neuester Zeit nicht blos diejenige Art, Blei zu lothen, welche man bas Ginbrennen nennt, sondern auch die Lothung des Gußeisens. Sie machten ferner die Erfindung, dem Gußeisen das Unsehen von Messing zu geben, und zwar dadurch, daß sie es erst in ein schweselsaures Bad, hierauf in reines Baffer, dann in eine schwache Salmiakausibsjung und zuleht in geschmolzenes sehr seines mit 1/12 Kupfer vermischtes Kupfer eintauchten.

## 5. Bottehermaare, Brunnenmachermaare und Beilermaare.

## §. 267.

Wenn man auch in alten Zeiten hauptsächlich große irbene Faffer jum Aufbewahren von Wein und anderen Fluffigkeiten gebrauchte, so gab es doch auch schon hölzerne Faffer ober konnen, bolgerne Rübel, Zuber, Waschwannen, Eimer, bolgerne Krüge u. dgl. Daß das Böttchers, Aufers oder Buttners und Rublerhandwert nach und nach immer mehr vers fommuet wurde, fann man leicht denten, obgleich die Einseit ibrer Werfzeuge im Ganzen dieselbe blieb. Besonders bie Wiefalt mancher Kaffer zweckmäßiger und hübscher

eingerichtet. Auch ben innern Gehalt ber Faffer, burch fogenannte Bifiren leichter und genauer aufzufinden, fich mehrere Manner, befonders Mathematiter, viele D 3. B. ju Ente tes fechezehnten und ju Anfange bes ficben ten Jahrhunderte Finaus, Robel, Delm, Delmr Bobnfen u. M. Dieje betrachteten aber bie Faffer als ( ber, beren Yange ber innern Lange bee Gaffes, und i Durchmeffer tem arithmetischen Dlittel zwischen ter B und Bauch: Beite gleich mare, und barnach richteten fie Danitab (Bifiritab) ein. Bover, Clavius und Re zeigten bie Ungutanglichkeit einer folden Ausmeffung, man babei Genauigfeit voraussest. Gie fchlagen vor, bas ale einen boppelten abgefürsten Regel ju berechnen, ? Gruntflachen in tem burch bie Mitte bes Gaffes geba Querburdidnitte gujammenfielen. Racbem fpater noch anderen Mannern Berechnungen anderer Art gemacht me maren, jo zeigte ber Schwede Polbam, bag biejenige fru Linie, welche in ter Mathematit Ciffoide beifft, tem Be ber Saffer gleich fommt. Aebnliche Untersuchungen über Faffer baben gegen Ente bes achtzebnten Jahrbunderte ? bert, Rafiner, Bruun, Piffet, Cherreit, Epath : angeftellt. Das Bobren von bolgernen Bafferteitunge:

Mumnenheen gelichab im alten Seiten Bete durch Genade

bie Erfindung ber Stricke, Seile und Taue verliert in dem tiefften Dunkel des Alterthums. Anfangs brehte den hanf, oder auch andere Pflanzenfaiern, blos mit der d Ju Stricken. Es dauerte aber auch nicht sehr lange, daß dabei Werkzeuge zu hulfe nahm. Das vornehmste Werkder Geiler ist das Seilerrad zum Drehen der Seile, i man die erste Idee von dem Woll und Baumwollens bspinntrade hergenommen haben mag. Der hinzugefügte pttheil war der gekrummte haken der Spindel, woran man zusammenzudrehende Material befestigte. Nach der Erfinztieses Rades blieb der Zustand des Seilerhandwerks bis die neueste Zeit im Wesentlichen dasselbe.

Indeffen batten feit dem Unfange des achtzehnten Jahrhunmehrere verdiente Raturforicher und Dechaniter, wie ontons, de la hire, Desaguliers, du hamel, ichenbroet, van Swinden, Franceschini, Erich= Philanderschiöld, Schröder, Coulomb u. A. lehr. e und nugliche Berfuche über bie Starte und Steifigfeit Unbiegsamteit ber Geile angestellt, weil natürlich unter ben übrigen Umftanden Diejenigen Geile Die beften fepn en, welche bie ftartiten und biegfamften find. Durch biefe iche tamen benn manche nütliche Resultate jum Borichein, e auf tas Seilmachen angewandt werden tonnten, 3. B. am wenigsten fest zusammengebrebte Geile bie ftartften und imften find, daß die febr fart gedrebten am leichteften gen, bag bie blos wie ein Bopf geflochtenen bie meifte te, die rohr= oder ichlauchformig gewebten noch mehr Feit und Biegfamteit befiten. Die Erfindung ber mittelft eigenen Bebmaichine ichlauchformig gewebten Geile nten wir einem Burtemberger: Mögling. Rach biefer bung legten die Webrüber Landauer aus Stuttgart vor be 50 Jahren auf dem Bublbofe bei Calw eine Seilmes an, welche treffliche Geile lieferte. Aber theils ein etwas er Preis berfelben, theils Borurtheil und Schlendrian ber ten mar Ifrface, bag diefe Beberei fich nicht bis auf bie . Die icon vor ber Mitte bes achtzehnten m gewebten banfenen Teuerfprigen-

fogleich zu bem Standrobre berausprente, fo brudte er es eft in einen ftarten gewölbten überall luftbichten tupfernen Reffel, worin vor dem Unfange bes Dumpens blos Luft fich befindet. Go wie immer mehr Baffer in diefen Reffel tritt, fo brangt fich die darin befindliche Luft nach bem Gewölbe bes Reffels ju, in einen immer engern Raum gusammen, wird alfo immer mehr und mehr verdichtet. Das Stanbrohr, welches man mit dem Finger oder mit einem Sabn verschließt, erftrectt fich um ten in den Bindkeffel binein. Deffnet man es, fo druct bie in bem Bindteffel befindliche verdichtete Luft, vermoge ihrer Glafticitat ober ausbehnenten Kraft, bas Baffer in einem ununterbrochenen Strable zu dem Standrohre binaus. Bued mäßige Bentile, welche das Baffer nach einer Seite in die Stiefel und in den Bindteffel hineinliegen, nach ber andern aber nicht, gab man der Majchine, und zwar nach und nach auf eine immer zwechmäßigere Urt. Durch den befannten De chaniter Leupold, der zu Unfange des achtzehnten Sahrhum derte jo thatig mar, famen in Deutschland die Windteffelsprigen immer mehr in Webrauch. Man fieht eine folche, nach neuerer Bauart und mit zwei Stiefeln, Fig. 5. Saf. XVI.; a und b find Die zwei Stiefel, welche ein Paar Seitenröhren mit bem Bindteffel c verbinden.

Den Schlauch ober bie Schlange, aufange aus möglichft mafferdicht gemachtem Segeltuch, fpater aus Leder, erfanden

man Baffer burch eine außere mechanische Gewalt in bie Sobe mucht. Die Fenersprite ift ein folches Drudwert; bei ihr wird nur bas in die Sobe gepreste Baffer in einem freien Strable emporgetrieben. Babricheinlich ift Ctefibius Dructwert auf biefe Urt auch ichon jum Fenerlofchen angewendet morben. Der febr berühmte Schuler jenes geschickten Mannes, Dero von Alexandrien, brachte mirtlich eine Sprife mit zwei Stiefeln (Rolbenrobren) ans Licht, welche bas Baffer ftog: ober absahmeise ins Feuer trieb. Gine folche Sprige murde damals, auch von Plinius, Gipho genannt. Spater gebenten Defphius, Ifibor, Ulpian und Andere gleichfalls folder Sprifen. Gie maren aber bamale, wie auch lange Beit nachber noch, unbeholfene und unvollkommene Dafchinen; biejenis gen, welche man gu Ulpian's Beiten in Rom gebrauchte, maren nur fleine Sandfprigen.

Im fünfzehnten Jahrhundert konnten in Deutschland nur wenige Städte Feuersprisen aufweisen; erst im sechezehnten Jahrhundert scheint man angefangen zu haben, in mehreren Städten öffentliche Feuersprisen anzuschaffen. Rürnsberg & Sorischmacher wurden im sechezehnten Jahrhundert bezühmt; besonders aber machten Nürnberger Künstler, wie Pautich und Schott, in der Mitte des siebenzehnten Jahrbunderts große fahrbare Feuersprisen, deren Einrichtung und Birkung damals bewundert wurde. Dautsch hatte auch das mitteist des sogenannten Schwanenhalses nach allen Richtungen bin bewegliche Standrohr erfunden. Unvollfommen waren biese Feuersprisen demungeachtet noch; sie waren noch sehr Stwerfällig und unbeholsen, auch nur Absahfprigen oder Stoßsprisen, nämlich solche, aus denen ter Strahl nur absahr vohr stögweise heraussuhr, wie Fig. 4. Taf. XVI.

S. 271.

der lesten Balfte bes siebenzehnten Jahrhunderts durch die findung des Bindtesfels zu Theil, eine Erfindung, welche wahrscheinlich dem Franzosen Perrault verdanken. Statt nam früheren Sprigen der Kolben des Sties is nese bas unter sich eingesogene Basser

und Klöstern schon mehr Glocken, und in der Mitte besielben Jahrhunderts wurden sie in Frankreich, etwas später in Britannien, noch später in Deutschland und anderen Ländern ein geführt. Bis zum eilsten Jahrhundert wurden sie nur zun Läuten gebraucht; als aber in diesem Jahrhundert die Räder uhren (großen Uhren, Gewichtuhren) erfunden wurden, die mat einige Jahrhunderte hindurch blos als öffentliche Uhren ge brauchte und deswegen mit einem Schlagwerke einrichtete, si wandte man sie auch bei diesen Uhren an.

Damit die Glocken einen bessern Klang erhielten, als wem sie blos von Rupfer wären, so machte man sie schon lange auf einer Composition von 3 bis 5 Theilen Rupfer und 1 Theil Binn (das sogenannte Glockengut). Frühzeitig waren unter den deutschen Glockengießern vorzüglich die Rürnberger und Augsburger berühmt, nämlich schon vom zwölften Jahrhundert an. Es wurde in frühern Jahrhunderten für eine besonden Merkwürdigkeit gehalten, wenn Glockengießer sehr schwere Globken lieserten; jeht aber sindet man an solchen gar zu schweren, kostspieligen, schwer aufzuhängenden und schwer zu behandelwden Waaren keine Liebhaberei mehr. Eine solche schwere Glocke ist die bekannte Erfurter; sie wiegt 275 Centner. Die schwerste Glocke in der Welt ist zu Peking in China; sie wiegt 120,000 Pfund, ist folglich 90,000 Pfund schwerer, als die Ersurter. Bor wenigen Jahren bat Eberhach in Stuttgart arvie fiab



ihn mit Geibe gusammenspinnen tonnte. Die Runft, ben Draft fo fein ju gieben, brachte ber Frangofe Fournier im Jahr 1570 guerft nach Durnberg; Ochulg batte ichon vorber tie felbe Runft von Stalien aus nach Augeburg binverpflant Bon ber Beit an murbe überbaupt viel verbeffert in ber Rung nicht blos Gold: und Gilber : Drabt, fondern auch Gifen, Stabl : und Meffing : Draht ju ziehen. Geit wenigen Jahr macht man auch Platinadrabt, fowohl jum Gebrauch en ben Dapp'iden Rachtlichten und Gicherheitelaternen (6. 242 und 250.), fo wie ju manden phyfitalifden Berfuchen, d auch zur Befestigung ter fünftlichen Bahne. Befonders met murtig ift bie Erfindung bes Englanders Wollafton, mich Altmulter in Wien noch verbefferte, Gold : und Platins Drabt zu einer fo munderbaren Teinbeit zu gieben, bag mat ibn nicht mehr zwischen ben Fingern fühlen und auch faft nicht mehr feben fann und gwar baburch, baf man ibn mit filberatt Bulfen umgeben nach und nach immer dunner giebt und gutt bas Gilber burch Scheidemaffer auflofen lagt; benn Gold und Platin merden von bem blogen Scheidemaffer (ber Salpeterfaun) nicht angegriffen. In reuefter Beit bat man Stablbrabt, w filbernen Bulfen umgeben, noch bunner gezogen ; bas Gilber ließ man gulett burch Quectfilber auflofen.

g. 274.

In ben alleralteffen Zeiten batte man noch feine Dunien,

gebildet; man folug tas Metall ju gang bunnen Blechen und gerichnitt dieje mit der Scheere ju gang fcmalen Streifen, welche man mit Seile und Dammer ju bunnen runden Faden meiter ausbildete. Die Berfertiger des Drabts murden befimes gen Drabtichmiede genannt. Golde Drabtichmiede batte 2. B. Rurnberg noch in der erften Salfte des vierzehnten Sabrbunderte. In der Mitte deffelben Sabrhunderte gab es bafelbit aber auch ichon Drahtzieher. Der Hurnberger Rus Dolph wird gewöhnlich für den Erfinder des Drabtziehens gehalten, obgleich er mahricheinlich nur Berbefferer deffelben mar, und die erste Drahtmühle oder größere Drahtzieherei angelegt hatte. Denn Rudolph lebte im funfzehnten Sabrbunbert, als icon bas Drabtziehen wenigstens im Rleinen mit einer Winde fo verrichtet wurde, wie man dieg jest noch in manden Goldschmieds: und Radler- Werkstätten fiebt. wie eine Stampfmuble, mit Daumlingen versebene Welle murbe burch ein Bafferrad in die Drebung um ihre Ure verfett. Die Daumlinge brudten bann einen tothrechten Debel fo, daß beffen pheres Ende mit einer damit verbundenen borigontalen Bange auruckging, aber gleich binterber burch eine von ber andern Seite auf den Bebel wirkende elastische Feder wieder pormarts getrieben murde, und zwar bis zu einer fentrecht fteben= ben, mit trichterformigen runden Löchern versebenen Stablplatte, bem Biebeifen. Durch dieje Locher, und gwar nach und nach burch immer engere und engere mußte die Bange ben in Drabt an verwandelnden Metallcylinder hindurchziehen, indem fie beim : Burudgeben, vermoge besonderer mit Gelenten versebener Schentel, ibr Maul, womit fie den Drabt gepactt hatte, fest zufchloß. Fig. 1. Taf. XVII. zeigt die fleinere Ziehbant mit der Binde; Sig. 2. Die größere Drahtmuble. Uebrigens mar ber damalige Apparat, in Bergleich gegen den unfrigen, noch unvollfommen, und fo fein, wie jest, tonnte man ben Draht noch nicht zieben.

Sehr mahrscheinlich ist es auf jeden Fall, daß ein Deutsicher ber Erfinder des Drahtziehens war. Die Franzosen lernsten diese Kunst von den Deutschen und verbesserten sie hernach noch, besonders was die Berfertigung des Gold: und Gilbers Prahts betrifft. Sie zogen den Draht zuerst so fein, daß man

geschnitte Stempel, und mit diesen wurden fie, auf Leber ober Filz gelegt, ausgeprägt. Daburch erhielten fie das Bild des Regenten, mit oder ohne Wappen und Namen, nur stumpf und roh, auf der einen Seite vertieft, auf der andern erhaben, und die ganze Münze wurde bobt oder eingebogen. Bald nutten sie sich auch ab, und dann wurde das Gepräge unkenntlich. Später folgten auf diese Münzen dickere und gröbere, mit starken metallenen Stempeln geprägte, wovon die silbernen Dickpfewnige oder Denarii genannt wurden.

Die Groschen, welche man im Jahr 1296 zu Tours in Frankreich und zu Kuttenberg in Böhmen zuerst prägte, sollen ihren Namen von dem lateinischen Worte grossus, dick, erhalten haben. Die Heller oder richtiger Häller erhielten ihren Namen von Hall in Schwaben, wo man sie im Jahr 1494; die Thaler von Joachimsthal in Böhmen, wo man sie im Jahr 1515 zuerst prägte. Die französischen Deniere und Sous gehören unter die ältesten europäischen Münzen. Auch die englischen Münzen waren frühzeitig bekannt; sie waren unter allen mit am besten geprägt. Deutschland hatte im vierzehnten, fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert geschickte Münzmeister.

6. 276.

Mungmafdinen oder eigentliche mechanische Borrichtungen gur Berfertigung der Mungen hatte man vor dem feche

Bleimungen. Das Gepräge stellte gewöhnlich bas Bitb eines Thieres bar, weil man vorher ben Werth der Dinge nach Thieren zu schähen pflegte. So machten es auch die Römer, und eben deswegen erhielten von ihnen die Münzen, als Geld bestrachtet, ben Namen Pecunia von Pecus. Aber auch Bilber von Gottheiten, von Schildern, von Bogen und Pfeilern zeigten manche Münzen als Gepräge. Ihre Gestalt war übrigens bald pfeilförmig, bald länglichrund, bald freisrund. Die letztere Form war freitich die zweckmäßigste; sie allein hat sich auch bis auf die neueste Zeit erhalten. Unter den Griechen und Römern singen endlich auch die Könige an, ihr Bildniß auf die Münzen prägen zu lassen und dadurch gleichsam den Werth derselben zu verbürgen.

Griechen und Römer hatten es damals in der Munztunst wirklich schon weit gebracht; ihre Munzen waren sehr erhaben und schon ausgeprägt, so schön, daß in den darauf befindlichen Bildnissen Abern und Musteln sich ausgedrückt zeigten. Die Munzen wurden in Formen gegossen und hernach mit Stempeln, durch hutse des Hammers, weiter ausgeprägt. Mit dem Berfalle des römischen Reichs kam auch die Munzkunst wieder sehr zuruck. Die Gothen suhren zwar in Italien fort, Munzen auf den Fuß der römischen schlagen zu lassen; aber ziemlich auffallend trugen diese das Rohe des Zeitalters an sich.

Die Franken halt man für die erften Deutschen, welche Mungen hatten; solche aus dem sechsten und siebenten Jahrstundert sieht man noch in den Mungkabinetten. In der letten Salfte des fünften Jahrhunderts ließ Ehlodowich ein Kreuzauf die frankischen Mungen seinen; daraus entstanden die Kreuzer. Eigentlich hatte er hierin nur Constantin den Großen nachgeahmt. Im achten, neunten und zehnten Jahrhundert gab es in Deutschland und Frankreich schon Mungstätten und Mung meister. Doch wurden, selbst im eilften Jahrhundert, hauptsächlich nur Dohlpfennige, Blechpfennige, Bratzeaten verfertigt. Die dunnen, mit einer Scheere kreisrund ansgeschnittenen Silberbleche wurden mit öffentlichen Waagen abzewogen; sie kamen dann unter unförmliche, von hartem Dolz

enthielten, hingezwängt wurden. Die mit einer eigenen Rasichine gebildeten Randichriften fübrten die Englander vor der Mitte des fiebenzehnten Jahrhunderts unter Eromwell ein. Der Rurnberger Wolraben machte diese Maschine zuerft in Deutschland bekannt.

## 6. 277.

In neueren Beiten, namentlich feit ber Mitte bes fieben gebnten Sabrhunderts, find alle Dungmafchinen und alle in ben Mungwertstätten vortommende mechanische Borrichtungen außerordentlich verbeffert worden. Dieß zeigen ichon die neue ften englischen, frangolischen und beutschen Dungen mit ihrem iconen affuraten Geprage. Der Englander Boulton mar et, ber vor etlichen vierzig Jahren bie Mungtunft auf einen vid bobern und festern Standpunkt brachte; ber Schweizer Droj und der Frangose Bengembre befestigten fie darauf noch mehr. Soon die erfte, von einer Dampfmaschine getriebene im Sabre 1789 angelegte Dingmuble bes Boulton erregte bie großte Bewunderung. Alle Operationen bes Mungens gingen bier von ber Dampfmaschine aus: bie Metallstangen murten baburd von Stahleplindern zu Blech gewalzt; dann nahmen andere pe lirte Balgen biefe Bleche ju fich, und machten fie noch glatter und blanker; hierauf ichnitt der durch die Dampfmaschine is Thatigkeit gefehte Durchschnitt fie ju runden Platten; gleichfan



6. 278.

bis 14 Sabren maren babei jur Aufficht ubtbig.

,45.e

Schon in atteren Beiten verarbeitete man bas jum Beringen bestimmte edle Detall nicht immer gang rein ober fein; on die Romer verfetten, befcicten ober legirten Gold b Gilber mit unedlem Metalle, aber nicht aus bem erlaubten unde, um bas Metall baburd gur Berarbeitung gefdicter, rter und bie Mange unabnugbarer ju machen, fonbern um fich einen unerlaubten Bortheil baraus ju zieben. Define nabmen bie Miten ein foldes Berfeten nur beimlich vor. geichah bei Gilber mit Rupfer ober Gifen, bei Golb mit iripiament, ber Berbinbung bes Arfenits mit Somefel. Das t in neueren Beiten bei ber erlaubten Berfennng bes Golbes it Rupfer, ober mit Gilber, ober mit Gilber und Rupfer auich (ber rothen, ober ber weißen, ober ber vermifchten Legis ng) aller Schein von Betrug wegfiel, fo liegen bie Regenten drot und Rorn, d. b. Gewicht und Gehalt der Mungen, ban bestimmen; und barans entsprang benn ber fogenannte Angfuß, mie j. B. im Jahr 1007 ber Binniche gug, Der Leipziger guß oder Achtzehngulbenfuß, 1780 r Dreugifde ober Granmanniche guf, 1753 ber Conmtionefuß ober 3manziggulbenfuß. Das Bort Legis m. vom Lateinischen ligare, binden oder verbinden, war übrias foon im vierzehnten Jahrhundert gebrauchlich.

Die Gewichte, welche man in alteren Zeiten beim beutschen Angwefen gebrauchte, waren von mancherlei Art. Um Rhein mbte man icon febr lange bas Eblnifde Gewicht an. iffer Berbinand I. aber führte im Jahr 1559 beim Gilber : Colnifche Dart ein, welche noch jest in bem größten wile von Deutschland gebraucht wird. Seit wenigen Jahren kat man in Rußland auch Münzen von Platina.

§. 279.

Die Probirtunft, oder die Kunft, an Minzen und anren acten Metallfücten ben Grab ber Legirung ju erfortien. wird als ein besonderer Zweig ber Münzkunst angeseben. In Rom verstand man es schon um's Jahr 689 nach Erbauung der Stadt, Silbermünzen zu probiren, nämlich durch Probits ober Streich : Nadeln von verschiedener Legirungsart, mit Beihülfe eines schwarzen Probirsteins, auf welchem man mit den Nadeln und dem zu prüfenden Metallstücke Striche machte. Wiele Kausteute führten damals solche Nadeln und Steine mit sich, um an dem Striche die Münzverfälschung und den Grad der Legirung überhaupt zu beurtheilen.

Beffer und ficherer, wenn auch nicht fo leicht und fo be

quem, war die Prüfung durch die Balvation auf der Rapelle, d. h. durch Abtreiben des fremden Metalls in eigenen Rapellen oder Aschenapschen, mit Beihülfe von Blei, und durch die Quartation, d. h. durch ein binterher folgendes noch genaueres Entfernen mittelst Scheidewassers und Schmelzens. Beide Arten von Scheidungen sollen im fünfzehnten Jahrhundert von Benetianern erfunden worden sepn. Da aber schon im Jahre 1403 der Genueser Dominitus Honeste in Paris eine Anstalt zur Golde und Silber-Scheidung ausgelegt hatte, so möchte jene Ersindung wohl früher, wahrscheinlich schon am Ende des vierzehnten Jahrhunderts gemacht worden sepn. In neuerer Zeit ist die Probirtunst, unter andern durch Bervollsommnung der Kapelöfen und durch die Bereinsfachung der Operation selbst, sehr verbessert worden, namentlich

Münzmüble. Diese lieferten in ber Stunde 31,200 Pences ober 46,560 Farthing : Stücke. Auch 30,000 Guineen konnten in einer Stunde dadurch geprägt werben, und nur Knaben von 13 bis 14 Jahren waren dabei zur Aufsicht notbig.

§. 278.

Schon in alteren Zeiten verarbeitete man bas jum Bermungen bestimmte edle Metall nicht immer gang rein ober fein; foon die Romer verfetten, beschictten oder legirten Gold und Gilber mit unedlem Metalle, aber nicht aus bem erlaubten Grunde, um bas Detall badurch zur Berarbeitung geschickter, barter und die Münge unabnugbarer ju machen, fondern um für fich einen unerlaubten Bortheil baraus ju ziehen. Defimes gen nabmen die Alten ein folches Berfeten nur beimlich vor. Es geschab bei Gilber mit Rupfer ober Gifen, bei Golb mit Auripigment, ber Berbindung des Arfenits mit Schwefel. Damit in neueren Zeiten bei ber erlaubten Berfetung bes Golbes mit Rupfer, oder mit Gilber, ober mit Gilber und Rupfer jugleich (der rothen, ober ber weißen, ober ber vermischten Legis rung) aller Schein von Betrug wegfiel, fo liegen die Regenten Schrot und Korn, d. b. Gemicht und Gehalt der Dungen, genau bestimmen; und baraus entsprang benn ber fogenannte Dungfuß, wie j. B. im Jahr 1667 ber Binniche guß, 1690 der Leipziger Buß oder Achtzehngulbenfuß, 1750 ber Preugische oder Graumanniche Fuß, 1753 ber Conventionefuß ober Zwanzigguldenfuß. Das Wort Legis ren, vom Lateinischen ligare, binden oder verbinden, mar übrigene ichon im vierzehnten Jahrhundert gebrauchlich.

Die Gewichte, welche man in alteren Zeiten beim deutschen Münzwesen gebrauchte, waren von mancherlei Art. Am Rhein wandte man schon sehr lange bas Colnische Gewicht an. Kaiser Ferdinand I. aber führte im Jahr 1559 beim Silber die Colnische Mark ein, welche noch jest in dem größten Theile von Deutschland gebraucht wird. Seit wenigen Jahren prägt man in Rußland auch Münzen von Platina.

§. 279.

funft, ober bie Run iftieten ben Grab |

uzen und an-

aufrichten, beren Schatten die Uhr abgeben mußte. Eine solche Beschaffenheit hatte es mit den Obelisten oder Prachtegeln ber Alegyptier, welche zu öffentlichen Sonnenuhren oder Gnomonen dienten. Derodot ist der älteste Schriftsteller, welcher von dem Schattenzeiger, nolos, propor, redet. Wie man aus dem Diogenes Laertins, Eusebius und Suidas sieht, so lernten die Griechen die Sonnenuhren von dem Chalder Berosus tennen. Die Stunden waren in einen Stein gehauen, den der Schatten des aufgerichteten Gegenstandes bestrich; sie waren zur Belehrung des Bolks an öffentlichen Plätzen aufgestellt.

Anaximander aus Miletus verbesserte in Griechenland die Sonnenuhren, etwa 600 Jabre vor Christi Geburt; er erfand auch neue Arten derselben. Sein Schüler Anaximenes brachte die Kunst, verschiedene Arten von Sonnenuhren zu verfertigen, noch höher empor. Run wurden die Sonnenuhren in Griechenland bald allgemeiner; man machte auch fleinere zum Privatgebrauch, von allerlei Form, bald mit ebener, bald mit erhabener, bald mit hohter Fläche und mit mancherlei funstlichen, frummen und geraden Linien. Durch Ersindung solcher fünstlichen Sonnenuhren machten sich damals die Griechen Erborus, Apollonius, Stopas, Catyllus, Dionpsiebor, Aristarch, Parmenion, Theodosius u. A. berühmt. Fig. 1. und 2. Taf. XVIII. sieht man ein Paar alte Sonnen

tete Sonnennfr baneben. Balb tamen mehrere Sonnenuhren innerhalb Roms Manern jum Borfchein; balb erhielten auch bie Neineren Stabte Italiens, balb auch die Landhaufer bet Begiterten biese nühlichen Zeitmesser. Um die Mitte bes acht Statten Jahrhunderts wurden in Italien einige nralte steinernik Bonnenuhren ausgegraben; sie befanden sich in einer sphärischen Anschlung und enthielten den Aequator, sammt den Wendes Beisen. Durch sie war man zuerst im Stande, von Berofne inter Zeitmesser einen besser fich zu machen, als burch in Beitmesser einen besser fich zu machen, als burch in Beispreibung.

Bar Dentidland maren bie Gonnennbren wenigftens fiben - fitt abouten und eilften Sabrbunbert befannt. Berfibmte beite Mis Mitonomen unb Dechaniter, wie j. B. Dutbach, Apiainge, Missent Darer, Flavine, Fineus, Daftenine, +Otablus, Rirder, Sheiner, Bigot u. A. richteten bie - Sommenbren jum Theil tanftlicher, jum Theil richtiger, beginemer wie einfacher ein. Go enthielten bie Gonnenubren bee - Estatas auf vielen concentrifden Rreifen bie Planetenftunben, Por Manht der Monate im Jahr, Die Zeichen des Thierfreifes ze. 486 verreichnete Durer die Gonnenusren auf Schnettenlinien Fout unf allerlei irregulare Rorper. Rirder gab fünftliche -Bodonnbron an, bie unter jeber Breite ber Erbe gebraucht 3' wathen founten; auch fogenannte aftrologifche und aftron vrimifar Connenubren mit bem Ralender u. bgl. Stabius wieffend Monduhren, bie man bei Mondichein gebrauchen Phonie. Auch erfand man Sternubren, um ans ben in ber Bobe bes Pois Rebenden Sternen die Rachtzeit zu finden. Ueberbaupt fand man befonders bis jum Anfange bes achtzebnten 3abrhunderte bin, viele Luft an furibfen Gonnenubren und apatiden fonderbar fic ausnehmenden Beitmeffern. Bum Stellen - ber Maberubren nach bem Gonnenlaufe benutt man übrigens in' . abaefter Beit bie Sonnenubren, aber einfachere und richtigere r Mrten, noch immer.

§. 283.

See as

Sine große Unvolltommenheit ber Connenuhren mar bie, baß ihr Gebrauch bei dunflem Better und bei Racht aufhörte. \*
So war baber tein Bunber, baß icon bie Alten barüber nachs

bachten, andere Arten von Uhren zu erfinden, die man bei beite rem und bei trubem Better, bei Sage und bei Racht gebrauchen tonnte. Und bieg glückte ihnen auch wirklich; benn fie erfanden Die Bafferubren und Sandubren. Erftere maren bei ben Alten gebrauchlicher, als lettere, welche erft fpater mehr in Bebrauch famen. Man lieft aus einer Urne pher Schaale bas Baffer tropfenweise oder gleichsam verftoblener weise burd ein tleines Lochelchen fo in ein auderes Wefag fliegen, bag ein Tag ober ein balber Tag auf die Entleerung der Urne ober ber Schaale hinging. Die immer niedriger fintende Oberflache bet Baffere zeigte bann an Abtheilungen ber Gefages = Band bie Stunden des Tages, auf biefelbe Urt, wie es noch jest bei Sand : und Del : Uhren geschieht. Man nannte folche Baffer ubren Clepinder, αλεψυδρον, von αλέπτειν, ftehlen, und ύδως, bas Baffer. Gie maren ichon in den alteften Beiten bei ben afiatifchen Bolfern in Gebrauch, und vermutblich waren Chaldaer ober Megyptier Erfinder derfelben.

Bald entbectte man freilich, daß das Wasser nicht mit gleicher Geschwindigkeit aus der Deffnung floß, daß es vielmehr immer langsamer und langsamer floß, je niedriger seine Oberfläche wurde, welches natürlich in der Bestimmung der Stunden Unrichtigkeiten gab. Man traf daher bei den Wasseruhren die Einrichtung, daß immer so viel Wasser zugegossen wurde, als abstoß. Go konnte unten aus der Definung in gleichen Zeiten immer gleich viel Wasser heraustaufen. Man erfand auch

tete Sonnenuhr baneben. Balb tamen mehrere Sonnenuhren innerhalb Roms Mauern zum Borschein; balb erhielten auch bie kleineren Städte Italiens, balb auch die Landhäuser ber Begüterten biese nütlichen Zeitmesser. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurden in Italien einige uralte steinerne Sonnenuhren ausgegraben; sie befanden sich in einer sphärischen Aushöhlung und enthielten den Nequator, sammt den Bendezkreisen. Durch sie war man zuerst im Stande, von Berosus alten Zeitmessern einen bessern Begriff sich zu machen, als durch Witruvs Beschreibung.

In Deutschland maren bie Sonnennhren wenigstens icon im gebuten und eilften Sabrbunbert befannt. Berühmte beutfce Aftronomen und Mechaniter, wie z. B. Durbach, Apianus, Albrecht Durer, Flavius, Fineus, Daftenius, Stabius, Kircher, Scheiner, Bizot u. A. richteten bie Connenubren jum Theil funftlicher, jum Theil richtiger, bequeamer und einfacher ein. Go enthielten bie Gonnenuhren bes Apianus auf vielen concentrifden Rreifen bie Planetenstunden, Die Angabt der Monate im Jahr, die Zeichen des Thierfreises zc. Go verzeichnete Durer Die Gonnenubren auf Schneckenlinien und auf allerlei irregulare Rorper. Rircher gab fünstliche Connenubren an, die unter jeder Breite ber Erde gebraucht werden fonnten; auch fogenannte aftrologische und aftronos mifche Sonnenubren mit dem Ralender u. bgl. Stabius erfand Monduhren, die man bei Moudichein gebrauchen tonnte. Auch erfand man'Sternuhren, um aus den in ber Nabe des Pols ftebenden Sternen die Nachtzeit zu finden. Ueberhaupt fand man besonders bis jum Unfange des achtzehnten Jahrbunderte bin, viele Luft an furidfen Connenubren und abnlichen fonderbar fich ausnehmenden Zeitmeffern. Bum Stellen ber Raberuhren nach dem Gonnenlaufe benutt man übrigens in neuester Zeit die Sonnenuhren, aber einfachere und richtigere Arten, noch immer.

§. 283.

Gine große Unvollfommenheit ber Sonnenuhren war bie, bag ihr Gebrauch bei buntlem Wetter und bei Nacht aufhörte. \* war baber tein Bunber, boa bie Alten barüber nach bachten, andere Arten von Uhren zu erfinden, die man bei beite rem und bei trubem Better, bei Tage und bei Hacht gebrauche tonnte. Und bieg glüctte ibnen auch wirflich ; benn fie erfande die Bafferuhren und Sanduhren. Erftere maren bei te Alten gebrauchlicher, als lettere, welche erft fpater mebr i Bebrauch famen. Man ließ aus einer Urne ober Schaale be Baffer tropfenweise oder gleichsam verftoblener weise bur ein fleines Löchelchen fo in ein anderes Wefaß fliegen, bag ei Tag ober ein halber Sag auf Die Entleerung der Urne ober b Schaale binging. Die immer niedriger fintende Dberflace b Baffere zeigte bann an Abtheilungen ber Wefages = Band b Stunden des Tages, auf Diefelbe Urt, wie es noch jest b Sand : und Del : Uhren geschieht. Man nannte folche Baffe ubren Clepinder, αλεψυδρον, pon αλέπτειν, fteblen, und von bas Baffer. Gie maren ichon in den altesten Beiten bei bi afiatifchen Bolfern in Gebrauch, und vermutblich waren Cha baer ober Megyptier Erfinder derfelben.

Bald entdectte man freilich, daß das Baffer nicht magleicher Geschwindigkeit aus der Deffnung floß, daß es vielmel immer langsamer und langsamer floß, je niedriger seine Om fläche wurde, welches natürlich in der Bestimmung der Stw. den Unrichtigkeiten gab. Man traf daber bei den Bafferuhn die Einrichtung, daß immer so viel Baffer zugegoffen wurd als abstoß. Go konnte unten aus der Deffnung in gleichen Ziten immer gleich viel Baffer berauslaufen. Man erfand auf

Ein Paar einfachere Arten von alten Wasseruhren zeigen Fig. S. und 4. Taf. XVIII.

§. 284.

Plato foll ber erfte gewefen fenn, welcher Die Bafferuhren in Griechenland einführte; und Rom erhielt die erfte Bafferuhr ungefahr 157 Jahre vor Chrifti Geburt von D. Corn. Scipio Rafita. Run murden fie bald allgemeiner, und Jutius Cafar fand fie auch in England, ale er feine Baffen babin trug. In ben driftlichen Sabrbunberten machten baupt= fachlich die Donche Gebrauch von ihnen, und die Aftronomen benutten fie bei ihren Beobachtungen. Im fechsten Jahrhun= bert mar Boëtius und im neunten Pacificus durch Erfinbung neuer, jum Theil febr tunftlicher Bafferuhren berühmt. So erhielt im achten Jahrhundert König Pepin der Kleine eine folde febr funftliche Bafferubr vom Dabfte Daul I., und eine noch fünstlichere schickte ju Anfange bes neunten Sabrbunberte ber Ralife harun al Rafdib an Rarl ben Großen. Bei diefer fielen eben fo viele tupferne Rugeln, als Stunden bes Tages verfloffen waren, auf ein metallenes Becten (eine Mrt Glocke) und beuteten bie Stunden burch einen Rlang an. Es öffneten fich dann gwolf Thuren, in jeber Stunde eine, aus melden fo viele Reiter, ale Stunden verfloffen maren, jeder aus einer befondern Thur, hervorfamen ; fie ließen bie Thuren offen fteben und fliegen fle alebann erft mit ihren Spiegen gu, wenn die zwölfte Stunde geschlagen batte. Dieje Uhr foll 5000 Dutaten, damals eine ungeheure Gumme, werth gewesen fenn.

Als die Raderuhren schon erfunden, folglich die Wasseruhren entbehrlich geworden waren, da richteten boch noch immer verschiedene Manner ihr Augenmerk auf die Berbesserung der Wasseruhren, freilich mehr der Kuriosität wegen, 3. B. de Lasnis, Martinelli, Perrault, Galilei, Barignon, Bersnoulli u. A. Im Jahre 1663 erfand ein Italiener diejenige noch jeht bekannte Wasseruhr, wo Wasser, im Fächer einer hoblen Trommel eingeschlossen, durch eigenmächtige Berrückung bes Schwerpunktes, die Trommel um ihre Are dreht, und sie zugleich an Schnüren neben den Stundenabtheilungen einer Came berabsenkt. Der Franzose Wailly verbesserte biese Uhr

durch Zeigen an, sondern fie schlugen fie auch oft ichon an eine Glocke. Indessen waren fie nicht sogleich eigentliche Schlagsuhren, sondern vielmehr Weckuhren, welche zu gewissen Zeiten burch Schlagen an die Glocke ein Geräusch machten, um dadurch etwa Menschen zu einer Versammlung, z. B. in Ristern, berbeignrufen.

§. 287.

3m eilften und zwölften Jahrhundert maren bie Uhren noch febr felten, und faft nur allein in Rloftern angutreffen. Da fie zu berfelben Beit auch ichon in Alegnpten vorhanden maren, jo mare es gar mohl möglich, bag bie Erfindung von teinem Europäer, fondern von einem Saracenen berrührt, um fo mebt, ba es in Alegypten icon langft febr fünftliche Bafferubren mit Raberwert gab. Erft vom breizehnten Jahrhundert an wurben fie etwas allgemeiner, und im vierzehnten tamen fie in manden Städten ichon ale öffentliche Uhren vor. Gie waren aber damals noch fo toftspielig, baß felbst große, berühmte Stabte lange gogerten, ebe fie eine Thurmubr anschafften. Gelbft fode terbin getrauten fich viele folche Stadte nicht, den Aufmand für eine öffentliche Uhr zu bestreiten. 3m Jahre 1332 erhielt Dijon die erfte Uhr, 1344 Padua, 1356 Bologna, 1364 Augsburg, 1368 Breslau, 1370 Strafburg und Daris, 1395 Spener u. f. w. Der Paduaner Jacob de Donbis, ein berühmter wiffenschaftlich gebildeter Mechaniter bes vierzehn: ber Bleikalkuhren. Gelbft für ben geographischen Gebrauch zur Gee wurden Sanduhren eingerichtet.

§. 286.

Die eigentlichen Raberubren, und zwar bie burch trockene Bewichte (Blei:, Gifen = ober Stein = Gewichte) getriebenen Thurmuhren und Banduhren murden im eilften Jahrhunbert erfunden. Auffallent ift es allerdings, daß man biefe Erfindung nicht früher machte, ba doch icon langft Bafferubren mit Raderwert, funftliche Planetenmaschinen, Schrittgabler und andere, gleichfalls Raderwert enthaltende Wegmeffer ba waren. Bo und von wem jene Uhren erfunden wurden, mif= fen wir nicht. Das ichwerfte bei ihrer Erfindung mar unftreitig Die hemmung (bas Echappement), ober diejenige Borrich. tung, wodurch dem Radermerte eine gang langfame, gur Beit= bestimmung, namlich zur allmaligen und gleichformigen Berumführung der Beiger, erforderliche Bemegung ertheilt mirb. Der Erfinder gab namlich bem letten Rabe (dasjenige, moran bie bewegende Rraft zunächst wirtt, ale erstes angenommen) einen Widerstand, der die Bewegung des gangen Rabermerte vergogerte, aber nicht gang aufbob. Ginen folden Widerstand fand bas lette Rad an ber mit ber Bplang verfebenen Spindel. Denn das lette fronenformige Rad, Steigrad genannt, batte ichrage fageformige Babne, zwischen welchen bie, etwa unter einem rechten Bintel von einander abgebogenen Rlugel ober Lappen der Spindel fo lagen, daß fie von den Bahnen bin und ber geworfen merben tonnten, bag ber eine Flügel immer wieber einfiel, wenn der andere berausging u. f. f., daß alfo die Demmung für die Ubr ein ftete fortgestoffenes und augenblicklich mieberkebrendes Sinderniß war. Die mit ber lothrechten Gpinbet verbundene horizontate Bylang, eine Art Baagbalten, mußte baburch bin und ber ichwingen. Go erhielt bas Raderwert eine langfame, jur Beitbestimmung für einen Beiger geeignete Bemegung, und bas Gewicht ber Uhr fonnte dann nur gang all= matig berabfinten, bis man es wieder, etwa nur alle 24 bis 30 Stunden einmal, aufzuziehen brauchte. Fig. 5. Saf. XVIII. zeigt me folde alte Uhr.

ie Uhren gaben aber schon bamals die Stunden nicht blos

eingestochenen Stundenzahlen. Bifferblatter von Email tamen erft lange nachber jum Borichein. Dele batte auch icon Saichenuhren verfertigt, welche die Stunde ichlugen. Golde Las ichenuhren machten balb auch Beinlein und Berner in Rurnberg. Erfterer brachte fogar in den bamale üblichen Bis famtnöpfen tleine Uhrwerte an. Um bie Mitte bes fechezebnten Sabrhunderte batte auch Mugeburg geschicfte Uhrmacher, melde Taichenuhren mit und ohne Schlagwerten verfertigten, wie 2.8, Bufdmann, Emmofer, Marquart, Schlottheim, Roll u. Al. Raifer und Ronige bestellten folche Uhren bei ib nen. Bur Beit Ludwige XI. hatte man in Frankreich ebenfall Safchen = Schlagubren. Ein Ebelmann, welcher burche Spiel ruinirt war, ging in bas Bimmer biefes Fürften, nahm bes Ronige Uhr und ftectte fie in feinen Hermel, wo fie auf einmal Die Stunden ichlug. Dadurch murde der Dieb entdectt. End: wig verzieh nicht nur dem Edelmanne, fondern ichentte ibm bie Uhr noch bagu. Ueberhaupt machten bie Safchenubren bamals eine der größten Liebhabereien ber Fürften aus, welche fie un: ter andern beim Effen zwischen die Beinflaschen auf den Elich legten ober an fleine, in Scherben ftebende Baume bangten. Befondere Liebhaberei fanden bie Fürsten an recht fleinen Taichenuhren, die fie auch nicht felten in Roctinopfe, Stockinopfe, an Salstetten zc. machen ließen. Da die Taschenubren noch febr foftbar maren, fo tonnten nur bie Bornebmiten und Reid: ben bocken Grad zusammengewickelt ift, so zieht sie am startfen. So wie die Uhr allmälig abläuft ober die Feber sich
wieder nach und nach in ihrem Gehäuse ausbreitet, so zieht sie
schnecke aber macht, vermöge ihrer eigenthümlichen Gestalt,
daß das Radermert diese Ungleichheit nicht empsinden kann.
Bermuthlich war ein Engländer der Erfinder berselben; aber
nicht der Oxforder Professor Doot, welcher oft dafür ausgegeben wird. Dieser hatte sie erst zu Ende des siebenzehnten Jahrbunderts machen konnen, da es doch gewiß ist, daß Taschenuhren mit der Schnecke schnecke mit der Feder, ober
zunächt mit dem Federhause, geschah damals mit einer seinen
Darmsaite; die aus lauter seinen Gliedern zusammengenietete
Kette ist, statt dieser Saite, erst später angewendet worden.

Für bie großen Uhren mar bas Denbel oder Derpenbifel eine wichtige Erfindung. Daffelbe murbe, ftatt ber Bolang, mit ber Spinbel ber Uhr verbunben, von melder es fo berunterhing, bag es feine Sowingungen bin und ber in einer vertitalen glache machen tonnte. Bir verbanten biefe Erfinbung, woburch bie großen Uhren viel mehr Gleichförmigfeit erbielten, bem berühmten bollanbifden Dathematiter Chriftian Dugenins, eigentlich Dunghens. Die erfte Dendelubr zeigte berfelbe im Sabr 1657 ben Staaten von Solland. Freilich batte foon vorber der große Raturforfder Galilei in Floreng bas Denbel ju Bewegungeversuchen angewendet und bie Penbelfdwingungen zu einem Beitmaaße vorgefchlagen , aber nur bas icon von alten Urabern gefannte freie Penbel, nicht in Berbinbung mit einem Uhrwerte. Indeffen ließen auch die Penbeluhren, befonders wegen ber großen Bogen, die das Penbel bin und ber beschrieb, in Dinfict ber moglichften, 3. B. ju aftronomifdem Gebrauch erforberlichen Genauigfeit, noch mandes ju munchen übrig. Um biefe Genauigfeit bervorzubringen, enfand Onnghens bie nach ber Epcloide (einer eigenen frumman Binie) gebogenen Bleche, gegen welche ber Faben, woran 6. Penbel aufgebangt mar, anschlug, um baburch gleichforwice Schwingungen gu erhalten. Dan schaffte aber in ober

Folge biese Bleche wieder ab, und ließ bie Pendel nur tiene Bogen bin und her beschreiben. Denn solche tleine Bogen tonnten als kleine Theile ber zu genauen Schwingungen erforberlichen Encloibe angesehen werden.

§. 291.

Roch immer ift bas Denbel ber befte Regulator fur große Uhren, wie man eine folche Fig. 6. Saf. XVIII. fieht. Dunghens erfand aber auch bie Spiralfeder, als Regulator fur bie Saschenuhren. Diese haardunne, mit ber Unruhe und bem Ge ftelle ber Uhr (ber obern Uhrplatte) verbunbene fpiralformig gebogene Stahlfeber muß namlich durch ihre Glafticitat (burd ihr beständiges Auseinander = und Biebergusammen = Bieben) bie Ungleichheiten ber Unruh = Schwingungen vernichten, folglich ben Gang der Uhr möglichft gleichförmig erhalten. Die erfte Tafchenubr mit einer folden Spiralfeber ließ Dungbens in Sabre 1674 von einem berühmten Parifer Uhrmacher, Euret, verfertigen. Mehrere Sabre früher batte ber in ber Dechanit geschickte frangofische Abt Sauteville ben Schwingungen ber Unrube baburch mehr Gleichförmigteit zu geben gefucht, bag et mit ihr und ber Uhrplatte eine elaftifche Schweinsborfte und fpater eine gerade bunne Stablfeber verband. Allerbings tann bieß ben Dungbens auf bie Erfindung feiner Stablfeber ge führt haben. Gine Safdenubr neuerer Art zeigt Rig. 1. Taf. XIX.

Bald reiheten fich noch andere ichone Erfindungen in ber



aten fo ein, daß die Demmung rubend wurde, ber Bahn s Steigrades also nie eine zuruckgehende Bewegung machte. 6. 292.

Bei der Steigradshemmung ber Safchenuhren hatte man funden, bag eine geringe Bermehrung ober Berminderung ber megenden Rraft, eine veranderte Lage ber Uhr, ein Schutteln rfelben (etwa beim ichnellen Geben, Reiten 2c.) Beranderun= n im Gange berfelben bervorbrachte, die freilich im gemeinen ben als unbedeutend überseben merten fonnten. Gülln. ungbeus, Doof, Sauteville, du Tertre, Facio, Roy u. A. fuchten biefen Unvollfommenheiten, theils burch erbefferung der Steigrabshemmung, theile durch neue Demungsarten abzuhelfen. Aber febr berühmt erft murde bie von m Englander Compion vor dem Ende des fiebengebnten abrhunderts erfundene Cylinderhemmung, eine rubente emmung, von einem eigens gestalteten Rabe und von einem inen ausgehöhlten und mit einem Ginschnitte verfebenen flein Eplinder (fatt bes Steigrabes) gebildet, wie Fig. 2. Jaf. XIX. iefe von Grabam und Underen noch verbefferten Cylinder= pren baben in neuefter Beit an Berühmtheit noch gugenom= Denn noch mehr wie ehebem verfertigt man fie jest in en. n besten ichweizerischen, frangofischen und englischen Ubrenfaiten. Gie fowohl, als auch die Steigradeuhren, find im acht= inten Jahrhundert befonders von ben Frangofen Thiout, Rop, Berthoud, Brequet, Lepine, und von den Engnbern Dudge, Arnold, Rendal u. 21. noch immer ver-Ufommnet worden.

Der Englander Mudge war um die Mitte bes achtzehnten ihrhunderts der Erfinder der freien hemmung, oder derzigen, bei welcher der Regulator seine Oscillationen fortsett, ihrend das hemmungsrad von einem besondern Einfalle aufshalten wird. Bei dieser, vornehmlich bei Ehronometern oder zeraphischen Uhren angewandten hemmung wird die Reibung nz außerordentlich vermindert, und das, was davon noch übrig ibt, wirkt zu jeder Zeit durchaus gleichförmig. Berthoud, lagellan, Bulliamy, Platier, le Paute, Kendal, owel, Breguet, Prior, la Grange, Callet u. A. haben poppe. Ersindungen.

bie freie hemmung in mancher hinsicht verändert und vervolltommnet. Die Räber und Getriebe der Uhren selbst verdantten in neuerer Zeit der geläuterten Mechanik eine bessere Einrichtung. Schon am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts sand der Franzose de la hire die Epicycloide als die geschickteste krumme Linie, um barnach die Zähne der Räder zu biten, nicht blos der Uhrräder, sondern auch anderer Maschinenrader. Camus, Euler, Rästner, Gerfiner u. A., welche über denselben Gegenstand noch gründlichere Untersuchungen ansiellten, fanden, daß die Cycloide die beste Gestalt für die Kammerder KroneRäder, die Epicycloide für die Stirnräder abgebe. Berthoud in Paris ersand eigene Maschinen zur Abrundung der Zähne für solche Uhrräder.

§. 293.

Der Franzose Picard machte im Jahr 1669 zuerft bie Entbectung, baß alle Pendeluhren im Commer, wegen Berlaugerung bes Pendels durch die Sitze, langfamer, im Binter, wegen Berkurzung des Pendels durch die Kalte, schneller gingen. Er machte aber auch zugleich die Bemerkung, daß es suraftronomische und geographische Uhren, welche einen möglicht akturaten Gang haben muffen, sehr wunschenswerth sen, diesen Ginfluß der verschiedenen Temperatur auf den Gang der Uhr durch eine besondere Einrichtung des Pendels wegzuschaffen. Der Engländer Graham erfand in der ersten halfte des achtebs

Schwunges immer an berselben Stelle bleibt. Bu einem solchen Pendel hatten freilich schon vorber andere Männer, wie Sarzison, Arnold, Caffini, Ellicot und Short Ideen an bie Pand gegeben. Berthoud, Grenier, Sheldon, Enmming u. Al. verbesserten oder veränderten die Rostpendel noch auf verschiedene Beise. Besondere Arten von Compensationspendeln erfanden Rivaz, Faggot, Fordnce, Kleesmaper u. Al.

Compensations = Borrichtungen für Taschenuhren werden mit ber Spiralfeder derselben verbunden, weil auch diese durch Wärme fich verlängert, durch Ralte sich verfürzt, also eben deswegen bie Taschenuhren bei einem höhern Grade von Wä me langsamer, bei einem geringern Grade schneller geben. Golche Compensations = Vorrichtungen verdanken wir der Erfindung der Längenuhren, bei denen sie auch zuerst angewendet wurden.

§. 294.

Die geographischen Uhren, Langenuhren, Beit: balter oder Chronometer find die genaueften Uhren unter allen, welche es gibt, befondere die auf der Gee gebrauchten, bie jogenannten Geen bren, welche ber Englanber Sarri 34 Anfange des achtzehnten Jahrhunderts erfand. 3war hatte fcon Gemma Frifius im Sabr 1530 den Borichlag gethan, Me Uhren gur Bestimmung ber geographischen gange angumenben, und fpater hatten andere gelehrte und geschickte Manner, wie Metius, Fournier, Riccioli, Barenius, Krabbins, Dunghens und Leibnit, ihm hierin beigepflichtet; aber gar viele Schwierigfeiten ftellten fich noch immer ber Husführung eines folden Borfchlages in ben Beg, weil noch ju mancherlei phyfifche Ginfluffe ber bagu erforderlichen Genauigfeit ber Uhren Gintrag thaten. Gine Geeuhr ober ein gur geo= graphifchen Langenbestimmung auf ber Gee gebrauchter Beithalter ift namlich eine Uhr, welche hochft affurat geht, bei melcher Barme und Ralte, Feuchtigfeit und Trockenheit, Reibung, Eingriff ber Rader und Getriebe in einander, Schwantungen bes Schiffs, burchaus teine Beranberungen im Gange erzeugen Banen. Wenn eine folche Uhr am Tage ber Abfahrt von einem Orte 3. B. 12 Uhr Mittag zeigt, fo muß fie bei ber Ructtehr

nach mehreren Monaten an benjelben Ort wieber genau 12 Ubr Mittag zeigen; folglich tann man baran auf jeder Stelle ber See (ober überhaupt irgend eines Ortes ber Erbe) feben, um wie viele Stunden, Minuten, Gefunden ac. vor ober nach 12, ber Mittag biefer Stelle von bem Mittage bes Orts ber Ab fabrt abweicht. Daraus lagt fich bann, mit Beibulfe einiger aftronomischen Beobachtungen, die geographische Lange biefer Stelle und, mit Beihulfe ber leicht zu erkennenden geographis ichen Breite, die Stelle felbst auf einer Charte ober auf einem Globus finden. Da bieß für bie Schifffahrt begreiflich von großer Bichtigfeit mar, besondere um fich vor unbefannten oder gefährlichen Stellen zu huten, fo hatten mehrere Regierungen bedentende Pramien auf bie Erfindung eines Mittels gefest, möglichft genau die geographische Lange gur Gee gu finden; England allein 20,000 Pfund Sterlinge. Defiwegen gaben vielt ausgezeichnete Mechanifer und Aftronomen fich febr viele Dube, ben Gieg und jene bedeutenbe Belobnung bavon zu tragen.

Einer ber eifrigsten Manner, welcher sich an die Arbeit machte, um eine Langenuhr zu erfinden, war John Darriston zu Barrow in ber Grafschaft Lincoln, von Profession ein Zimmermann, aber ein großes mechanisches Genie, ber burch sich selbst Uhren zu verfertigen lernte, erst hölzerne, bann auch meisingene, die zum Theil vortrefflich gingen. Als er von bem großen Preise hörte, welcher auf jene Erfindung gesetzt war, is



§. 295.

Tertienubren, welche Sechzigtheile von Sekunden (Tertien) angeben, bienen gur Beobachtung von allerlei ichnellen Bewegungen. Man hatte fle icon in ber Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts, und Mergte gebrauchten fie bamals ichon gur Bablung ber Puleschlage. Man richtete fie fo ein, daß ihre Bewegung burch ben Druct an einen Stift in jedem Augenblick gebemmt und eben fo fchnell auch wieder angelaffen werben Um bie Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts war fonnte. ein Regensburger, Gimmart, burch aftronomische Uhren berubmt, welche auch Tertien zeigten. Erft in neuerer Zeit find bie Tertienuhren bei manchen Meffungen, 3. B. ber Gefchwinbigfeit bes Schalls, bes fliegenben Baffers, bes Bindes, bes Ralles zc. angewendet worden. Bu nicht lange bauernden Beobachtungen richtete man eigene Uhren unter bem Ramen tragbare Gefundengahler fo ein, bag fie jebe Gefunde burch einen Doppelichlag, wie bei Pendeluhren, unterscheiden und ju jeber beliebigen Beit burch einen Stift gur Geite bes Bifferblattes gehemmt werden tonnten. Der Ritter Louville mar ber erfte, welcher fich einer folden Uhr im Sahr 1722 bediente; fie that funf Schlage in einer Setunde. Die Frangofen Berthoub und le Ron, ber Englander Bulliamy u. 21. gaben ben Getunbenzeigern mancherlei neue finnreiche Ginrichtungen.

Bon jeher gingen bie gemeinen Uhren fast überall nach ber wahren Zeit ober nach ber Zeit, welche jebe gute Sonnensuhr angibt. Rur an einigen Orten und Ländern z. B. in Partis, Genf, Gotha, und in England, fing man in neuerer Zeit an, die Uhren nach mittlerer Zeit geben zu laffen,

namlich nach berjenigen Beit , wo ein Tag genau fo lang als ber andere ift. Bu Ende bes fiebengebnten Jahrhunderts erfand man die Alequation subren, welche die mabre und mittlere Beit zugleich weifen. Dieje finnreichen und funftlichen Beitmeffer murben in ber Folge von le Bon, le Ron, Mennier, Thiout, Berthoud, le Paute, Mollinger u. 2. vervollfommnet.

§. 296.

NO TOTAL BELLEVIN Die Erfindung ber Repetir : ober Biederholungs: Uhren, welche vorzuglich bes Rachte fo nutlich find, verdan: ten wir dem Englander Barlow. 3m Jahr 1676 manbte biefer feine Erfindung erft auf große Uhren, und bernach auch auf Tafchenuhren an. Gin anderer Englander Quare verbef ferte fie febr. Go mußten bei Bartoms Repetirubren gmei Stifte in bem Bebaufe bineingedructt werben, um bie Gtunde und Biertelftunde repetiren ju laffen, mabrend man bei ben Uhren bes Quare nur ein einziges Knöpfchen an bem Gebange bes Gebäuses bineingubrucken brauchte, wenn die Stunde und Biertelftunde wiederholt werden follte.

Schob man bei ben alten Repetiruhren ben Drucker nicht recht binein, fo fchlug bie Uhr gwar, aber es blieben noch im= mer Schläge gurud. Durch eine unrichtige Ungabt von Golagen fonnte man bann leicht in ber Beit irre werben. erfand begwegen gwijchen ben Jahren 1730 und 1740 einen



§. 297.

Babrend bei ben gemöhnlichen Ochlaguhren bas fogenannte Schlograt, Die Schloßicheibe Fig. 3. Jaf. XIX. bie Babl ber Stundenichlage regulirt, ift bei ben Repetirub= ren für benfelben Zwect die Staffel Fig. 4. ba. Die Schlog: icheibe bat auf ihrer Deripherie gwolf ungleich weit von einander abstebende, aber gleich tiefe Ginschnitte. Mennt man ben Abstand bes erften Ginschnitts von bem zweiten 1, fo ift ber bes zweiten von bem britten 2, bes britten von bem vierten 3 u. f. w.; des zwölften von dem erften 12. Die Gchloß: fcheibe wird vermoge Rat und Getriebe langfam um ihren Mittelpuntt gedreht, fobald bie bewegende Kraft Freiheit hat, auf bie Rader bes Schlagwerts zu wirfen. Bwifchen je zwei Ginschnitten ift eine Erbobung, wovon die folgende immer nach tem vorbin angeführten Berhaltniß bes Abstandes breiter ift, als Auf den Erhöhungen liegt ein Arm, bie furg vorbergebende. unter welchem fich, beim Freiwerden bes Schlagwerts, bie Sologicheibe binbewegt. Rommt ein Ginschnitt derfelben unter ben Urm, fo fallt biefer binein, und bann wird bas Schlagmert aufgehalten. Je breiter alfo die Erbohung zwischen zwei Einschnitten ift, besto langer bauert es, ebe ber Urm in ben Einschnitt fallt, und besto mehr Schlage an die Gloce fonnen geicheben; und zwar bei 1 ein Schlag, bei 2 zwei Schlage, bei 3 drei Schlage 2c., bei 12 ; wolf Schlage. Die Staffel ber Repetiruhr Fig. 4. ift eine Urt Schnecke mit zwölf Stufen, wovon die eine dem Mittelpunfte ober Umdrehungspunfte im= mer um fo viel naber liegt, daß beim Sineindrucken eines Arms bis auf die Stufe immer ein Ochlag mehr geschieht; bie bochfte oder vom Mittelpunkte entferntefte Stufe ift für ben Schlag 1, die tieffte oder dem Mittelpuntte nachfte ift fur ben Solag 12. Für die Biertelftunden ift eine besondere Staffel da.

Der Frangoje le Rop erfand in der Mitte des achtzehnten Sabrbunderts Bugrepetirmerte, ber murtembergifche Pfarrer

Sahn zu Echterbingen Drehrepetir werke; bei jenen mußte man an einem Satchen ziehen, bei biefen ein Anöpfchen umdrehen, wenn die Uhr repetiren follte. Diese Repetiruhren find aber in feinen allgemeinen Gebrauch gefommen.

§. 298.

Weckubren, ober Uhren, die durch eine besondere Borrichtung ju jeder beliebigen Stunde ein lange dauerndes Geräusch an eine Glocke machen, um dadurch Schlafende zu wecken, batte man schon im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert. Am meisten traf man sie in Riöstern an. Ein eigenes Räderwerf war mit den großen Uhren verbunden, deren bewegende Kraft dieses Räderwerf zur bestimmten Zeit in Bewegung sehle und auf den Hammer einer Glocke wirken ließ. Bom sechszehnten Jahrhundert an verband man diese Wecker oft noch mit fünstlicheren Borrichtungen, z. B. mit solchen, welche bewirkten, daß gleich nach der Auslösung nicht blos ein hammer an eine Glocke schlug, sondern auch Feuer angeschlagen und ein Licht angezündet wurde. Einen solchen Wecker hatte im sechszehnten Jahrhundert ein gewisser Carovagins verfertigt.

Rur große Uhren waren aufangs mit der Weckvorrichtung versehen. Bu Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts brachte man fie auch bisweilen in Saschenuhren an. hier konnten fie aber, ungeachtet der durch le Paute und Berthoud damit vorgenommenen Berbefferungen, nicht so brauchbar befunden werden,



Unter bem Ramen Automaten gab ce ichon in ben alteften Zeiten Figuren von Menschen und Thieren, bie fich mittelft verftectter Raber, Rollen, Debel, Bewichte, Febern zc. gleichs fam von felbft bewegten. Domer, Gellius, Paufanias, Polpbius und andere alte Schriftsteller reden von ihnen. Aber erft als die Raberuhren erfunden worden waren, fonnten fie beffer, ber Ratur getreuer verfertigt merben. Das geschah vornehmlich im fechezehnten und flebengehnten Sahrhundert von mehreren Rurnberger Runftlern, j. B. von Werner, Bullmann, Bete, Farfler, Sautich zc. Gie machten unter anbern menschliche Figuren, welche arbeiteten, Masteten losforffen, tangten, auf mufitalifden Inftrumenten fpielten, Bunde, velde liefen und bellten, Sahnen, welche fraheten und mit ben Ringeln folugen, Lowen, welche brullten, Bogel, welche fangen und bavon bupften u. bgl. mehr. Alle biefe Automaten wurden aber von benjenigen weit übertroffen, welche in ber erften Salfte

bes achtzehnten Jahrhunderts ber Frangofe Baucanfon, in ber letten Balfte beffelben Jahrhunderts und ju Unfange bes neunzehnten ber Schweizer Drog verfertigten. Go machte Baucanfon einen fünftlichen Flotenfpieler von natürlicher Große eines Menfchen, ber in allen Studen und mit allen babei vortommenden Bewegungen, wie ein lebendiger Menich bie Flote bließ; eine Ente, welche wie eine lebendige Ente ging, schnatterte, ben Sale brebte, mit ben Flügeln fchlug, fraß, foff, und nach bem Berdauen auch einen entenartigen Auswurf ron fich ließ. Go machte Drog fünftliche menschliche Figuren, etwa von ter Große zwölfjahriger Rnaben, welche Clavier fpielten, welche ichrieben, zeichneten u. f. w. Die ichreibenden Riguren 3.B. tunften in bas Dintenfaß, icuttelten bie überfluffige Dinte aus ber Feder, ichrieben alle Beilen in geborig abgemeffener Ents fernung auf bas Papier, ftreuten Gand auf Die vollgeschriebene Geite, wendeten bas Blatt um, und fuhren auf ber anbern Geite wieder geborig gu ichreiben fort. Dabei waren auch Die Blice und die Bewegungen ber Mugen gang ber Datur getren. §. 300.

Spieluhren, worin Glocken, Floten, Barfen, Lauten, Clavier und andere musikalische Instrumente durch Raber-, Debel= und Feder- Berke jum Spielen gebracht werden, gab es im fünfzehnten Jahrhundert schon. Das alteste Glockenspiel soll im Jahr 1481 ju Alost in Flandern gemacht worden sepn.



6. 301.

bern febr fcone Balger, Mariche und Lieber. Dabei find fie

jest verhaltnismäßig fehr wohlfeil.

3m fiebengebnten Jahrhundert und ju Unfange bes achtzehnten wurden auch manche feltfame Uhren erfunden, Die um Theil eine bochft finureiche Ginrichtung hatten. Dabin geboren bie Balgen : und Rugel : Uhren, wo Balgen ober Ingeln gleichmäßig langfam von einer ichiefen Cbene ober an einer Sonur fich berabsenten und baburch die Beit anzeigen : ferner bie Gageuhr, bei welcher ein Rab, bas mit ben übris gen Rabern in Berbindung fieht, vermoge bes gangen Gewichts ber Uhr an einer gegahnten Stange fich berabfenet und burch feine Umbrebung auch bie übrigen Raber in Bewegung bringt. Solche Uhren wurden im fiebengehnten Jahrhundert als besondere Mertwurdigfeiten angesehen. Der Frangofe le Paute erfand in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderte eine Uhr, bie burch ben 3ng der Luft, j. B. beim Deffnen ber Stubenthur, mittelft eines Bentilatore in Bewegung gefest murde. Bei eis ner im Jahr 1750 von Julien le Roy erfundenen Uhr mit einem Rade und dem Pendel, die weder Gewicht= noch Feber= Ubr mar, hielten Schrotforner, welche ein Daar Erichter ein= anter zuwarfen, bas Rab, an welches fie fliegen, in Bewegung. Der Englander Core machte nach der Mitte bes fiebengehnten Jehrhunderte ein Barometer, welches 200 Pfund Quectfilber enthielt, und burch fein Fallen und Steigen ein Gewicht auf-30g, bas bie Feber einer Achttageuhr fpannte. Schon im Sahr 1650 hatte ein Deutscher, Becher, eine abnliche Uhr erfunden und ber toniglichen Befellichaft ber Biffenschaften in London Der Schweizer Recorder erfand nach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts Zafchenuhren, welche fich gleichfam von felbft aufzieben. Gin fleines, auf einer

elastischen Feber ruhendes, sehr kunftlich in bas Innere ber Uhr angebrachtes Gewicht spannt bei ber geringsten Bewegung ber Person, welche bie Uhr trägt, die Dauptfeber von neuem.

6. 302.

Eine Uhr von ben (§. 301.) julest genannten murbe als ein fogenanntes Perpetuum mobile angeseben, fo wenig fie auch biefen Namen verbienen mochte. Wenn man namlich unter Perpetuum mobile ein Ding verfteht, bas fich ununterbrochen, ohne einen neuen Untrieb von Außen, bis in Emigfeit fortbewegen, folglich auch nicht ber Beranberlichfeit ober Bergänglichkeit aller irdischen Rörper unterworfen fenn foll, so wird jeber vernünftige Menich mohl einfehen, bag ein foldes Ding gu ben Unmöglichfeiten gehört. Berfteht man aber unter Der petnum mobile eine Maschine, welche bie Urfache ihrer Bemegung immer burch ihren eigenen Dechanismus zu erneuern vermag, beren bewegende Rraft ununterbrochen und ohne einen neuen Antrieb fo lange fortwirft, bis der Stillftand nur allein burch die Abnugung der Maschinentheile erfolgt, oder bis man fie gewaltfam anhalt, fo ift die Erfindung einer folden Do ichine nicht unmöglich, aber febr ichwer. Huch ein foldes Der petunm mobile ift bis auf ben heutigen Tag noch nicht erfunden morden, fo oft auch Mancher ichon glaubte, er habe es erfus den. Meiftens machten fich nur unreife mechanische Ropfe an die Erfinduna.



#### 801

von ben Deutschen Burne, holfeld, Klindworth, Catel zc. Darunter waren auch solche, die ben Weg des Schiffes maßen und ben zurückgelegten Weg von felbst auf Papier bes merkten.

### §. 303.

Merkwürdige und zugleich, besonders für den gemeinen Mann, sehr nühliche Uhren sind die Schwarzwälder Uhren oder bie im badischen Schwarzwalde verfertigten hölzernen Uhren, welche fast nach allen, auch den entserntesten Gegenden der Erde, hinversendet werden. Kreuz, Frey und Denniusger zu Waldau, in der Herrschaft St. Peter, haben um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts diese Uhren zuerst verssertigt; aber erst seit dem Jahre 1727 kam diese Art von Uhrsmachertunst recht in Schwung. Die ersten schwarzwälder Uhren, wie vornehmlich Simon Dilger sie versertigte, waren noch UnruhsUhren oder Uhren mit dem Balancier. Christian Wehrle war der erste, welcher in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts die Unruhe mit dem Pendel vertauschte, des die Schwarzwälder Langschwengel nannten.

Richt blos hölzerne Geh=, Schlag= und Repetir=Uhren machten die Uhrmacher im Schwarzwalde, sondern auch Spielsuhren, funftliche aftronomische Uhren, Uhren mit beweglichen Menschen= und Thier=Figuren, am meisten Gutuctuhren, sogar hölzerne Taschenubren. In der Berfertigung jener fünstlichen Uhren hatten sich Salomon Scherzinger, die Gebrüber Wehrle und Andreas Dilger den meisten Ruhm erworben. Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurden die Räber der Schwarzwälber Uhren nur noch selten von Polz gemacht, sondern aus Messing gegossen. In nenester Zeit sind auch die Zisserblätter geschmactvoller geswerden.

# 9. Waffen, Pulver und Schrot.

### **§.** 304.

Schwerter und Schleubern waren wohl bie alteften Baffen, bie ber Menich gegen Feinbe und Rauber und gegen

wilde Thiere anwendete. Bogen und Pfeile folgten bar nachher. Die allerersten Schwerter waren von hartem Polzieiserne Schwerter machte man später; stählerne noch spiter. Unter Schwert und Degen verstand man damals ei und dasselbe Instrument. Daß zu Moses und Jacobs Ze diese Wertzeuge schon eristirten, zeigt das alte Teslament. Distählernen, oft auch verzierten Schwerter ber Alten (Fig. 5 un 6 Tas. XIX) waren oft schon so vortresslich, daß sie dam Knochen, Schilder und Belme durchhauen konnten.

Bu ben ältesten Schwertern gehörten bie großen Schlachtschwerter, die man mit beiden handen führen mußte, wen man sie gebrauchen wollte. Griechen und Römer trugen at fangs turze Schwerter. In der Folge wurden ihre Schwerte etwas länger gemacht und oft mit Buckeln verziert. Sie trugen diese Weitzeuge an einem Riemen, der von der rechte Schulter nach der linken Seite zu hing. Je nach der Gröft und Gestalt dieser Hau= und Stech=Wertzeuge bekam jede Son von ihnen später die Namen Schwert, Degen, Sädel Dolch, hirschfänger 2c. Diejenigen Arbeiter, welche sversertigten, machten anfangs zugleich die Gefäße oder Griff und die Scheiden dazu. Später trennte man sie in Aliz genschmiede, welche blos die Klingen (durch Schmieden härten und Schleisen) verfertigten und in Schwertsegen



Die Damascenerklingen, auch wohl Derfische Rlingen, oder Zurfifche Gabel genannt, follen gu Damafcus in Gorien erfunden worden und bann auch in Perfien und an= beren Gegenden bes Orients nachgemacht worben fenn. Alingen zeichnen fich nicht blos durch ungemeine Sarte und · Elafticitat fo aus, daß man mit ihnen einen fingerdicten Da= ael obne allen Schaben ber Schneide burchbauen und fie ohne Berbrechen und ohne nachher bleibende Beranderung ihrer Form gang frumm biegen fann, fondern auch burch eigene grautichte und ichwarzlichte, in der gangen Daffe verbreitete Bellenichtangen und andere oft fonderbare Linien. Ochon lange gaben fich Europäer febr viele Dube, die Damascenerflingen nachzumachen; aber es gelang ihnen lange Beit nicht. Die gabrifanten in Solingen, bejonders aber der Frangoje Clouet und ber Englander Bilde, brachten jedoch feit 30 Jahren Rlingen gum Borichein, welche ben achten Damascenerflingen fehr abulich maren. Um beften gelang bieg in neuefter Beit bem Staliener Crivelli. Man weiß jest auch, daß der Damascenerstahl ein Bemenge von gemeinem Stahl und von regelmäßig fruftallifirtem Robleneisen und baß die Figuren auf ten Rlingen wegen bes barauf niedergeschlagenen Roblenftoffs erscheinen, wenn man perbunute Galpeterfaure barauf gießt.

§. 306.

Bei ben Alten vertraten Bogen und Pfeile zum Schiesen bie Stelle unserer Sandfeuergewehre. Sie hatten aber auch ichon grobes Geschüt, nämlich die Katapulten and Balliften. Die Katapulten (Schießmaschinen zum Fortsichießen von Balten, großen Pfeilen 2c.) vertraten bei ihnen die Stelle unserer Kanonen; die Balliften (Wurfmaschinen zum Fortwerfen von schweren Steinen, todten Pferden u. dgl.) die Stelle unserer Mörser. Griechen und Römer brachten bes sonders die Katapulten und Balliften, wovon es größere und

fleinere Arten mit verschiebenen Ramen gab, wie Scorpit nen, Polybolen ic. ju einer größeren Bolltommenbeit, inter fle bie bei ihnen erforberliche Maschinerie fraftiger und fichen Bei ben Ratapulten tam ber fortzuschießenbe Roi einrichteten. per in eine Rinne (Fig. 1 Taf. XX.), wie bei unserer Arn bruft, bei ben Balliften in einen febr großen Löffel (Fig. 3) ; liegen. Bas nun bei unferen Feuergewehren bas Pulver thu bas mußte bei jenen alten Schiefgewehren bie Glafticitat vo gespannten Gebnen und Bogen und von ftarten gespannte Stricten thun. Das Spannen geichab bei ihnen burch fraftig Binden; burch eine eigene mechanische Borrichtung murben bi Gebnen und Stricte losgelaffen und eben badurch bie binmeg guichießenden und hinmeggumerfenden Rorper bochft gemaltjan fortgefcnellt. Bum Transportiren war dieß grobe Weichut aud icon mit einer Urt Laffetten verfeben.

Zeit und Ort ber Erfindung bes hand fenergemehre wissen wir eben so wenig, als ben Namen des Erfinders. Wahr scheinlich hatten die Chineser schon in dem ersten driftliche Jahrhundert Feuergewehre und auch Schießpulver, wei jene ohne dieses nicht eristiren konnten. Europa lernte beid Erfindungen nicht vor dem eilften Jahrhundert kennen, um wahrscheinlich eristirte das grobe Geschütz früher, als die Dand schießgewehre.

fie mit einer Buchse einige Aehnlichkeit hatten. Im dreizehns ten Jahrhundert hatten Rurnberg, Augsburg und einige andere Orte nur Bogen = und Ballisten = Macher; als aber im vierzehnten Jahrhundert jene Feuergewehre bei den Deutschen bekannt wurden, da entstanden in jenen Städten auch Buchsen wacher. Diese versertigten sowohl lange, als kurze Buchsien. Die kurzen pflegte man Reutergeschoß, die langen Robre zu nennen. Das grobe auf Karren fortgebrachte Gesichin hieß Karrenbuchse; erst später führte man dafür von Canna, die Röhre, den Ramen Kanone ein.

**6. 308.** 

Rurnberg batte frühzeitig geschickte Buchsenmacher, und wahrscheinlich erfand ein Rürnberger, zu Anfang des sechszehnsten Jahrhunderts, das Schloß mit Feuerstein und stahlernem Rade. Mittelst einer spiralförmig gebogenen Stahlsseber wurde das Rad gespannt, und sobald man es losließ, ober abbrückte, so lief es einigemal mit Schnelligkeit um, rieb sich dabei an dem Feuersteine und gab Junken, die auf das Jundloch sielen (Fig. 3 Taf. XX. zeigt ein solches Gewehr). Aleterdings war dieß Schloß bequemer, als das Luntenschloß. Weil aber bei jedem Schloß bequemer, als das Luntenschloß. Weil aber bei jedem Schloß bediesen damit ziemlich langsam von Statten. Außerdem versagten diese Schlösser nicht setten beim Losdrücken, der Stein wurde bald unbrauchbar, und deßewegen zog man oft, selbst noch zu Ansange des siebenzehnten Jahrbunderts, die Luntenschlösser den Radschlössern vor.

Die sogenannte hatenbuche, woraus die Franzosen bas Wort Arqueduse machten, war so groß und schwer, daß sie nicht mit der hand geführt werden konnte. Man gab ihr deß-wegen einen Boct zur Stütze, welcher zwei hörner hatte; zwisschen diesen hörnern wurde das Geschütz mit einem haken bessektigt, der aus dem Schafte des Gewehrs hervorging. Bon diesem haken erhielt die zu Ansang des sechszehnten Jahrhunsderts in Deutschland erfundene Büchse ihren Namen. Zu Feuserkeinen gebrauchte man Kiese, die im Deutschen Flins oder Flynssteine, im Englischen Flints hießen, wovon auch für das Feuergewehr der Name Flinte entstand. Diejenigen Feuerspepe, Erstndungen.

gewehre, welche man auf der Jagd, namentlich zum Bogels schießen gebrauchte, richtete man im sechszehnten Jahrhunden, vermuthlich in Frankreich zuerst, zierlicher, leichter und beque mer ein. Auf diese Weise entstanden die Namen Mustete, von Mouchet, ein Sperber, und Faltonet, von dem Falten. Beim Militär wurden viese leichteren Gewehre bald eingeführt. Die Pistolen mit dem Radschlosse sah man in demselben Jahrhundert von Deutschen zuerst gebrauchen.

Unfer jeniges gewöhnliches Gewehrschloft ift, obgleich es bismeilen frangofifches Ochloß genannt wird, in ben letten Sahren des fiebengebnten Jahrhunderts von einem Deutschen erfunden worden. Die Frangofen baben es nur verbeffert. Die jes Schloß brachte die Feuergewehre in einen viel beffern 3m Mehrere andere Erfindungen folgten nach, 3. B. die Erfindung der Doppelflinten, Doppelbuchfen ic. Bieben ober Reifen ber Röhren, welches befonders bei Budfen jum Scharfichießen fich febr nüglich bemabrt bat, mar ichon in ber Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts, gleichfalls von einem Deutschen, erfunden worden. Der Hurnberger Rotter verbofferte ju Unfange bes fiebenzehnten Sahrhunderts biefe ge jogenen Laufe. Delchior in Augeburg erfand bie foge nannten Bielgeschoffe, die mit einer Ladung oftere losge schoffen werden fonnen. Diefe Gewehre find aber wenig benutt worben.

einer gut in's Auge fallenden braunen Sant überzogen. Dan tonnte nun beffer mit ihnen zielen, weil ber Glang bes Metalls bas Auge nicht mehr blenbete.

Der Englander Proffer machte durch eine eigenthumliche Ginrichtung die Bundpfannen an ben Flinten= und Diftolen= ichloffern mafferficher und bemirtte eben baburch eine ichnel lere, fraftigere Entladung des Schiegpulvers. Hoch wichtiger war die in neuerer Zeit gemachte Erfindung von folchen Giderheiteschlöffern, vermöge welcher die unwillführliche Spannung des Dahns und tas unvermuthete Losgeben bes Gewehrs, modurch besonders auf ber Jagd ichon jo manches Unglud entftand, verhutet wird. Gewehre mit folden Goloffern verbaufen wir unter andern ten Englandern Boulton und Bebbe, bem Frangofen Cages, ben Deutschen Buichen= borf und Romershaufen. Meiftens enthalten folche Schloffer Sicherheitsichieber, welche ten Sahn fo lange festhalten, bis man ihn wirflich jum Losschießen gebrauchen will; ober das Schloß ift im Innern des Gewehrs jo verborgen, daß biefes gar nichts Dervorragendes bat, fondern gang glatt, ohne Schloß und als ein bloger Lauf ericheint. Das in neuefter Zeit erfundene Ausfüttern der Bundlocher mit Platina, wodurch das Ausbrennen berfelben verhütet wird, ift gewiß bemertenswerth.

#### §. 310.

Die erst in neuer Zeit erfundenen Perkuffions Feuers gewehre sind solche, welche keinen Stein, keine Batterie und teine solche Pfanne haben, wie die gewöhnlichen Gewehre, sons dern mittelst einer Zundpille ober eines Zundhütchens (Rupferhutchens) abgefeuert werden. Nämtich ein kleiner, besionders dazu vorgerichteter Dammer zerquetsicht beim Losdrücken entweder die auf dem Rohr festliegende Pille, oder das auf einem lothrechten Stahlstäbchen sisende Zündhütchen und beswirft dadurch augenblicklich die Entzündung des Schießpulvers. Sowohl die Zündpillen, als auch die Zündhütchen enthalten als wesentlichen Bestandtheil Knallquecksilber, welches mit Wachs überzogen ist, um die Feuchtigkeit davon abzuhalten. Das Kupferhäschen enthalt das Knallquecksilber in seinem Boden.

Somohl Sutchen als Pillen haben bie wichtige Gigenfchaft, bag fie fich nur bann entzunden, wenn fie einen gewaltsamen, außerft schnellen Schlag befommen.

Bor ben gewöhnlichen Gewehren haben die Perkussionegewehre den Borzug, daß sie burch bas Zündfraut feinen Rauch
geben, daß sie höchst selten einer Ausbesserung bedürsen, daß
man bei ihnen keinen Flintenstein gebraucht, daß man mit ihnen schärfer, weiter, schneller, sicherer und immer gleich gut
schießt, und daß sie, ohne zu versagen, selbst im stärksten Regen gebraucht werden können. Fast überalt werden jeht Perkussionsgewehre, auch beim Mititar, gebraucht. Ein solches und
überhaupt ein Gewehr von neuer Form zeigt Fig. 4. Tas. XX.

# 6. 311.

Die Schweben scheinen die ersten gewesen zu sepn, welche mit bem Bayonnet auf der Flinte (§. 305.) gefeuert haben. Bei den Preußen geschah dieß seit dem Jahre 1732 vom ersten Gliede. Wahrscheinlich war Friedrich der Große der erste, welcher das Bayonnet auch zum Attakiren gebranchen ließ. Die Franzosen Deschamps und Pelletier, der Deutssche Ulrich u. A. suchten besonders den Bayonnetschluß ober die Verbindungsart des Bayonnets mit dem Gewehre, z. B. durch Schnappfedern, zu verbessern. Für Scharsschüßen war das Bayonnet eigentlich nicht zu gebrauchen, weil die den Lauf



neuerer Zeit find bie Windbuchsen zierlicher, bequemer und ficherer eingerichtet worden.

§. 312.

Das grobe Gefdus, namlich Ranonen, Mörfer und baubigen, machen bie furchtbarfte Urt von Feuergewehr aus, velches man im Rriege gebraucht. Ranonen (Fig. 5. Taf. XX.) itenen jum Fortidiegen, Dorfer (Fig. 6.) jum Fortmeren, Saubigen (Fig. 7.) jum Fortichießen und Fortmeren zugleich, und zwar von Rugeln und anberen ichweren torpern mittelft bes entgunbeten Schiefpulvers. Die alteften inter biefen brei Arten von grobem Gefchut find bie Ranoten, die ihren Ramen von Canna, eine Robre, erhalten haben. Infangs nannte man fie Donnerbuch fen ober Bombarben. Obgleich man behauptet, baß fie zu Alnfange bes vierzehnten Jahrhunderte ihren Urfprung genommen hatten, und obgleich nande fe für eine Erfindung bes Bertholb Schwarz balten S. 316.), fo find fie boch gewiß wenigstens breibundert Sabre Unter andern weiß man aus Urfunden. ruber ba gemejen. aß icon im Jahr 1073 ber Ungarifche Ronig Galomon Belgrade Stadtmauern mit Ranonen beschoffen hat. Es ift ogar mahricheinlich, bag die Chinefer früher folche Feuerboren batten, weil fie fruber als die Europäer im Befig bes Schießpulvers waren. Allgemeiner wurden bie Kanonen freilich rft im vierzehnten Jahrhundert. Aus biefem Jahrhundert eri= tiren noch in mehreren Beughaufern Ranonen, welche fteinerne tugeln von 50 bis 120 Pfund ichoffen.

Die ältesten Ranonen waren sehr roh und unbeholfen. Sie varen aus vielfach zusammengelegter Leinwand versertigt, die urch eiserne Reisen in der kegelförmigen Gestalt erhalten wursen. Born an der Mündung war die Seele der Ranone weiter, is nach dem Bodenstücke zu. Bald fand man die Regelform uzweckmäßig; daher machte man sie nun walzensörmig. Man ing auch bald an, die Ranone, statt aus Leinwand, aus eisersen Stäben mittelst eiserner Querreisen faßartig zusammensusen. Wan versertigte auch hölzerne Ranonen, die man, er Dauerhaftigkeit wegen, mit eisernen Reisen umgab. Dernach dmiedete man Kanonen aus Eisen, wie man Flintenläuse

schmiebet. In ber letten Salfte bes vierzebnten Jahrhunderts aber goß man schon Kanonen aus einer Mischung von Rupfer und Binn (Stückgut), und zwar oft ungeheure Stuck, welche Kugeln von 50 bis 127 Pfund fortschossen. Gegoffene eiserne Kanonen gab es von dieser Zeit an gleichfalls.

**§. 313.** 

Man goß damals die Kanonen gleich hohl (über den Kern) und bohrte oder schliff die Seele nur etwas nach, so gut es geben wollte. Freilich erhielt dann die Kanone oft eine falsche Richtung, und bei dem Hohlgießen konnte das Metall nicht überall eine gleiche Dichtigkeit bekommen. Deswegen erfand Maritzu Bern im Jahr 1710 die Kunst, Kanonen massiv zu gießen und sie dann so auszubohren, daß der Kern als ein massives Stück herausgenommen werden konnte. Er hatte dazu besondere Bohrmaschinen erfunden. Auch bei bieser Methode hatte man noch manches auszusesen. Deswegen versuchte man es, und zwar mit Glück, die ganze Seele der massiv gegossenen Kanonen in Spähnen auszubohren,

Die ersten Maritischen Bohrmaschinen waren vertitale ober solche, welche die Kanone in sentrechter Lage bohrten. Marit selbst richtete aber schon im Jahr 1713 horizontale Bohrmaschinen ein, welche genauer bohrten, und wo die horizontal (wie in einer Drechselbant) umlaufende Kanone zugleich von Außen bequem abgedreht werden konnte. Solche horizon

neuerer Zeit find bie Wintbuchsen zierlicher, bequemer und ficherer eingerichtet worben.

§. 312.

Das grobe Geichut, nämlich Ranonen, Mörfer und Daubigen, maden bie furchtbarfte Art von Feuergewehr aus. welches man im Rriege gebraucht. Ranonen (Fig. 5. Jaf. XX.) bienen jum Forticiegen, Mörfer (Fig. 6.) jum Fortwerfen , Saubigen (Fig. 7.) jum Fortichiegen und Fortmerfen zugleich, und zwar von Rugeln und anteren ichweren Rorpern mittelft bes entjundeten Schiefpulvers. Die alteften unter tiefen drei Arten von grobem Geichut find tie Ranonen, die ihren Ramen von Canna, eine Robre, erhalten haben. Anfange nannte man fie Donnerbuch fen ober Bombarten. Obgleich man behauptet, bag fie ju Anfange bes vierzehnten Jahrhunderte ihren Urfprung genommen batten, und obgleich manche fle für eine Erfindung bes Berthold Schwarz halten (6. 316.), fo find fie boch gewiß wenigstens breibundert Jahre früher ba gemefen. Unter antern weiß man aus Urfunten, baß icon im Jahr 1073 ber Ungarifche Konig Galomon Belgrads Stadtmanern mit Ranonen beichoffen bat. Es ift jogar mabricheinlich, bag die Chinefer fruber folche Feuerröhren batten, weil fie fruber als die Europäer im Befit tes Schiegpulvers waren. Allgemeiner wurden die Ranonen freilich erft im vierzehnten Sahrhundert. Aus biefem Jahrhundert eriftiren noch in mehreren Zeughäusern Ranonen, welche fteinerne Rugeln von 50 bis 120 Pfund ichoffen.

Die ältesten Kanonen waren sehr roh und unbeholfen. Sie waren aus vielfach zusammengelegter Leinwand verfertigt, die burch eiserne Reifen in ber kegelförmigen Gestalt erhalten wurs ben. Born an ber Mündung war die Seele ber Kanone weiter, als nach bem Bobenstücke zu. Balb fand man die Kegelform unzweckmäßig; baher machte man sie nun walzenförmig. Man fing auch batb an, die Kanone, statt aus Leinwand, aus eisernen Stäben mittelst eiserner Onerreifen faßartig zusammenzusen. Man verfertigte auch hölzerne Kanonen, die man, ber Dauerhaftigkeit wegen, mit eisernen Reifen umgab. Dernach schwiedete man Kanonen aus Gisen, wie man Flintentäuse

des Gartner, und die ftrohernen des Getkant brachten die Rriegskunft eben so wenig weiter, als die Geschwindsmörser des Winter; die von einem Deutschen erfundenen Haubigen hingegen, gleichsam ein Mittelding zwischen Rasnonen und Mörser, haben sich für den Rrieg als äußerst brauchbar bewährt und werden sehr viel angewendet. Die Schumastows, eine besondere Art von Haubigen, welche im siebenjährigen Rriege der rusüsche ArtilleriesGeneral Schumatow erfand, verloren bald ihren anfangs erlangten Eredit wieder. Berühmter wurden die von dem Engländer Carron erfundenen Carronaden, besonders für den Seegebrauch. Im Jahr 1782 machten die Engländer die erste glückliche Anwendung von dieser mörsserähnlichen Kriegsmaschine, und bald führten auch Franzosen, Schweden und andere Nationen dieselbe auf ihren Flotten ein. Eine 68pfündige Carronade wiegt 3900 Pfund.

6. 316.

Das Schießpulver foll, einer gemeinen Sage nach, ber Francistaner Monch Berthold Schwarz burch Bufall erfunden haben. Man erzählt, Schwarz, ter fich viel mit Chemie beschäftigt, habe einstmals Salpeter, Kohlen und Schwefel (die bekannten Ingredienzien unseres Schießpulvers) in einem, mit einem Steine bedeckten Mörser gestoßen; zufälliger Weise mare ein Funken in den Mörser gestoßen (der hatte aber auch tonnen durch das gewaltsame Stoßen entstanden senn), dieser

Ehre der Ersindung abzusprechen. Ein solcher Grund ist aber da, und zwar ein sehr triftiger Grund. Wenn man nämlich schon im eilsten Jahrhundert mit Kanonen geschossen hat (§. 312), so mußte man natürlicher Weise auch schon Schießpulver haben; und wenn man schon im zwölften Jahrhundert das Schießpulver im Rammelsberge bei Goslar zur Sprenzung des Gesteins anwendete (wie dies wirklich der Fall war), so mußte man doch schon die gewaltige Wirkung des Schießpulvers wenigstens so gut kennen, als Schwarz sie über hunz dert Jahre später durch Zusall soll erfahren haben. Möglich ist es freilich, daß die Mischung der Ingredienzien zu dem Pulver damals anders war.

# §. 317.

Dichft mahricheinlich ift bas Schiefpulver von ben Chine fen erfunden worben, die es wenigstens ichon im britten driftlichen Jahrhundert hatten. Bermuthlich haben Die Garacenen es querft aus Afrita nach Europa gebracht, wo man bie Fabritation beffelben feit bem breigehnten Sabrhundert nach und nach febr verbefferte. In ber That mar auch im breizebnten Sabrhundert ber Gebrauch bes Schiefpulvers ichon ziemlich betannt geworben. Befonders machten die im vierzehnten Sahrs bunbert icon oft gebrauchten Donnerbuchfen in Deutschland, England, Franfreich, Schweben, Danemart, Rugland :c. eine bebeutenbe Quantitat Schiefpulver nothwendig. Go murbe bas mals in Rurnberg viel Pulver verfauft. Oft gab man ibm ben Ramen Buchsenfraut. In Deutschland verftand man bie Runft, Schiefpulver zu verfertigen, mit am fruheften. Aber and in England und in anderen Landern lernte man biefe Runft balb. Dur murbe bas Berhaltniß ber Materialien gu ber Mijdung in ben verschiedenen gandern immer verschieden genommen, wenn bas Berhaltniß im Allgemeinen auch fo war: Salpeter 6, Roble 1 und Schwefel 1.

Die Zermalmung und Bermischung gefchah anfangs blos mit ber hand in hölzernen Behältnissen mit hölzernen Keulen ber Stampfern. Weil aber damals schon Stampfmühlen eristirten, so wandte man bald auch diese zu jener Arbeit an. So entstanden die, gewöhnlich von Wasserräbern getriebenen Pula

bes Gartner, und bie ftrobernen bes Gettant brachte Die Rriegotunft eben fo wenig weiter, als die Befcmind mörfer des Binter; die von einem Deutschen erfundener Saubigen bingegen, gleichsam ein Mittelbing gmifchen Ra nonen und Morfer, haben fich für ben Rrieg ale auferft brand bar bemahrt und werden febr viel angewendet. Die Goupe lows, eine befondere Art von Saubigen, welche im fiebenjab rigen Rriege ber ruffifche Artillerie-General Schumalow erfand verloren balb ihren anfangs erlangten Credit wieber. Berühmte wurden bie von bem Englander Carron erfundenen Carro naben, befondere für den Geegebrauch. 3m Jahr 1782 machter die Englander die erfte gluctliche Unwendung von biefer mor ferabnlichen Rriegemafdine, und bald führten auch Frangofen Comeben und andere Rationen biefelbe auf ihren Alotten ein Gine 68pfundige Carronade wiegt 3900 Pfund. §. 316.

Francisfaner Monch Berthold Schwarz durch Bufall erfunden haben. Man erzählt, Schwarz, der fich viel mit Chemie beschäftigt, habe einstmals Salpeter, Rohlen und Schwefel (bie befannten Ingredienzien unseres Schießpulvers) in einem, mi

Das Chiegpulver foll, einer gemeinen Gage nach, be

einem Steine bedectten Mörfer geftogen; zufälliger Beife mar ein Funten in ben Mörfer geflogen (ber hatte aber auch ton nen burch das gewaltsame Stofen entstanden fenn), biefe



proben, erfanden im achtzehnten Jahrhundert hutton, Lams bert, Maffei, Bacter, Bruni, Rollet, Regnier u. M.

Befondere, gleichfalls jum Schießen bienenbe Rnallpul: ver, welche nicht aus den gewöhnlichen Schiefpulver : Ingre-Diengien gusammengefest find, tamen ichon feit ber Mitte bes febengebnten Sahrhunderts gum Borfchein. Gin folches Pulver erfand nach ber Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderte ber bamale in englischen Rriegebienften befindliche pfalgische Pring Rupert, gegen Ente bes achtzehnten Jahrhunderts ber Gpanier Barcelo, der Portugiefe Mirando, ber Frangoje Bertholet u. A. Alle diese Pulver haben aber nicht die Unwenbung gefunden, wie basjenige Rnallpulver, welches man jest fast allgemein bei den Perkussionegewehren in den fleinen tupfernen Bundhutchen anwendet (S. 310.). Der burch feinen Dampftopf (S. 120.) bekannte Deffen-Raffel'iche Leibargt Dapin in Marburg hatte ichon vor beinabe 200 Jahren ben Borichlag gethan, mit beißen Bafferbamfen ftatt mit Dulver ju ichiegen. Aber erft vor wenigen Jahren bat damit ber Englander Dertins Berfuche im Großen gemacht, namlich mit einer Dampftanone.

§. 319.

Rlintenidrot, Schieghagel besteht aus fleinen Blei-Rugelden, womit man fleines Bild, Bogel u. bgl. ichießt. Bor bem achtzehnten Sahrhundert, wo es bei weitem noch nicht fo fugelrund und fo icon war, wie jest, verfertigte man es gewöhnlich auf folgende Urt. Man rührte bas geschmolzene Blei in einem eisernen Morfer mit einer eifernen Kente fo lange berum, bis es erftarrt war. Go erhielt man lauter fleine Bleiftude, beren Rundung noch ziemlich unregelmäßig war. Much waren biefe Bleiftucken nicht fo bart, ale fie hatten fenn muffen , um eine gute Wirfung ju thun. Die nachite Berbeis ferung mar baber bie: Man ichuttete pulverifirtes Auripigment (bie Berbindung bes Arsenits mit Schwefel) unter bas geschmolzene Blei und nach geborigem Umrühren, wobei man wegen ber gefährlichen Arfenitdampfe Mund und Rafe verwahren mußte, falte man bie geschmolzene Daffe in eine fiebartig burchlöcherte Couffel, Die über einem Gefäße voll Baffer ftand. Co lief bas Blei in lauter Körnern, die aber auch nie ganz kugelrund warren, in's Wasser. Zuletzt siebte man die Körner und glättete sie in einer Scheuertonne mit gröblich zerstoßenem Wasserblei. Erst der Schrotgießer Watt erfand im Jahr 1732 die Kunft, Schrot so zu verfertigen, daß es die völlige Kugelgestalt besaß. Er schmolz das Blei mit Arsenik und ließ es durch ein Sied von einer beträchtlichen Sobe, nämlich von eigens erbauten Schrotthürmen, zu dem kleinsten Schrot 150 Fuß tief, herabsalten und nuten in Wasser hineintröpfeln. Später errichtete er sogar Dampsmaschinen, womit er das robe Blei in den Thürmen emporwand. Der Arsenik gibt dem Blei Särte und mehr Weiße.

In Paris machte man schon vor vielen Jahren unter dem Namen Plomb Italien oder Plomb blanc silberfarbenen Schießbagel, welcher die Sande nicht beschmutt; und vor wenigen Jahren hat der Engländer Manton das Schrot badurch schon weiß und silberfarbig gemacht, daß er es mit Quecksilber überzieht. Sogenannten gemahlenen Sagel von lauter kleinen aus Bleitafeln geschnittenen und in einer großen hohlen, um ihre Are laufenden metallenen Balze abgerundeten Würfeln, hat man zuweilen in der letzten Sälfte des achtzehnten Jahrsbunderts noch verfertigt; heutiges Tages macht man sie aber wohl an keinem Orte mehr.



ber Bibel sieht. Diese Wagen, nach Art berjenigen, welche noch jeht Indianer, Chineser und andere Bolter haben, gaben wer Ersindung ber Autschen ober Chaisen Beranlassung. Sie ketten oben eine Decke, die durch Stangen mit dem Gestelle pardunden war, eine Rücklehne, von der Seite aber waren sie offen; die konnten indessen auch da durch Borhänge verschlossen wersen, die oft sehr prachtvoll waren. Wagen mit oft sehr verzierten Seitenwänden hatten indessen die Gricchen und Römer gleichssells schon. Ein ordinärer alter Wagen ist Fig. 1., verzierte alte Wagen sind Fig. 2. und 3. Tas. XXI. dargestellt.

Bis jum fechezehnten driftlichen Sahrhundert ift in ben propäischen Ländern. von Staatswagen wenig Gebrauch gemacht orden. Selbst die vornehmsten Personen, sowohl Männer als Frauen, ritten viel lieber, und hielten bieß auch für anständis er. Das Sahren in bedeckten Wagen bielt man bochstens nur de Frauenzimmer schicklich. Indessen fingen boch schon am Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts bie Raifer, Ronige und Arften au, auf Reifen und bernach auch bei Feierlichteiten fich ber bebectten Wagen zu bedienen. Go tam 3. B. im Jahr 1474 Raifer Friedrich III. in einem bebecften und behangten Wagen nach Frantfurt. Im fechszehnten Sahrhundert fab man bei großen Turniren, bei Kronungen, Dulbigungen, fürftlichen Bermablungen ic. oft viele Rutichen in bem Gefolge ber Großen. Diefe Rutichen waren mit feinem Leber bezogen, mit Sammet ausgefchlagen, vergolbet, mit feibenen Franfen befest und nicht feiten ichon mit weißen Glasfenstern verseben. Die eigentlichen Entiden mit einem in Riemen hangenden Raften über bem Rab = Gestelle follen in bem Ungarischen Dorfe Ritfee ober Rotfee, woraus die Deutschen erft Gutschi, bernach Gutsche und bann Rutiche machten, erfunden worden fenn. In Gpanien wurden die Rutschen im Jahr 1546, in England erft im 3abr 1580 befannt. Ginige Jahre nachher erhielten Schweben und Rugland ihre erften Rutichen aus England.

§. 321.

Die Poftwagen und Miethofutschen murben in ber Mitte bes fiebenzehnten Sahrhunderts in Frantreich zuerst ein= geführt; in Dentschland und in anderen Landern ahmte man

sie balb nach. Um dieselbe Zeit wurden aber auch schon leichtere Wagen gebaut; es wurden die Berlinen und Wurst wagen, später auch die Wiener und Böhmischen Chaisen, in noch neuerer Zeit die Phaütons, Kabriolets, Jagd wagen, Trotschen (eigentlich Drotschen's) und manche andere ähnliche Wagen ersunden. Alle diese Wagen blieben aber die gegen das letzte Jahrzehent des achtzehnten Jahrhunderts ziemlich schwerfällige Maschinen. Erst seit den letzten 40 Jahren sind sie einfacher, zierlicher, geschmackvoller und zweckmäßiger gebaut worden, wie z. B. Fig. 4. Tas. XXI. Die Form dersetben wird freilich noch oft verändert, um hierin ber Mode zu huldigen. Daß die schönen in der Lackirkunst gemachten Erssindungen in neuerer Zeit auch auf die Wagen übergegangen sind, ist eine bekannte Sache.

Noch wichtiger, als die äußere Gestalt und Schönheit ter Wagen, besonders der Reisewagen, ist der in neuerer Zeit vervollkommnete Mechanismus berselben, vermöge melchem die Wagen bauerhafter, sicherer, bequemer geworden und von den Zugthieren leichter (mit weniger Aufwand von Kraft) fortzuberwegen sind. Die Aufsuchung von mechanischen Grundsähen zu einem solchen Mechanismus verdanken wir wohl zuerst dem Franzosen Camus im Jahr 1724. In die Fußstapfen besselben traten in der Folge Girard, Godefron, Du Quet, Mails

reich querft auf, mahrend man in England bie erften Wagen mit eifernen Aren fab, welche in meffingenen Buchfen ber Raben liefen. Much bamafeirte Uren (aus einer Bermifchung mon Gifen und Ctabl), die außerft bauerhaft fenn mußten, folugen bie Englander zuerft vor. Die vor wenigen Jahren von Lanten (perger in München erfundenen beweglichen Eren, mittelft welchen ber Bagen leicht überall fich hinwenden Bonnte, erregten zwar anfangs viel Auffeben, tamen aber balb wieber in Bergeffenheit, fo febr man ihre Zweckmäßigfeit in gewiffer Dinficht auch anertennen mußte. Bei ben ebenfalls vor menigen Jahren erfundenen Bagen bes Bauer in Conbon berührten fich bunne eiferne Are und meffingene Buchfe in ber Rabe nicht an allen Stellen, fondern wegen angebrachter, maleich ju Schmierbehaltern bienenden Behaltern nur ba, wo Se am ftartften maren. Die Reibung wurde dadurch jum Bortheil ber bewegenden Rraft bedeutend vermindert. Rabfelgen ans einem Stude ließ vor mehreren Jahren ber Preufische Derift Reander verfertigen.

§. 323.

Daß es fich in ben alteren Chaifen nicht fanft fuhr, weil fe noch febr fdmerfällig waren, vorzüglich aber weil fie zwischen Beftell und Raften noch feine ftablerne Schwungfebern batten, amifchen benen ber Raften mittelft ber Riemen ichmebend bangte, tann man leicht denten, hat es auch wohl felbit sech an porbandenen alten Rutichen erfahren. Erft feit der Beit war bas Sahren eigentlich eine Luft, als folche Febern mit ben Chaifen verbunden murben; benn fie verhinderten bas Fort= Mangen ber Raber : und Geftell : Stofe bis nach bem Chaifen : taften bin, ober losten biefe Stofe gleichsam in fanfte Bemeanngen auf. Da ein foldes Mittel auch ben Bugthieren viele Erleichterung verschaffte, fo suchte ber Englander Edgeworth for por etlichen 40 Jahren abnliche, aber bolgerne Febern (Sowungbaume) auch bei Rarren und anderen gemeinen Suhrwerten in Anwendung ju bringen. Andere, wie g. B. Paul in London, baben fie ju biefem Behuf noch zweckmäßiger eingerichtet. Die gewöhnlichen Chaisenfebern haben die Gestalt eines großen lateinischen C. Schon vor beinahe 30 Jahren ersie bald nach. Um dieselbe Zeit wurden aber auch ichon leichtere Wagen gebaut; es wurden die Berlinen und Wurftswagen, später auch die Wiener und Bohmischen Chaisen, in noch neuerer Zeit die Phaütons, Kabriolets, Jagdwagen, Trotschen (eigentlich Drotschen's) und manche andere ähnliche Wagen ersunden. Alle diese Wagen blieben aber dis gegen das letzte Jahrzechent des achtzehnten Jahrdunderts ziemlich schwerfällige Maschinen. Erst seit den letzten 49 Jahren sind sie einfacher, zierlicher, geschmackvoller und zweckmäßiger gebaut worden, wie z. B. Fig. 4. Tas. XXI. Die Form derselben wird freilich noch oft verändert, um bierin ber Mode zu huldigen. Daß die schönen in der Lactirtunst gemachten Ersindungen in neuerer Zeit auch auf die Wagen überzegangen sind, ist eine bekannte Sache.

Noch wichtiger, als die außere Gestalt und Schönheit ter Wagen, besonders der Reisewagen, ist der in neuerer Zeit vervollkommnete Mechanismus derselben, vermöge welchem die Wagen dauerhafter, sicherer, bequemer geworden und von den Zugthieren leichter (mit weniger Aufwand von Kraft) fortzubewegen sind. Die Aufsuchung von mechanischen Grundschen zu einem solchen Mechanismus verdaufen wir wohl zuerft dem Franzosen Camus im Jahr 1724. In die Fußstapfen desselben traten in der Folge Girard, Godefron, Du Quet, Mailstand

reich zuerft auf, mahrend man in England bie erften Wagen mit eifernen Uren fab, welche in meffingenen Buchfen ber Raben liefen. Much bamafcirte Uren (aus einer Bermifdung von Gifen und Ctabl), die außerft bauerhaft fenn mußten, folugen bie Englander zuerft vor. Die vor wenigen Jahren von Lantensperger in München erfundenen beweglichen Aren, mittelft welchen ber Bagen leicht überall fich binwenden tonnte, erregten zwar anfangs viel Auffeben, tamen aber balb wieber in Bergeffenheit, fo febr man ihre Zweckmäßigfeit in gewiffer Dinficht auch anerkennen mußte. Bei ben ebenfalls por wenigen Jahren erfundenen Bagen bes Bauer in Conbon berührten fich bunne eiferne Are und meifingene Buchje in ber Rabe nicht an allen Stellen, fondern wegen angebrachter, jugleich ju Schmierbehaltern bienenden Behaltern hur ba, mo fe am ftartften maren. Die Reibung wurde dadurch jum Bortheil ber bewegenden Rraft bedeutend vermindert. Rabfelgen aus einem Stude ließ vor mehreren Jahren ber Preußische Obrift Deander verfertigen.

## §. 323.

Daß es fich in ben alteren Chaifen nicht fanft fubr, weil fe noch febr ichwerfällig waren, vorzüglich aber weil fie zwischen Bestell und Raften noch feine stählerne Schwungfedern batten, zwischen benen ber Raften mittelft ber Riemen ichmebend bangte, fann man leicht benten, hat es auch wohl felbit 10ch an vorhandenen alten Rutichen erfahren. Erft feit der Beit par bas Fahren eigentlich eine Luft, als folche Febern mit ben Shaifen verbunden murden; benn fie verhinderten bas Fort= Mangen ber Raber = und Gestell = Stoge bis nach dem Chaifen= aften bin, ober losten biefe Stofe gleichfam in fanfte Bewejungen auf. Da ein foldes Mittel auch ben Bugthieren viele Frleichterung verschaffte, so suchte der Englander Edgeworth don vor etlichen 40 Jahren abnliche, aber bolgerne Federn Schwungbaume) auch bei Rarren und anderen gemeinen Fuhrserten in Unwendung zu bringen. Andere, wie z. B. Paul n London, baben fie ju biefem Behuf noch zweckmäßiger ein= jerichtet. Die gewöhnlichen Chaifenfebern haben die Geftalt ines großen lateinischen C. Schon vor beinabe 30 Jahren er-

nen neuen zweirabrigen Karren mit bangentem Boben gum ichnellen Aufladen und Fortidaffen ichwerer Laften. Der Schwete Conbenius machte die Raber ber Rarren großer, und bie eifer: nen Aren berfetben ließ er in Raben von Glockenmetall laufen. Einen für Bergleute febr brauchbaren Karren mit vortheilhafter Uren : Bewegung und febr guter Bangungeart des Raftens er: fand Friedrich auf bem Darg; und fo famen in neuerer Beit noch mehrere neue Karren, 3. B. von ben Englandern Gnart, Colley, Bactemell, Fuller, Boollams, Matthem, von tem Frangofen Grobert u. A. zum Borfchein. erfand am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ben Schleifhebel, Allerippos genannt, welcher ben Pferden bes Rarrens jur Bulfe bient, wenn fie gefallen und in die Deichsel ober Scheere verwickelt find. Fuller richtete Die Rarren= und Rabriolets Gabel fo ein, daß bei ihr die unangenehme ichautelnbe, bem Pferbe nachtheilige Bewegung nicht stattfand. Der talentvolle Baron Drais in Mannheim erfand por etlichen 20 Sabren bie nach ihm benannten Draifinen (Laufmaschinen) oder diejenigen zweiradrigen Suhrwerke mit geradlinicht binter einander liegenden Rabern, worauf ber Menfc burch Bulfe feiner Buge fich felbit fortbewegen fann. Auf bie einradrigen Gubr werte ober Schiebfarren find in neuerer Beit bie gelautertes . Grundfate ber Mechanit gleichfalls angewendet worben.

Bas bas Reiten betrifft, jo faß man in ben alteffen



Radrichten zufolge find biefe erft im neunten Jahrhundert eins geführt worben.

11. Selbitfahrende Wagen, Silenbahnen, Dampsmaschinen und Dampfschiffe.

### §. 326.

Sogenannte felbstahrende Wagen, d. h. folde, welche wene Borspann, blos durch Sulfe von gezahnten Radern, Destan, Febern und anderen mechanischen Sulfsmitteln in Bewesting gefeht werden, waren ichon im sechszehnten und siebenstinten Jahrhundert von den Rurnbergischen Kunstlern Farfler und Hautsch verfertigt worden, ja, schon vornehme Römer beiten bergleichen bei Triumphzügen gebraucht haben. In neueren Beiten gaben manche Künstler sich noch immer viele Mühe, solche selbstfabrende Wagen hervorzubringen; sie brachten es wer nicht weiter damit, als blos zu kleinen Bersuchen auf ebes wen und horizontalen Wegen.

Bon allergrößter Merkwürdigkeit und Wichtigkeit bagegen war bie Erfindung ber Gifenbahnen mit ben darauf laus fenden Fuhrwerken. Seit die Welt steht, hat es schwerlich eine Erfindung gegeben, die so berühmt geworden ist, und so sches Interesse von Seiten aller Menschen erregte, als jene in nenefter Zeit. Kann man ja jeht da, wo schon Gisenbahnen befinden, Reisen gleichsam im Fluge zurücklegen, in 8 bis Winnten ein Paar Stunden weit fortkommen!

In Jahr 1768 wurden die Eisenbahnen in England von Bogeworth und Wilfinson erfunden. Wenn man aber Bulgendes bedenkt, so muß man sich in der That wundern, daß die Ersindung nicht früher gemacht wurde. Wie rauh, höckrig der uneben sind unsere Straßen und sonstige Wege, worauf die Inhrwerke nach der gewöhnlichen Art sich fortbewegen! Welche Auste Reibung haben so die Zugthiere zu überwältigen, um das Inhrwerk aus der Stelle zu treiben! Wie viel leichter geht es sinn auf harten, weniger rauhen und ebenen Erd=, Ries= ober Eine Wegent und wenn nun gar die Stellen, über welche die Migenrader hinrollen, so glatt wie ein guter Zimmerboden oder wie eine blanke Eisenplatte wäre, wie leicht würde es dann nicht

geben! wie wenige Rraft murben bann bie Bugthiere nicht gumenden haben, um ben Bagen fortzubewegen! Dan b nur an ein blant gefrornes Baffer, wie leicht barauf et fortfliegt. Man follte glauben, folche Gebanten batten le vor bem achtzehnten Sabrhundert bie Menfchen auf Die Er bung von Gifenbahnen führen muffen. Indeffen gab es f mehrere Sabre fruber Dolgbahnen, die freilich von ber Da haftigfeit und Zweckmäßigfeit ber Gifenbahnen weit entf waren. Go benutte man icon ju Anfange bes achtzeht Sabrbunderts bei Bath und Rewcastle in England t gerne Riegelwege ober Gleife von abnlicher Art gur En portirung von Steinfohlen; ja ichon feit langer als 300 3al machte man in Bergwerten jur Aufforderung ber Erze von ner Majdine, bem hunbelauf in ichragen Schichten, brauch, wo fleine vierrabrige Bagen auf ein Paar paral bolgernen Schienen burch Menschen abwechselnd hinauf und unter getrieben wurden.

#### §. 327.

Bei ben ersten Gifenbahnen waren die genau aneina gepaßten glatten eisernen Schienen, worauf die Wagenr unmittelbar liefen, auf ununterbrochen fortgehenden bolze Riegeln durch eiserne Rägel so aneinander befestigt, daß Ragelföpfe außer der Bahn ber Räder sich befanden. Die Rielbst bestanden, eben in wie die Schienen aus Siuseisen



Bis jum Sahr 1811 murben die Aubrwerte auf Gifenbabnen mr burch Pferbe getrieben, und in ber Regel waren bie Rubrperte felbit blos (gufeiferne) Steintoblenmagen, Gifenfteinmajen, Raltsteinwagen u. bgl. wie Fig. 5. Taf. XXI. Geit jenem Babre aber fing man an, jur Betreibung ber Fuhrwerte auf Eifenbahnen, ftatt der Pferde, auf Dampfmaschinen anguwenden, und zwar mehrere Jahre hindurch blos 2Bagen von mer Art. Borguglich geschah bieg in England, in Leebe guatft, fpater auch in Schlefien. Erft feit einer turgen Reihe von Sabren bat man in England, in Frankreich und in Amerika and angefangen, Doftwagen und Guterwagen auf Gifenbahnen burch Dampfmaschinen forttreiben zu laffen. Dampfmafdine zieht eine lange Wagenreihe gleichfam am Schlepptaue pfeilschnell hinter fich ber, und jeder Bagen ift entweber mit Perfonen ober mit Gutern angefüllt. Go geht der Bug nicht bios auf borizontalen Wegen fort, zuweilen zwischen durchgehauenen Bergen hindurch ober unter Bergen in eigens gegrabenen Stollen (Tunnels) bin, wie bei ber berühmten englischen Gifenbahn von Liverpool bis Manchefter, ober um Berge berum, fondern auch mittelft eigener finnreichen und fraftigen mechanischen Borrichtungen über Berge hinüber. Fig. 1. und 2. Taf. XXII. gibt eine Borftellung von folchen Bagengugen auf Mifenbahnen. Die vor wenigen Monaten fertig geworbene Gis bahn von Nurnberg nach Fürth ift bis jest bie einzige Deutschland, morauf bie Fuhrwerte burch eine Dampfma= be fortgetrieben werben. Aber balb werben fich bieje bochft merkwürdigen und für den Berkehr der Menfchen jo außerft vortheilhaften Anstalten in unserm Baterlande vermehrt haben.
6. 328.

Daß auch die Erfindung der Dampfmaschine, welche jest in ber Welt eine so große Rolle spielt, nicht alter als etwas über hundert Jahre alt ist, muß uns ebenfalls wundern, weil man wenigstens schon in der Mitte des siebenzehnten Jahre hunderts durch Papin's Experimente die große Kraft der in einen engen Raum zusammengedrängten heißen Basserdampe fe kennen gelernt hatte. Daran gedacht haben einige Manner bald nachher wohl, daß die Dampfe als Maschinenkraft angewandt werden könnten; aber zur wirklichen Ausführung brachten sie diesen Gedanken nicht.

Im Jahr 1699 war turch den englischen Kapitan Savary die erste Dampsmaschine zu Stande gebracht worden, die man wirklich zur Betreibung von Bergwerkspumpen anwandte. Aber sehr unvollkommen und schwerfällig war diese erste Dampsmaschine. Indessen war die Bahn einmal gebrochen, und schon im Jahr 1711 hatten ein Paar Eisenhändler Newcomen und Cawley eine bessere Dampsmaschine zu Stande gebracht, welche in den solgenden Jahren schon mit mehr Ersolg zur Betreibung vieler Bergwerkspumpen benuft wurde. Mit außerordentlicher Kraft arbeitete diese Dampsmaschine; doch sehr schwerfällig, und besonders viel Brennmaterial weafreisend, war and sie



6. 329.

Bei allen Dampfmaschinen tommt es barauf an, bag bie i bem Reffel aus bem Waffer entwickelten Dampfe ben Rolben is verichloffenen Dauptoplindere abwechfelnd binauf und bernter treiben. Diese Bewegung macht bie dampfdicht burch bie Ritte bes Rolbenbectele gehende Rolbenftange natürlich mit. & bie Rolbenftange an bas Ende eines großen Baagbaums Balanciers) befestigt, fo muß biefer vermoge jener Bewegung er Rolbenftange auf und nieder fpielen. Durch andere mit bem Baaabaume in Berbindung ftebende Bebel und Arme fann biefe lemegung leicht in horizontaler und vertifaler Richtung nach liebigen Stellen weiter bin verpflangt werben, um daselbft umpen zu betreiben. Ift die Rolbenftange mit bem Griffe ner Rurbel verbunben, die in ber Ure einer Belle ftectt, fo irb burch ibre auf = und nieberspielende Bewegung bie Rurbel, falich auch bie Belle umgebreht, und fo tonnen bann auch gabnte Raber, Schnurenraber, Balgen zc., welche mit biefer belle in Berbindung fteben, badurch in Umdrebung gefest mben. Es ift alfo leicht einzuseben, wie burch Dampfmaschi= malle andere große Dafchinen in Thatigfeit gefest werben anen.

Sowohl bie Dampfe, welche ben Rolben binuntergebrudt. als auch die, welche ibn binaufgebructt batten, muffen jebesmal burch besondere Robren wieder abziehen, fobalb ber Rolben unten ober oben angefommen ift. Es muffen alfo Sabnen ober Bentile in ben Dampfjuführungeröhren und in ben Dampfabführungeröhren angebracht fenn, welche fich ftete in bem rechten Augenblicte öffnen und ichließen, folglich bie Dampfe in biejem Augenblicke entweder in ben Sauptenlinder binein, ober aus bemfelben beraustaffen. Bei ben alteften Dampfmafdinen murbe bieß Spiel ber Sahnen ober Bentile burch Menfchenbande geleitet. Ginft machte es fich einmal ein biergu angestellter Anabe, Potter, badurch bequemer, daß er gum Gelbftoffnen und Gelbftichließen der Sahnen einen Strict an die Griffe ber letteren und an ben Baagbaum befestigte. Go murbe er ber Erfinder ber Steuerung ober begjenigen Dechanismus, melder burd bas Spiel ber Mafchine felbft bas zeitgemäße Deffnen und Schliegen ber Sahnen und Bentile bewirft. Batt, Boulton, Brighton u. 21. verbefferten in ber Folge die Steuerung ober richteten fie auf eine bequemere, genauere und überhaupt beffere Urt ein. Eben fo murben nach und nach die Sahnen und Bentile felbit, fo wie die übrigen Theile ber Dampfmafchine vervolltommnet. 6. 330.

Bei ben alteften Dampfmaschinen ließ man ben Dampf, fobalb er feine Wirfung auf ben Rolben vollbracht hatte, in



Berschiedene Entbeckungen, welche man nach und nach an Dampfmaschinen machte, besonders was oft die Ursache bes Restel's Springens betraf, hatten auch ihren großen Nuten, um sich mehr vor Gefahren hüten zu können. Dahin gehört die Entbeckung von der ungleichen Ausbehnung des Kesselmestalls, wenn es oben (wegen Mangel an Wasser) glühend wird, wenn es inwendig Schlamm oder eine Kruste erhält zc., von der Zersehung des Wassers und dadurch sich bildender brennbazrer Luft zc. Manche schöne Maaßregeln wurden dagegen ers sunden.

ber Dafdine einen geregelteren Gang zu geben, reguliren be

Dampfventile 2c.

§. 331.

Die Newcomen'ichen Dampfmaschinen hatten eine Kraft von 7 Pfund auf jeden Quadratzoll; die ersten Watt = Boulston'schen von 10 1/2 Pfund. Hornblower richtete sie im Jahr 1781 so ein, daß die Dämpfe auf den Quadratzoll mit einer Kraft von 16 Pfunden wirkten. Seine Dampfmaschine batte zwei Eplinder, worin die Dämpfe nach einander zwei Kolben betrieben. Aber noch wichtiger für die Geschichte der Dampfmaschinen war die Epoche, wo Trevithick die Maschinen mit hohem Druck, d. h. diejenigen Dampsmaschinen erfand, worin die Stärke der Dämpse dem Drucke von zwei, drei, vier und mehr Atmosphären gleich fam. Die Dampsmaschinen der bieberigen Art waren Maschinen mit niedrigem Druck;

bei biefen ging bie Starte ber Dampfe nicht viel über ben Druct einer Atmosphare binaus. Wie ftart eine Atmosphare bructt, fieht man an bem Barometer; fie bructt namlich fo ftart, bag fie mit einer Quecffilberfaule von 27 ober 28 Boll Sohe balancirt; und eben fo ftart bructen auch Dampfe, Die 80 Grad Reaumur beiß find. Dampfe, die boppelt, breimal, viermal :c. fo ftarf brucken, bie alfo mit einer doppelten, breis fachen, vierfachen zc. Atmosphare ober mit einer Queckfilberfaule von 2 mai 28, 3 mai 28, 4 mai 28 Boll Dobe ec. balanciren tonnen, gehören ben Dampfmaschinen mit boberem Druct an. Der Reffel ber Dampfmaschine muß naturlich besto ftarter fenn, von je boberem Druct die Maschine ift. Auf jeden Fall find aber boch die Mafchinen mit boberm Druct gefährlicher, als bie mit niebrigem Druct. Der Englander Edward erfanb baber eine Dampfmaschine mit mittlerm Drud, welche febr fraftig und boch nicht fo gefährlich mar. Derfins erfand Dampfmaschinen von furchtbarer Starte, namlich von 35 bis 37 Atmospharen. Dazu erfand er mancherlei Gicherheitevorrich tungen, welche bie Wefahr bes Berfpringens verhuten follten.

Clarte erfand diejenigen viel gefahrloferen Dampfmafcinen mit hohem Druck, welche statt des eigentlichen Reffels ein
Röhreninftem hatten. Der innere Raum aller eifernen Röhren, worin das Wasser in Dampfe verwandelt wirb, communicirt mit einander, und bildet zusammengenommen gleich-

jum Treiben ber Schiffe, fogar gegen gewaltsame Etro: mungen. Der Schottlanber Clarte zeigte im Jahr 1791 ein tleines Schiff, welches auf bem Elpde Fluffe burch Dampf fortbewegt wurde. Man fab aber tiefes Schiff mehr als ein Spielwert an, nach welchem fein wirfliches ober großes Schiff gebaut In Nordamerita mar um's Jahr 1798 zuerft von cigentlichen Dampficiffen die Rebe. Fulton baute ein foldes mit Ruber= ober Schaufel=Ratern von 140 Ruf Lange, 161/2 Ruß Breite und 3200 Centnern Tragfraft, Rig. 3. Taf. XXIII.; im Jahr 1807 beschiffte er mit bemfelben jum erftenmale ben Dubfonefluß. Und icon nach wenigen Jahren batte er 15 Dampficiffe von verschiebener Form und Große gebaut. Groß: britannien erhiclt fein erftes Dampfichiff im Jahr 1812; und von dieser Zeit an murden die Dampfichiffe in England, Schotts land und Irland, fo wie in Frankreich, immer allgemeiner, befonders nachdem fie von Gordon, Rithie, Glabftone, Churd, Buchanan u. Al. noch bedeutend verbeffert worden Auch in Deutschland wurden sie nun auf mehreren Bluffen und Geen eingeführt, 3. B. auf ber Donau, auf bem Rhein, auf ber Elbe, auf bem Bobenfee zc. In neuefter Beit fahrt man auf ihnen fogar über bas Deer nach fremden Belt: theilen bin.

Die Erfindung ber Dampfichiffe mar es, welche icon im Jahr 1811 auf die Erfindung ber Dampfmagen führte, welche wir früher (S. 327.) fennen gelernt haben.

### 12. Schreibekunft, Papier und Celegraphie.

**6.** 333.

Die Schreibekunst ist so alt, wie die Welt selbst. Es tag schon in der Natur des Menschen, daß er allerlei Mittel auffuchte, durch Zeichen, die er auf Körpern bildete, seine Bedanken entweder für sich eine Zeit lang aufzubewahren, oder ta anderen Zeitgenossen mitzutheilen, und Begebenheiten, welche zutrugen, der Nachwelt zu überliefern. Man nahm Dolz, den, Steine, Erz, Wachs u. del. und grub da mit spitzigen jursen harten Alepern die Zeichen ein. Sehr mubsam

und unvollkommen mar biefe Art ju fchreiben, und bie Rorper felbst, worauf man ichrieb, waren zu unbeholfen, als bag man fie leicht aufbemahren und forticbicten tonnte. Degwegen verfiel man mit ber Zeit auf bunnere Korper, und zwar zuerft auf Thierhaute und Baumblatter, besonders auf bie großen und breiten Blatter bes Palmbaums. Man riste bie Schriftzuge mit einem metallenen ober mit einem bolgernen oder mit einem beinernen Griffel in bas Dolg ein, und überftrich es bernach mit einem Dele, bas bie Buge buntelfarbig und leferlich machte. Go ichrieben bie alten Megnptier und Araber, und fo ichreiben auch noch jest mehrere Bolfer 3m biens. Die Bewohner ber Rufte Malabar gieben bas obere Sautchen, welches fie Diles nennen, von jedem Palmblatte ab und zeichnen auf vbige Urt bie Schrift binein. Debrere Olles werben bann, um ein Buch zu bilben, mit einer Gonut an einander gereiht. Huf Thierbaute ichrieben bie alten 30: nier, auf Baumbaft (Liber) die alten Romer. Doch bedienten fich diefe jum Schreiben auch, wie die Megnptier, ber Bein wand, die Chinefer bes Ratuns und Saffets. Statt bes Brife fels manbten fie bierbei einen Dinfel an.

Endlich erfanden die Aegyptier das Papier, nämlich dasjenige Papier, welches aus den bastartigen, fest auf einander geleimten Säutchen Papprus : Schilfs bereitet murde. Es war schon zu Alexanders des Großen Zeit in Gebrauch,



ten. Indessen wußte sich Eumenes doch zu helfen. Er ließ nämlich aus Thierhäuten ein besonderes Papier verfertigen, welches man Charta Pergamenta nannte, und welches selbst Griechen und Römer bald hochschätten. So nahm also bas Pergament seinen Anfang, bas selbst jest noch zu mancher Art von Schreiben, so wie zu anderen nütlichen Zwecken gestraucht wird.

§. 334.

Etwa bis zu Ende bes eilften driftlichen Sahrhunderts blieb bas agnptische Schilfrobr=Papier im Gebrauch. Nun aber murbe es theils von bem Baumbaftpapiere, theils von bem Geiben = und Baumwollen = Papiere verbrangt. Diefe Papiere maren mobifeiler. Die Runft, aus dem Papprus-Schilf Papier gu machen, ging nun nach und nach verloren. Doch ift fie por etlichen 40 Jahren von Saverio Landolina aus Spratus wieder aufgefunden worden, ohne daß man es ber Dube werth fand, wieder Gebrauch von ihr zu machen. Das Baumbaft= papier, welches man in Gallien bis ins gwölfte Jahrhun= bert gebrauchte, mar ftarter als bas agnptische Papier; aber mit ber Beit lote fich die obere dunne Saut ab. Indeffen wirb in China, Japan und anderen Landern felbft jest noch Baumbaftpapier verfertigt. Bei weitem beffer war freilich das Baum= wollenpapier oder Ratunpapier, welches, erft aus rober Baumwolle und fpater aus baumwollenen Lumpen verfertigt, mabriceinlich in Gina erfunden wurde. Bon ba tam es in bie Bucharen, und in der Mitte bes fiebenten Sahrhunderts murbe es in Samartanb verfertigt. Fast um biefelbe Beit verstanden auch bie Perfer diese Urt von Papiermachertunft; bie Araber lernten fie 70 Jahre fpater fennen. Die Griechen erhielten bas Baumwollenpapier aus ber Bucharei, und burch bie Griechen tam es wieder nach Rom, Benedig, und pon ba nach Deutschland. Anfange mar es noch selten und nur bismeilen murde es zu wichtigen Dofumenten gebraucht. Gelbft verfertigen tonnte man in Europa bas Baumwollenpapier ned nicht; erft im eilften Sahrhundert wurde diese Runft burch bie Araber aus Afrita nach unferm Belttheile gebracht, mahrideinlich querft nach Spanien; benn bier befanden fich wenige stens schon zu Anfange bes zwölften Jahrhunderts Baumwollenpapierfabrifen. Auch Sicilien konnte folche um Dieselbe Zeit ausweisen. Deutschland folgte bald nach; England mehrere Jahre später.

Babricheinlich machten die Spanier zu Unfange bes gwölf: ten Sabrbunderte icon Papier aus zermalmten baummolle nen Lumpen; benn bie Erfahrung hatte gelehrt, bag foldes Papier beffer ausfiel, als bas aus rober Baumwolle. Aber wundern muß man fich, bag, wie es icheint, Papier aus leinenen Lumpen nicht vor bem Ende bes breigebnten Sabre hunberte gemacht worden ift, ba doch Lumpen aus gebleichter Leinwand ben baumwollenen Lumpen fo abulich find. Die alte ften Dokumente auf Leinenpapier bat Deutschland aufzumeisen, nämlich vom Jahr 1308. Da Deutsche in ber Folge bie wid tigften Erfindungen in ber Papiermachertunft an's Licht brachten, und ba feine Ration ben Leinenban icon damals fo fart betrieb, ale bie Dentichen, fo barf man ihnen wohl nicht obne Grund die Erfindung des Leinenpapiers gufdreiben. Franfreid, England und Stalien adoptirten biefe Erfindungen nach menigen Sabren balb ebenfalls.

§. 335.

Anfangs gerhacfte man die zu Papier bestimmten Lumpen blos mit Beilen oder hactmeffern auf Alogen. Spater nahm man Stampfer oder hammer, die auf ihrer untern Flache icharf andere. Bald folgten ihnen hierin die Niederlande, Franfreich, England und die Schweiz. Schweden hat wahrscheinlich im fünfzehnten Jahrhundert noch keine Papiermühlen gehabt. Die Formen, womit man den durch Lumpen Berkleinerung und Wasser gebildeten Lumpenbrei zu Bögen schöpft, bestanden schon im vierzehnten Jahrbundert aus lauter feinen dicht und straff neben einander hingezogenen Messingdrähten.

Das noch aus dem vierzehnten Jahrhundert vorhandene Papier ist raub, grob, und nicht recht weiß. Um berühmtesten war damals das italienische Papier; dann folgte das französste. Engländer, Riederländer und Schweizer, welche jest das schönste Papier der Welt fabriciren, ließen noch im siebenzehnsten Jahrhundert ihr meistes Papier aus Frankreich kommen.

§. 336.

Auch als man icon durch Baffer getriebene hammer = und Stampf-Papiermublen batte, ba gertleinerte man die Lumpen boch vorher gröblich burch Beile und hachmeffer, ehe man fie ber Muble übergab. Das war beschwerlich, und immer tamen auch von dem Rloge Dolgfpahnden mit unter bie Lumpenmaffe. Daber hatte am Ende bes fiebengehnten Jahrhunderts ein Engtander den Ginfall, ju biefer vorläufigen Lumpen-Berkleinerung ein abnliches Schneibewert, wie die Strob: und Sabad:Schnei: bemafchine anzuwenden. Diefer Ginfall wurde aber noch nicht jur Ausführung gebracht. Erft um's Jahr 1730 erfand man in Deutschland eine ordentliche Lumpen foneibemaschine (ben Lumpenfcneiber, Sadernichneiber), aus einem ftarten festsigenben Deffer mit aufwarts ftehender Schneibe, eis nem mittelft einer Rurbel und Lentstange burch bas Dublwert auf und nieber getriebenen beweglichen Deffer, und einer, ebenfalls durch bas Mühlwert allmälig umgebrehten geterbten Balge bestebend, welche bie Lumpen ben Meffern, die eine scheerenartige Bewegung machten, auf einer ichiefen Gbene allmälig entgegenschob.

Biel wichtiger war freilich die Erfindung des hollanders, ber hollandischen Maschine ober Berfaserungsma= maschine, b. h. berjenigen Maschine, Fig. 2. Taf. XXIV., p. porläusig zerschnittenen und durch das Geschirr (bie

icharf beichlagenen Sammer ober Stampfer) gerhactten Lumpen zu ben allerkleinften und allerfeinften Faferchen auflost. besteht aus einer mit vielen Deffern befetten Balge, welche fich in einem gleichfalls mit Deffern befetten Eroge febr fonell und fo um ihre Ure breht, bag bie Schneiden ihrer Deffer gang nabe an ben Schneiben ber Trogmeffer herausftreifen, obne fie zu berühren. Go muffen mohl die bazwischen bingezogenen Lumpen auf bas Allerfeinfte und Benauefte germalmt werben, ohne bag auch nur die fleinften Anotchen bleiben fonnen. Die Erfindung ift am Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderte von ele nem Deutiden gemacht worden; die Sollander aber baben in ihren Papiermublen querft Gebrauch von ihr gemacht; in ben beutschen Papiermublen felbit ift bie eigenthumliche beniche Erfindung erft fpater wieder eingeführt worden. Ueberhaupt verftrich beinabe bas gange achtzehnte Jahrhundert, ebe alle Papiermublen fich bes Gebrauche Diefer nutlichen Dafdine rühmen fonnten. Run erft mar man im Stande, vorzüglich feines Papier gu verfertigen, wie es beutiges Tages aus bob landifchen, englischen, ichweizerischen und mehreren beutiden Papierfabrifen jum Borichein' tommt. Freilich tragen ju biefer Gute bes Papiere auch viele neue oder verbefferte Borarbeiten bei , 3. B. beffere Gortir : Dagregeln, beffere Urt ju fieben, ju majchen, gu bleichen, Baffer gu flaren u. bgl.

6. 337.

preffen der mit den Formen geschöpften und zwischen Rilge gelegten Papierbogen murden von jeber ftarte Schraubenpreffen mit Beihulfe von Winben augewendet. In ber Mitte bes acht. gebnten Jahrhunderte legte man in Deutschland, um Menfchentrafte ju fparen, auch folche Preffen an, melche burch ein Bafferrad getrieben wurden. In neuefter Zeit bat man aber auch in mehreren großen Papierfabriten die noch weit fraftigeren von dem Englander Bramah erfundenen bybromecha= nischen Preffen, (Bafferpreffen), welche durch eine bructende Bafferfaule und durch Debelfraft zugleich wirten, eingeführt. Ochreibpapier muß geleimt werden, damit die Dinte darauf nicht auseinander fliege. Bor der Erfindung ber Budydruckerfunft murbe alles Papier geleimt, nämlich bogenweise durch Leimwaffer gezogen, bas mit etwas Alaun verfest war. Erft im fechezehnten Jahrhundert fab man ein, daß ungeleimtes Papier bequemer bedruckt und hernach von bem Buchbinder recht gut geleimt werden fonnte. Gin folches Dructpapier war zugleich um die Balfte wohlfeiler. In ber neueften Beit ift auch bie Erfindung gemacht und bin und wieder angewendet worden, das Papier vor dem Bogenichopfen, b. b. noch in der Butte, ale Maffe, ju leimen. Die neuefte Beit bat ferner manche icone und nügliche Borrichtungen jum Erocinen bes Papiers aufzuweisen.

§. 33S.

Das Chinesische Papier war bis auf die neueste Zeit das größte unter allen Papiersorten; auch zeichnete es sich durch eine feine Masse aus. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunsderts ersanden die Engländer das dichte, seine, weiße Pergasmentpapier, Belinpapier, dem die Ersindung eigener seiner gewebten Drahtsormen vorhergehen mußte. Basterville bes nutze dieß Papier im Jahr 1757 zuerst zum Druck tostbarer Werke, und der Franzose Didot, welcher es im Jahr 1779 tennen gelernt hatte, ließ es im Jahr 1780 für seine Buchsdruckerei versertigen. Bei weitem mehr Aussehen erregte freilich das im Jahr 1805 von dem Engländer Bramah ersundene sogenannte en dlose Papier oder Maschinenpapier. Durch eine äußerst sinnreiche, aus Walzen, Scheiben, Rädern, Drahtspoppe, Ersindungen.

formen ohne Ende, Schnüren ohne Ende, mit Filzen überzoge nen Cylindern ze. bestehende, von Wasserädern oder Damps maschinen betriebene Maschine, Fig. 3. Tas. XXIV., tonnen di Bögen dußerst schnell von einer Breite gebildet werden, wi man sie vorher nie hatte, und so lang, wie man nur will, ja wenn man wollte, sogar meilenlang. Dickinson, Robert Foudrineer, Gamble und andere Engländer, sowie di Franzosen Desetables, Porlier, Durieur u. A. haben diese Maschinen verschiedentlich verändert. Sie wurden auch ball nach Deutschland, und zwar zuerst nach Berlin und Deit bronn binübergepstanzt, und viele deutsche Papiersabriten, na mentlich Würtembergische, bestsen sie jest. Sehr zusrieden is man mit der Schönheit des darauf versertigten Papiers, aben gar noch nicht recht mit der Festigkeit besselben.

In früheren Zeiten ebnete man bas Papier burch Schlagen mit einem schweren hammer auf einer glatten Stein= oben Gisen= Platte. Das Papier konnte aber baburch nicht gleich förmig glatt werden. Daher versuchten es die Pollander in ersten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts zuerst, bas Papier durch Walzwerke oder Cylindermaschinen zu glätten. Der Erfolg entsprach aber nicht ihrer Erwartung, weil die Maschinen noch sehlerhaft eingerichtet waren. Besser glückte es bei Engländern in der Mitte desselben Jahrhunderts, besonders den geschieften Maniersahrikanten Baskernille. Die Daniersahrikanten

und fleinere, grobere und feinere, bictere und bunnere zc. neueren Zeiten erfanden Die Englander bas fpgenannte Stabl papier ober Roft ichutenbe, Roft verhütenbe Dapier jum Ginwickeln feiner Stahlmaare. In Frankreich und Deutschland ift dieft Davier nachgemacht worden; bas englische bleibt aber noch immer bas befte. Das unentzünbbare ober unperbrennliche Papier, welches nie mit Flamme und Funten brennt, überhaupt gar nicht leicht anbrennt, und wenn bieß boch geschieht, blos verfohlt, ift gleichfalls von den Englandern, und zwar zum Gebrauch von Schiffstanonen-Patronen erfunden, aber auch zu Daviertaveten u. bal. nütlich befunden worden. Das fogenannte Steinpapier (und bie Steinpappe), ein unverbrennliches und durch Baffer nicht gerftorbares Papier, bas felbft zur Bedeckung von Saufern brauchbar fenn follte, batte ber Schwebe Fare icon im Jahr 1785 erfunden.

Besondere Aufmertsamteit erregten im achtzehnten Sahrbundert die Bemühungen mehrerer Manner, Stellvertreter far bie Lumpen zu erfinden, weil diese oft felten, und von manchen Papierfabritanten ichwer anzuschaffen waren. Aus allerlei Strob und allerlei Saamenwolle batten icon Chine fer und hindoftaner Papier zu machen gefucht. Gie brachten aber feine brauchbare Baare baraus ju Stande. Reue-Berfahrungearten gur Berfertigung von Papier aus Strob, Deu, Baumblattern, Pflanzenstängeln und vielen anberen Pflangenftoffen, felbft aus bolg=Gagefpab. nen, aus Leberabgangen u. bgl. erfand Schafer in Regensburg im Jahr 1763. Aber bas baraus zu Stande gebrachte Papier war ale Schreib: ober Druct : Dapier von febr geringer Go war auch bas Wollgraspapier bes Brauchbarfeit. Genger ju Rect in ber Grafichaft Mark, fo wie bas feit bem Babr 1785 aus mehreren ber obigen Stoffe bervorgebrachte Das pier ber Frangofen Levrier, Delible, Uniffon=Duperron. Guettard, Teguin, Rouffeau und bes Englanders Roops. Letterer batte im Jahr 1801 nabe bei London eine große Den: und Strob : Papiermanufaftur angelegt. Beil aber bas Papier, bas biefelbe lieferte, graulich und bruchig mar, fo fand es teinen Abfat, und die Fabrit ging wieber ein.

besten, und in der That zum Bewundern gut, ist die Berfer tigung des Strohpapiers in neuester Zeit dem Schäufele is Deilbronn gelungen. Claproth in Göttingen hatte am altem bedrucktem Papier (Makulatur) mit Beihülfe von Zer pentinöl und Walkererde wieder-neues machen lassen. Aber aud dieses war granlich ausgefallen. Einen nicht viel bessern Ersolg hatten die Bemühungen der Franzosen Deneur, Molard, Petletier und Verkaven, so wie die des Engländers Koops, das bedruckte und beschriebene Papier wieder zu neuem umzwarbeiten.

§. 340.

Bas bas Schreiben auf Papier und auf andere Korpa selbst betrifft, so war die symbolische Schrift oder die Schrift burch Bilber, Zeichen oder Figuren, die älteste Art, woburch Menschen einander Gedanken mittheilten. Um diese Schrift zu vereinsachen und in einen engern Raum zusammenzudrängen, so fürzte man sie nach und nach immer mehr ab und seize oft nur einzelne Theile für die ganze Figur. So entstand die Die roglyphen=Schrift (heilige Schrift), welche zuerst die Alegyptier zum Borschein brachten. Sie war freilich sehr unvollkommen und schwerfällig, und weit bequemer war schon tie Sylben=Schrift, bei welcher man für einzelne Sylben, wob aus die Wörter bestehen, eigene Zeichen sehte. Aber wie vill

und spisiger. Freilich ging eine langere Zeit darauf hin, ehe die Buchstaben völlig die Gestalt erhielten, welche sie jest bessisen. Am meisten arbeiteten und änderten immer die Monche daran, und deswegen nannte man diese Schrift, so lange sie mit der lateinischen noch Achnlichkeit hatte, Mönche schrift. Selbst jest werden noch immer kleine Beränderungen damit vorgenommen. Daß übrigens die Erfindung des Lumpenspiers ebenfalls zu wirklich schönen Berbesserungen in der Schreisbekunst Beranlassung gab, ist ganz unleugbar.

Morgenlander und Juden ausgenommen, ichreiben bie Bolfer ber Erbe von ber Linken zur Rechten, bie natürlichfte Urt, wie bas Schreiben am leichteften und beften von ftatten geht. Es gab auch Rationen, welche eine Zeile von ber linken Sand anfingen, nach der rechten zu schreiben, aber von da wieder gegen bie linke bin gurucktehrten. Da mußten bie Zeilen im Bictgack gelesen werden. Die Merikaner ichreiben nicht in borizontaler, fondern in vertikaler Richtung, namlich von unten berauf: warts ic. Bie es gar oft im Leben geht, fo verfielen die Menichen zuweilen auf Manieren, die nicht zu loben waren. Alls man anfing, mit gefarbten Fluffigkeiten zu ichreiben, ba nahm man bagu erft eine Urt Rohr, welches man an einem Ende ipitig zuschnitt und aufschlitte. Die Gansefedern und anbere Weflügelfebern icheinen erft mehrere bundert Sabre nach Chrifti Geburt bagu angewendet worben ju fenn. Bang fichere Nachrichten über folche Schreibfedern fonnen mir gmar nicht vor Ifidor, der im Jahr 636 ftarb, anftellen; es find aber boch Spuren vorhanden, daß folche Federn ichon im funften Jahrhundert jum Schreiben gebraucht murben.

§. 341.

Eine außerst merkwürdige Kunst zu schreiben, ist die Fernschreibekunst, Telegraphie, namlich die Kunst, mittelst einer eigenen Zurüstung, Telegraph genannt, eine Gedanstenreihe, eine Rachricht, einen Befehl ze. in wenigen Minuten nach meilenweit entfernten Platen hinzuverpflanzen. Erst gegen bas Ende des achtzehnten Jahrbunderts wurden die eigentlichen egraphen erfnuhe Mittel, welche man früher, sogar ten Zeiten !, um Nachrichten, Befehle u. bgl.

entfernteren Menschen mitzutheilen, waren feine Telegraphen ober Fernschreibemaschinen, sondern nur Signale oder einfachere Bezeichnungsmittel. Bu solchen Signalen bier nen z. B. von Bergen oder Thurmen aus Feuer, Facteln, Laternen, Rafeten, Kanonenschüsse, Sorner, Trompeten, Trommeln, Beränderung der Farbe und Stellung von Flaggen auf Schiffen zc. Borschläge zu wirklichen Telegraphen sind wohl im Jahr 1633 von dem englischen Marquis

von Borcefter und im Jahr 1684 von bem Englander Ro

bert hoof gemacht, aber nicht zur Ausführung gebracht worden. Bur Zeit der französischen Revolution vor etlichen vierzig Jahren ist der Telegraph von dem Ingenieur Chappe in Paristersunden worden. Im März 1791 machte der Erfinder den ersten Bersuch mit seinem Telegraphen, im Jahr 1792 theilte nie Beschreibung seiner Maschine dem Nationalconvent mit, und am 25sten Juli decretirte dieser die Ausführung des Berschlags zur Errichtung einer telegraphischen Correspondenz, bei welcher der Erfinder selbst als Ingenieur-Telegraphe angestellt, und ihm die ganze Direction der Anstalt übergehm wurde. Bald legte man nun zwischen Paris und Litte, auf einer Strecke von 60 französischen Meilen, die erste Telegraphen einer Strecke von 60 französischen Meilen, die erste Telegraphen phen linie an, wozu 22 Telegraphen erforderlich waren. Auf dem Louvre war die erste Station, auf dem Montmartre die zweite u. 6 m. Als diese Telegraphen in Giana gekommen ma

eine Telegraphenlinie anzulegen, namlich die zwischen Berlin und Coln.

Fig. 1. Zaf. XXV. ift ber frangbfifche Telegraph bargeftellt. Ueber der Gallerie eines Daufes ragt ein perpendikularer Balten bervor, welcher beweglich einen 9 bis 12 Jug langen und verhaltnifmäßig breiten Baagbaum tragt, beffen Enden bemegbare Flügel enthalten. Mit Bulfe von Binben, Rollen und Schnuren tann ber Baagbaum und fein Flugelpaar in gar viele Stellungen gebracht werben, wovon jede einen Buchftaben, ein Wort, eine Babl zc. vorstellt, beren Bebeutung ein ausichließendes Geheimniß gewißer Perfonen fenn muß. Auf jeder Telegraphenlinie ift ein Telegraph von bem anbern, je nach ber Große der freien Aussicht dazwischen, 2 bis 6 Stunden entfernt. Muf jedem Telegraphen find fehr gute, ftart vergrößernbe Fernrohre. In bem Augenblick, wo ber zweite Telegraph die Figuren bes erften nachmacht, macht fie auch ichon ber britte bem zweiten, der vierte bem britten u. f. f. nach. Go muß benn wohl die Berbreitung einer Nachricht burch die gange Telegras phenlinie in einer furgen Beit geschehen. Je weiter bie Telegraphen von einander entfernt find, besto schneller fliegt bie Rachricht. Aber das gute beutliche Geben mit Fernröhren bat feine Grangen; 3 Stunden ober 11/2 beutsche Meilen machen wohl die beste Entfernung aus, sowohl in Sinfict bes beutlichen Gebens mit guten Fernröhren, als auch der Schnelligfeit bes Operirens.

Rachttelegraphen, welche man zur Rachtzeit gebrauschen kann, find gleichfalls erfunden worden, namentlich folche mit elettrischem Licht und mit Gaslicht.

§. 342.

Der Englander Batt erfand in ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts eigene, gleichfalls zur Schreibekunft geborige, Maschinen, namlich die Ropiermaschinen ober Abschreibemaschinen (Autographen, Polygraphen). Er legte ein besonderes dunnes ungeleimtes Papier seucht auf frisch geschriebene Buchftaben; wenn er es dann sogleich unter Presse, am besten zwischen eine Balzenpresse brachte, so

resse, am besten zwischen eine Walzenpresse brachte, so naen bie Züge jener Bu - bas noch seuchte Blatt und lieferten so einen getreuen Abdruck. Brunel vervolltommenete biese Kopiermaschinen. Im Jahr 1821 erfand Gill eine besonders einfache, tragbare Kopiermaschine; diese war aber eigentlich blos eine Unwendung der gewöhnlichen Mangewalze. Sie konnte auch recht gut zur Verfertigung von Pflanzenabedrücken dienen.

Rum Giegeln gebrauchten bie alten Megnptier eine Art fetten Thon, die Giegelerbe. Aber auch bas Giegelmads und bas Siegeln mit Siegelringen war icon in ben alteiten Beiten, felbft in Europa befannt. Mit ber Beit farbte man bas Giegelwachs roth, fpater auch grun und fcwarg. Die Gies geloblaten murben mabricheinlich in ben Dieberlanden erfunben; bie alteften Oblatenfiegel, welche man aufweifen tann, find aus ber letten Salfte bes fechegebnten Jahrhunderts. 3m fiebengebnten Jahrhundert murben die Befiegelungen mit Oblas ten erft baufiger. Das Giegellact ift noch neuer. 3war nimmt man gewöhnlich an, ber Frangofe Rouffeau babe es im Sabt 1640 erfunden; es ift aber icon im Jahr 1563 bei ben Dortugiefen und Spaniern gebrauchlich gemefen ; fogar ließ ber Mugt burger Camuel Bimmermann im Jahr 1579 eine Unweifung jur Berfertigung bes Giegellacte bructen. In ber neuern Beit ift bas Giegellact freilich viel iconer und mobifeiler fabricit morben.

chftaben, ober vielmehr Sprach-Charaktere, in Holz schnitten, fie diese mittelst einer Burste von Baumrinde schwärzten bie, anfangs auf Leber, und in der Folge auch auf durcheinendes weißes Papier abdruckten. Und boch ift unsere ich druckerkunst erst im fünfzehnten Jahrhundert, dafür in Deutschland und von einem Deutschen erfunden rben.

Johann von Gorgenloh, genannt Ganefleisch zu itenberg (von feinem Saufe jum guten Berge) in ging mar ber Erfinder ber Buchbruckertunft. Diefer Mann, meiften unter dem Ramen Guttenberg befannt, und im br 1401 ju Daing geboren, fab einft, baß die Spielfartender ben Umrig ber Rartenfiguren mit Ueberschriften und igen Beilen Tert in Solg ichnitten, auf Papier abdruckten bann mit Farbe ausmalten. Er bachte auf weitere Un= abungen biefes Berfahrens nach, und tam fo auch auf den banten, ob es wohl nicht möglich fen, mit einzelnen Izernen Buchftaben ein ganges Buch bervorzubringen; in bas mußte er leicht einseben, baß ber Abbruck ber Bucher gefcnittenen Solztafeln febr mubfam und toftspielig fenn rbe, weil zu jeder Geite eines Bogens eine neue Safel, gu em neuen Buche lauter neue Tafeln, und ju einem bicten iche, wie z. B. die Bibel, gar viele folche Tafeln erforderlich ren. Unaufborlich verfolgte ibn jener Gedante, und mancher= Berfuche machte er, ihn auszuführen, befonders als er fich Jahr 1430 nach Strafburg begeben hatte, um fich baoft vom Steinschneiben, Steinschleifen u. bal. ju ernahren. 1 Sabr 1436 mar er mit feinen Berfuchen fo weit getommen, j er wirtlich zur Ausführung ichreiten tonnte. Sans Dunne b Conrad Gasbach halfen ihm dabei, fo wie Dritzeben Deilmann ihn zugleich mit Weld unterftutten. Gaebach chte bie Presse. Go tam nun seine Druckerei mittelft beglicher Lettern, erft bolgerner, bann auch bleierner, gu anbe.

§. 344.

3m Jahr 1445 ging Guttenberg nach Maing guruck, nun fing er eigentlich erft an, wirkliche Bucher ju brucken,

wobei er seine Runst fast täglich vervollkommnete. Er verband sich hier vom Jahr 1449 an mit dem reichen Bürger Johann Fust oder Faust, einem gebornen Engländer, dem Bruder besselben Jacob Faust, und dem genialen Peter Schoiffer, einem Geistlichen aus Gernsheim, zu einer typographischen Gesellschaft. Die eigentliche Buchdruckerschwärze aus Oehlstrniß und Rienruß war so eben von Guttenberg und Faust erfunden worden; Schoiffer aber, vom Jahr 1453 au gleichsam der Bollender der Buchdruckerkunst, erfand für die Schriftgießerei die Bater= und Mutter=Formen (Patrizen und Matrizen); auch machte er das Blei zu den Lettern durch einen Zusah von Spießglanz harter und haltbarer. Als nun wirkich mehrere Bücher gedruckt worden waren, da fand man, daß man dieselben um einen zehnmal geringern Preiß verkausen konnte, als früher die von Mönchen besorgten Abschriften.

Guttenbergs häusliche Lage war von ber Art, baß n nicht im Stande war, seinem Collegen Faust die Zinsen bes von ihm erhaltenen Kapitals ordentlich abzutragen, noch viel weniger, das Kapital selbst ihm zurückzuzahlen. Faust verklagte ihn desswegen und ließ sich durch einen richterlichen Spruch in den alleinig n Besit der Druckerei setzen. Auch verband er sich mit Schoiffer noch enger, und nun betrieb er das Drucken erst recht mit Eifer. Aber auch Guttenberg selbst hörte nicht auf, Buchdrucker zu senn; vielmehr legte er, von dem Mainzie



ere wesentliche Berbesserungen zu verdanken.

Rach ber gewöhnlichen Methode werden die Typen in einer leinen Form gegossen, welche der Gießer in der Hand hält ind erschüttert, damit das geschmolzene Metall gehörig in den Raum eindringe; und zwar immer eine Letter nach der andern. Iber schon vor 30 Jahren erfand Henry Didot in London ine Art Gießstock, welcher durch eine mechanische Vorkehrung ie gehörige Erschütterung erhielt. Derselbe Didot sann in ier Folge die Kunst aus, 100 bis 150 Buchstaben auf einmal n gießen. Er gab dieser Ersindung den Namen Polyamaspie (Bielschriftzuß). Viel leisteten in der Buchdruckerzhungt, besonders was die Hervordringung eines schönen Drucks betrifft, außer den Didots und Breitkopf, Basterville,

veim Druden bie weißen Zwischenraume entstehen; auch war er erfte, ber fie aus dem Letternmetalle goß, mahrend fie vorsier immer aus holz gemacht waren. Geinen Göhnen Peter ind Kirmin Didot hat die Buchbruckerkunft gleichfalls meh-

haas, Bodoni, Goiden, Unger, Stanhope, Bilfon, Tauchnit, Andred, Brede u. Al.

6. 346.

Die altefte Buchbruckerpreffe, wie Guttenberg fie erfunden batte, mar noch fehr unvolltommen. Dan fuchte ibr baber auf verichiedene Beife eine beffere Ginrichtung gu geben, um die Arbeit bes Druckens zu erleichtern, zu beschleunigen und mit mehr Genauigfeit zu vollenden. Die meffingenen Spindeln bei ben Dreffen führte icon im Jahr 1550 ber Rurnbergifde Medanitus Dammer ein. Befonders viele neue Arten von Buchbruckerpreffen murben in ber letten Salfte bes achtzebnten Jahrhunderte erfunden. Die Preffe bes Frangofen Pierre, welche Dibot feit bem Jahr 1772 benutte, fand vielen Beifall; man brauchte bei ihr nur einmal angubrucken, mabrend bei ben gewöhnlichen Preffen bas Undrücken zweimal gescheben mußte. Saas in Bafel verfiel im Jahr 1772 barauf, den Dechanis: mus ber Mungpreffe auf die Buchdruckerpreffe anguwenden. Gine ber Sauptverbefferungen überhaupt, welche man ber Preffe jur Erleichterung und Beschleunigung des Dructens gu geben munich te, mar bie, bag man burch einen einzigen Bug bes Bengels oder Prefibebels eine gange Geite bes Bogens auf einmal bruden fonnte. Go entftanden benn in neueren Beiten mehrere barauf Bezug babenbe Erfindungen von Ctanbope, Riblen, Belle, Cinmer, Roworth, Cogger, Batt, Doope, Barcian,

schen, ober durch eine kleine Dampfmaschine ze. in Thatigkeit seben. Die Papierbogen brauchen blos ausgelegt und balb nachber, bedruckt, von Kindern hinweggenommen zu werden. Evoper, Congreve, Bold u. A. haben biese Schnellpresse, welche Fig. 1. Taf. XXVI. dargestellt ift, noch vervollkommnet. S. 347.

Eine schone Ersindung für solche Werke, bie sehr oft oder wiederholt abgedruckt werden müssen, ist der Stereotypens druck (Polytypendruck). Man kam nämlich auf den Gesdanken, die mit beweglichen Typen zusammengesetzten und auf das Genaueste corrigirten Seiten mittelst eines Gusses in an einander hängende Platten oder Taseln zu verwandeln, die man hin und her stellen, wersen, und womit man überhaupt umzgehen konnte, wie man wollte, ohne daß sich ein Buchstabe von seiner Stelle bewegte. Entdeckte man aber einen stehen gebliesdenen Fehler, so konnte man die Tasel an dieser Stelle leicht durchbohren, die falsche Type herausnehmen, die richtige dafür einsehen und festlöthen. So ließ sich die Form (der ganze zur Seite eines Bogens gehörige Lettern Sah) nach und nach ganz correct machen.

Firmin Didot will ben Stereotypendruct vor bem Jahr 1795 erfunden haben. Aber in Holland fannte man diese Drucks methode schon früher, wie es scheint gegen 100 Jahre früher; man ichreibt da diese Ersindung zwei Männern, van der Mey und Müller in Leyden zu. Freilich vervollkommnete Didot ben Stereotypendruck bedeutend; dasselbe thaten nachher Hoffsmann, Herhan, Darcel, Schlaberndorf, Wilson, Stanhope u. A.

Für die gewöhnlichen Formen ließ Wilson jeden Buchstasten, gegen das Berschieben ober herausreißen mit dem Druckersballen, an der einen Seite mit einem länglicht runden Rnöpfschen und an der entgegengesehten mit einer gleich großen Fuge oder Bertiefung gießen; beim Zusammensehen der Lettern paßte bann immer das Knöpfchen des einen Buchstadens genau in die Bertiefung des andern. Und so kamen in der neueren und neuesken Zeit noch manche andere neue Ersindungen und Berbesserungen für die Buchbruckerkunst zum Borschein. Die Erfindung

ber elaftischen Schmarzwalzen, fatt ber Ballen, ift barunter mohl eine ber wichtigeren. 6. 348.

Die Buchbinderei, aber von anderer Art als die unfrige, ift faft fo alt, als die Runft, auf Papier und Pergament ju schreiben. In den alteften Zeiten gab es nur Rollenbucher (Volumina) und Facher= vder Faltenbucher. Oft warm diese durch Malereien, Steine, edle Metalle zc. verziert. Spater schnürte man die beschriebenen Blatter oder Bogen zwischen ein Paar Bretern zusammen, eine Arbeit, welche gewöhnlich die

Monche neben dem Abschreiben verrichteten. Wenn auch bies Ginschnüren seit dem Anfange bes zwölften Jahrhunderts mit mehr Zierlichkeit verrichtet wurde, so war es doch noch fem eigentliches Einbinden. Erst zu Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts erfand man, wahrscheinlich in Nürnberg, bie Kunst, die Blätter ber Bücher mit Fäden an einander zu bei

ten und Ructen gufammenguleimen. Die Erfindung ber

Buchdruckerfunft mar es eigentlich, welche die Buchbinden funft in's Leben rief.

Daß die Werkzeuge ber Buchbinder und manche Bortbeile in ber Ausübung ihres handwerks erft nach und nach erfunden wurden, kann man leicht benken. Die heftlade ift ichon frühzeitig ba gewesen, aber weniger zierlich, wie gegenwärtig. Die erften Deckel ber Bucher waren von holz; man überzog

# Dritte Abtheilung.

Erfindungen in Schönen Kunften.

Erster Abschnitt.

Baukunft, Bildhauerei und Bildgießerei.

#### 1. Die Baukunst.

§. 349.

Dutten, Bohlen und Belte, die Wohnungen ber alten Menfchen, tonnen nur als robe Berte einer natürlichen Qutunft, feineswege ale Berte einer ichonen Runft an-Teben werden. Aber aus jener entwickelte fich boch nach und ch bie wirfliche Bautunft ober Architeftur. Bei zuneh: inder Cultur vermehrten fich auch die Bedürfniffe ber Menen; und begwegen trachtete man nach bauerhafteren und Quemeren Bohnungen. Man bearbeitete die ju Saufern bemmten holgstämme forgfältiger, verband fie genauer und ter mit einander, behauete und glattete bie in der Natur Chandenen Steine, ebe man fie ju Banden auf = und aneiniber legte, und zwar anfangs ohne Bindemittel (Mortel), ib machte auch Ziegel aus Lehm und Sand, die man anfangs be in ber Luft trocinete, fpater am Feuer brannte. Mit der warben diefe Saufer immer iconer, am iconften aber nan bie Tempel ober bie gur murbigen Berehrung von ten Gebaube, fo wie mande Grabmaler. An man bie erften Gomitte ber fogenannten schönen Bautunft, weiche sich balb auch an den Wohn der Fürsten und an öffentlichen Gebäuden offenbarten. St standen auch, statt bloßer Saufer, Pallaste; statt rober E stämme ober Balten, schone schlante Saulen.

Die Babylonier, Phonicier, Affprer, Ifraeli Sprer und Philifter geboren unter bie alteften Bolfer welchen die Baufunft einige Ausbildung erhielt. Die ber teften Gebäude ber Babplonier waren ber Tempel Des B und die ichwebenden Garten ber Gemiramis. Die Stadt Phonicier, Gibon, Inrus, Arabus und Garer und die hauptstadt ber Affprier, Rinive, maren reid prächtigen Gebäuben. Der Tempel Galomonis und a Tempel ber Afraeliten wurden als Wunder ber Baufunf ichildert u. f. w. Doch ift von allen biefen Bolfern fein i teftonisches Dentmal auf une gefommen. Bon ben Indi Perfern, Megyptiern und Etrusfern bingegen bat m Reit noch Denkmaler aufzuweisen. Go feben mir von ben biern noch auf den Inseln Clephanta und Galfetta u irbifche, in Kelfen gehauene Tempel; von den Derfern bie Ru von Perfepolis; von ben Alegoptiern Obelieten, Pprami Tempel, Pallafte, Grabmaler; von den Etrustern einige @ maler und Ueberbleibsel von Stadtmauern.

§. 350.

Von Acgypten und Phönizien aus wurde die Baukunst

7

obern und untern Theil (Rapital und Fuß) fieht man Fig. 1. Zaf. XXVII. bargeftellt. Ihre Geftalt murbe nach einiger Beit noch angenehmer gemacht, als fie im Unfange ber Erfindung war. Roch fpater wurde von Jon, Dorus Reffen, die Jonis foe Saulenordnung geschaffen. Diefe, Fig. 2. Taf. XXVII., zeigte fich als Bild ber Runft, mit bichterifcher Bierbe, mabrend bie Dorifche als Bild ber Ratur erichien. Als Griechenland ber Sauptfit aller ichonen Runfte geworben mar, ba entstanb 'Me noch schmudreichere und prachtvollere Rorinthische Orbaung Sig. 3. Der Erfinder berfelben foll, nach Bitrup's Bericht, in ber 96ften Olympiabe ber geschicfte Baumeister und Bildbaner Callimadus gewesen senn, mahrend bie Jonische Drbnung um bie Beit ber 33ften Olympiade jum Borichein ge-Fommen mar. Die Schönheit ber Korinthischen Gaulen offen-Barte fic hauptfachlich in Tempeln, Theatern, Ddeen, weitlauf= \*Tigen Gangen ac. Inbeffen erhielt fich bie griechische Baufunft that auf ber Sobe, welche fie nunmehr erreicht hatte; beim insbruche bes Peloponnesischen Kriege fant fie wieber bebeutenb mid. Aus bem ichonen Styl murde blos ein zierlicher Styl, er aber bemungeachtet noch ansprechend genug mar. In biefem Style murben zu Alexanders bes Großen Beit mehrere "Drivatwohnungen und Landhäufer gebaut. Ale nun gar auch Lie verschiedenen griechischen Rationen unter einander in Krieg erwickelt, Tempel, öffentliche Gebaube und icone Privatmob= Tingen zerftort wurben, ba tam bie griechische Bautunft immer eiter zurüct. 351. G.

Als die Romer Griechenland unterjocht hatten, da lernten be in diesem Lande die schönen Werke der Baukunst kennen. Die nahmen Säulen und Statuen nach Rom mit, und die gries Istaden Architekten folgten dann von selbst nach, weil sie in ihrem Baterlande keine Beschäftigung mehr fanden. Bald ers inkteten nun Sulla, Marius und Casar in Rom und veren Städten große Tempel. Aber erst unter August erhob die Kunst zu der Bollkommenheit, welcher sie damals nur gwar. Er gab den griechischen Künstlern, die ihr Baters wit Rom vertauscht hatten, die gehörige Ausmunterung, Poppe, Erswungen.

und man verdankte ihm viele prächtige Werke ber Bautu z. B. Tempel, Privatwohnungen, Landhäuser zc. mit Mar verziert und mit schönen Gemälben aus der Mythologie Geschichte versehen. Es wurde auch eine Römische Saul ordnung durch Bereinigung der korinthischen Saule und jonischen Kapitäl gebildet. Indessen, wie es oft geht, n etwas auf eine möglichst große Sohe gebracht ist, so will i es oft noch böher bringen, und dann fällt es nicht selten wi zurück; man will das Schönste oft noch schöner machen, dann verschlechtert man es wieder. So auch damals mit Baukunst. Man wollte die Gebäude der frühern Zeit in Gund äußerem Unsehen übertressen. Deswegen überlub man, mentlich seit Nero's Zeit, die architektonischen Werke mit vielem Schmucke und vernachlässigte dagegen die schönen Gruformen.

So entlehnte man eine Menge Berzierungen aus der Pfl zenwelt, und daraus entstanden oft Zierrathen, welche der weren Schönheit widersprachen, z. B. die Berkröpfungen, Postamente unter den Säulen, die vielen Reliefs an der Mifenseite der Gebäude, die Zierrathen in den Kannelirungen den die gefuppelten Säulen, die kleinen Säulen zwisch großen, die von einer Säule zur andern auf Kapitälen stehe den Bögen zc. In diesem Zustande war die Baukunst von deiten Bespasians bis zur Regierung der Antonine.



Stalien, Spanien, Griechenland, Afien und Afrita : alten ichonen Werte ber Bautunft größtentheils in und was ber Berftorung entgangen war, fand teine Theoborich, Ronig der Oftgothen, forgte, n Freund ber Runfte mar, für die Erhaltung und tellung mancher alten Gebaube; auch ließ er viele bren, wovon man in Navenna und Berona noch Man fab an dem Meußern ber von Theo: finbet. fgeführten Gebaude das Bestreben, blos Ginfaches, ib Rationales bervorzubringen, bas freilich anfangs, gothischen Bauart, ins Schwerfällige und Plumpe ber neugotbischen Bauart bingegen verließ man rfällige und Plumpe und aab dafür allen Theilen iein von Leichtigkeit, nebft ungablig vielen eigenthums ierungen.

landalen, Alanen, Gueven und Weftgothen maren in nd Portugal eingebrungen, bie Araber und Mauertrieben fie im achten Sahrhundert und gerftorten Diese Bolter maren fast gang allein im be Reich. Runfte und Wiffenschaften. Saracenische Baumeifter Briechenland, Italien, Sicilien und andern Landern in fie ichloßen fich manche Chriften, bejonders Grieelde die Architektur möglichft zu beben suchten. Aus :reben fab man bald drei verschiedene Bauarten ent= Maurische, Reugothische und Arabische. Die zeichnete fich vorzüglich durch ihre Bogen aus, welche ines hufeisens; die Neugothische burch folche Bodie Form eines Efeleructens batten, folglich oben n; die Arabischen Bogen bingegen maren nach einem en gebilbet. Die gothischen Rirchen erhielten fpigige rme, und die, oft in Gruppen beisammengestellten, Saulen maren in einander gemachsen. Die dazu gegen befanden fich entweder über einem fehr niedrigen : Gaulen, ober fie ftanden unmittelbar auf ben Ras Die arabischen und maurischen Gaulen geln; menigstens berührten fie fich nie einander, und murben von einem biden ftarten Unterbogen unter stütt. Die arabischen Mauern waren mit Mosaik und Stud verziert; bei ben alten gothischen Gebäuden war dieß nie der Fall. Die Thore der gothischen Kirchen gingen tief hinein; sie waren an den Anschlagmauern mit Statuen, Säulen, Nischen, Schnörkeln u. dgl. verziert. Die neugothische Bauart war de sonders geeignet, die Phantasie der Menschen zu beschäftigm und die Seele mit Sprucht zu erfüllen. Nach ihr wurden desswegen, zuerst in Spanien und dann auch in Frankreich, England und Deutschland, fast alle Kirchen, Klöster und Ubien gebaut. Es ist bekannt genug, daß manche derselben, wie man sie noch jeht, namentlich in Straßburg, Eöln und Ulm sieht, wegen ihrer Größe, Döhe und Kühnheit die ehrsmehb vollste Bewunderung erregen.

§. 353.

Bis gu Rarle bes Großen Beit mar ben Dentiden bie eigentliche Baufunft unbefannt geblieben. Gie batten nur Butten von Solg und Lebm, die von einem Graben und pon einem Erdwalle umgeben waren. In den erften driftiden Jahrhunderten waren felbit Deutschlands Rirchen blos von Doll-Die Romer hatten in mehreren eroberten beutschen Provingen, 3. B. am Rhein, Caftelle oder Burgichlöffer gebaut; ale fie aber aus Deutschland vertrieben worden maren und die Uns führer ber Deutschen Diefe Schlöffer bezogen, ba führten bie Deutschen nach bem Mufter jener Schloffer felbit folde Geband auf. Biele Mube gab fich Rarl ber Große, Die Deutiche gur Baufunft aufzumuntern. Er felbft ging ihnen mit bm beften Beifpiele voran , indem er, 3. B. ju Machen, Ingel beim ze. fcone Schlöffer und andere große Gebaude errichte ließ. Demungeachtet blieben die Fortichritte, welche bie De fchen in ber Architeftur machten, bis gur Regierung Dell riche I. noch unbedeutend. Dun aber murben bie Stabte ! weitert, mit Mauern umgeben, und Rirchen, fo mie and öffentliche Gebande darin, wurden von Steinen gebaut. Bi lich entstanden in unferm Baterlande auf Diefe Urt viele ichon jum Theil neugothifche Gebaube, bie ben beutiden Arditeft ju großer Ehre gereichten. Bir feben bieß noch beutiges Zag an manchen übrig gebliebenen, wenn auch mit ber Beit v besserten, Kirchen aus dem zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Bor ben meisten deutschen Kirchen besaßen die italienischen freilich darin einen Borzug, daß diese entweder ganz oder doch zum Theil von sehr schönem Marmor ausgeführt worden waren. Indessen verstanden auch manche deutsche Arschitekten ihre Kunft so gut, daß sie selbst in Italien mehrere herrliche Palläste und Kirchen errichten mußten.

Roch immer nahmen die Baumeifter bei ihrem architeftonifchen Studium auch alte Berte gum Mufter, befonders Ueberbleibfel romifcher Bauwerte in Stalien. Manche Diefer Architetten, welche fich im vierzehnten, fünfzehnten und fechszehnten 3abr= bunbert nach folden Muftern bilbeten, murben febr berühmt, wie g. B. Brunelefdi, Alberti, Micheloggi, Bramante, Biocondo, Gerlio, Palladio, Bignola, Angelo und Camoggi. Die Schriften mehrerer biefer Manner nugen noch Immer unfern Baumeiftern , Die auch nicht felten nach Italien reifen, um bafelbft an ben architeftonifchen Alterthumern Die romifche Baufunft ju ftubiren. Goon feit bem fechezehnten Sabrhundert hatte man Die beutsche Architeftur immer mehr bei Seite gefent und bagegen bie alte griechische und romische wieber berguftellen gefucht. Aber mancher Baumeifter folgte auch feinem eigenen Geschmacte, wodurch nicht felten ein Gemisch pon Altem und Renem entftand, bas gewöhnlich ichlecht in die Mugen fiel.

S. 354.

Bon runden Dachern, Domen oder Kuppeln machten bie Alten hauptsächlich in Theatern, Amphitheatern, bei Brucken, Wasserleitungen, Ihoren, Fenstern und Ehrenpforten Gebrauch. Die Ehrenpforten oder Triumphbogen aus einem auf Saulen oder Pfeilern ruhenden, schön verzierten Halbfreise oder anch aus ein Paar solchen Halbfreisen bestehend, sind unstreitig von den Römern erfunden worden, wahrscheinlich erst nach Bitrud's Zeit, weil dieser römische Baumeister in seinem Werte über die Architektur noch nichts davon beibringt. Der Triumphbogen des Titus ist der alteste in Rom. Bon Risch en zu Buffen und Statuen machten die Alten schon frühzeitig Gesbrauch.

Die zu Rampfichausvielen und Thierbeben bestimmten Amphitheater ber Alten batten eine langlich runde (elliptis iche) Geftalt. Eurio ließ in Rom bas erfte Umphitbeater und zwar von Solg bauen. Spater führte man fie aber auch von Marmor auf. Die Gprachfale ober Gprachaemolbe, wie 3. B. ber Gaal (bas fogenannte Dbr) bes Dionpfius ju Gprafus, murben gleichfalls nach Ellipfen gebildet. 2Bas ein Menich in dem einen Brennpuntte noch fo leife rebete, borte ber in bem andern Brennpuntte Stebende gang beutlich, mabrend alle übrige Perfonen um bie Brennpunfte berum nicht bas mindefte verftanden. Die Bintergimmer ber Alten bat ten eine folche Lage, bag die Gonne fie bescheinen tonnte. Die jenige Band, auf welche die Gonnenftrablen am meiften bim fielen, war bobt ober nifchenformig, damit fich bie von ihr gurückgeworfenen Connenftrablen concentrirten. Gin foldes Bims mer murde Connenfamin, Heliocaminus, genannt. Ramine, morin man Feuer anmachte, erhielten gleichfalls eine boble Band; aber erft fpater fand man, bag die Soblung nach einer Parabel die zwechmäßigfte fen. Lag bas Fener in dem Brent puntte biefer Parabel, fo murben die auf die parabolifche Band fallenden Strahlen Diefes Feuers gleichmäßig parallel (und nicht wie fonft auseinanderfahrend) in bas Bimm e geworfen.

6. 355.

Gewölbe find in der Baufunst von sehr großer Wichtig keit. Die Alegyptier kannten die Gewölbe noch nicht; bit den Etruskern nahm man sie zuerst wahr. Doch ist es möglich, daß die Etrusker sie von den Griechen kennen gelent hatten. Die schönsten Ueberreste eines etruskischen Gewöldes sieht man an dem großen Thore in den Ruinen von Bolwterra. Die Griechen und Römer kannten eigentlich vier Arten von Gewölden: das Tonnengewölde, das Kreuzge wölde, das Muldengewölde und die Ruppel. In der Folge kamen noch einige andere Arten dazu, z. B. das Kluskergewölde, das Spiegelgewölde, das Gothische Gewölde beruhn damals noch auf keinen wissenschaftlichen Principien. Diese wurden erst in neueren Zeiten ausgestellt, vornehmlich von der



ranzosen Derand, Dechales, Blondel, be la Rue, be L Dire, Couplet, Camus, Belidor, Frezier, Gautier U. Uebrigens kommen Gewölbe nicht blos in Wohnhäusern, irchen, Schlössern 2c. vor, sondern auch bei Brücken, Schleußen nb manchen andern Bauwerken.

Richt blos in ben alteren, fonbern auch in neueren Zeiten urben die meiften Bewolbe nach Rreisbogen gebildet; fie mam baber tugelformig. Daß bie gothifchen Gewolbe nach oben itig zugeben, miffen wir ichon (G. 352). Gie tragen von oben, ber in fentrechter Richtung, eine außerordentlich große Laft; ber von ber Seite konnen fie nicht fo viele Bewalt ausstehen, s andere Gemolbe. Gine an ihren beiden Enden borigontal ifgebangte Rette bilbet, wegen bes Beftrebens ihrer Glieber, t fallen, eine frumme Linie, bie Rettenlinie. Goon Gailei bat über diefelbe icarffinnige Untersuchungen angestellt; ater auch Johann und Jacob Bernoulli, Leibnis, ungens, Guler u. Al. Bu Enbe bes fiebengebnten Sahrinberts murbe diefe frumme Linie ju Gewölben, hauptfachlich r Brudenbogen, febr anwendbar gefunden, und wirflich find neuerer Beit nach berfelben mehrere Bructen gebaut worben. etannt ift es, bag bie Englander in neuerer Beit Bruden as Gugeisen machten, und dag wir jest auch Retten-: ücten baben.

## §. 356.

Die Römer hatten auch schon gewölbte Zimmerecten. Diese, gewöhnlich von Stein versertigten Decken ers
elten vertiefte Füllungen und Felber mit allerlei Berzieruns
n. Auch Bergoldungen, sogar Sebelsteine kamen vor, und bei
n Griechen sah man baran nicht selten Gemälbe, eine Berserung, welche die Römer in der Folge nachahmten. Mit
apeten bekleideten die Alten die Zimmerwände gleichfalls
son; aber die ersten Tapeten waren nur aus Binsen und
trohmatten versertigt. Doch hatten die Assirer und Bas
stonier schon gewebte Tapeten mit allerlei eingewirkten
id hineingestickten Figuren. Nicht selten sah man auch Golds
Ten darin. Aus welche Sohe die Tapetenweberei seit dem sies
nzehnten Jahrhundert vorzüglich von den Gebrüdern Gobes

Lins gebracht worden ift, wissen wir bereits (aus Abtheil. II. Abich. V. 3). In den driftlichen Jahrhunderten famen auch bemalte leinene, so wie lederne vergoldete und versilberte Tapeten in die Mode. Später entstanden die Wachstuchtapeten, und erst vor 40 Jahren erfand man die wohlfeilen und zweckmäßigen Papiertapeten, die von Jahr zu Jahr immer schöner und geschmackvoller wurden.

Daß die Alten icon Treppen in ihren Saufern batten, fann man leicht benfen. Gie mußten fie baben, fobald bie Saufer aus zwei und mehr Stockwerfen bestanden. Gie batten fogar icon Schnecken: ober Benbel: Treppen. Unter an: bern zeigte Erafans Gaule ju Rom eine icone und bobe Benbeltreppe. Babricheinlich find bie Benbeltreppen von ben alten Megyptiern erfunden worden. In neuerer Beit baute man fie nur noch felten. Die jonifche Gaulenordnung (6. 350) mar die erfte, an deren Rapitalern man die Boluten ober Gone den anbrachte. Unfange ftanden die Boluten parallel, und fo nabe beifammen, daß fich immer die Hugen von zweien vereinigten. Gpater ftellte man fie fo, bag ihre Bindungen volls ftanbig gu feben maren. Aber erft gur Beit Conftantine bes Großen erhielt bas jonifche Rapital biejenige Geftalt, melde es noch jest befist. Dem romifchen Rapital gab man bie Boluten bes jonifchen; man fab es zuerft an einem Tempel gu Mylafa in Rarien, welcher bem Muguftus und ber Gtadt Rom zu Ehren erbaut murbe. Bei einigen romifchen Gauten: ichaften fand man icon bie Berjungung nach einer etwas gebogenen Linie. Blondel verjungte ben Schaft nach ber Comboide und zwar mittelft eines von bem alten Dicome bes erfundenen Inftrumentes gur Biebung Diefer frummen Linie, Der berühmte nurnbergifche Runftler Albrecht Durer machte es im fechszehnten Jahrhundert eben fo. Gpatere Baumeifter find von biefer Urt ber Berjungung wieber abgewichen. Griechen und Romer bauten auch folche Gaulen, um beren Schaft fich Basreliefs in Schneckenlinien berummanten. Solche Bergierungen findet man noch an manchen architeftonis fchen Ueberbleibfeln, g. B. gu Rom an ber Trajanifchen und Untoninifden Gaule.

§. 357.

Boju ben Alten runde Dacher dienten, wissen wir ber reits (§. 354). Die gewöhnlichen und altesten Dacher zu haus sern waren platte. Sie waren aus Steinplatten ober aus Aupfer verserigt. Aber auch die spitigen, mit Ziegeln, Schiefern, Schindeln u. dgl. gedeckten Dacher, wie wir sie noch haben, sind schon sehr alt. Die sogenannten gebrochen en Dacher entstanden in neuerer Zeit. Der franzosische Baumeisster Delorme erfand in der Mitte bes sechszehnten Jahrhuns berts eine eigene Art gebogen er bretterner Dacher, die von Kennern der Bautunst sehr empsohlen, aber boch nur wes mig angewendet wurden.

Die römischen Wasserleitungen gehören mit unter bie merkwürdigsten Bauwerke der Alten. Oft waren diese Wasserz Leitungen prachtvoll auf einen Unterbau von Bögen und Pfeizlern angelegt. Die ätteste Wasserleitung von dieser Art soll diesenige senn, welche durch den Censor Appius Claudius in die Stadt geführt wurde, Sie erhielt den Namen Aqua appia. Die Römer bauten auch, namentlich unter Tarquisnius Priscus, solche gleichfalls sehr merkwürdige gewölbte unterirdische Gänge, durch welche Unreinigkeiten und Wasser aus den Straßen abgeführt wurden. Solche unterirdische Gänge, Kloaken genannt, sind in der Folge auch in anderen Städten eingeführt worden.

Richt blos italienische Architekten selbst brachten ben römischen Geschmack in's Ausland, wo er nach und nach an die Stelle des gothischen trat, sondern auch junge Künstler, welche, um die römische Baukunst zu studiren, nach Italien reis'ten und sich daselbst eine Zeit lang aushielten. Wie groß in neuester Zeit das Bestreben ist, die Baukunst in Deutschland ihrer vahren Bollkommenheit näher zu bringen, sieht man an den vielen schönen Bauten, welche in den großen und wichtigeren Städten Deutschlands, wie z. B. Wien, Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Karlsruhe, Stuttgart, Darmskabt, Cassel, Pannover u. s. w. fast ununterbrochen vorgenoms werden.

## 2. Bildhauerei und Bildgielserei.

6. 358.

Unter Bildnerei ober Plastif im weiteren Sinne ver fteht man die Knust, aus harten oder weichen Massen, 3. B. aus Bachs, Thon, Gpps, Dolz, Bein, Stein, Metall u. aller lei Gestalten mit erhabener oder hohler Oberstäche zu bilden. Anfangs verstand man darunter blos die Formfunst, welche sich zur Darstellung solcher Gestalten blos der weichen Massen bediente; später verstand man auch die Bildhauerkunst, die Bildschnistunst und die Bildscherkunst darunter.

Die Bilbhauerkunft, ober die Kunft, in harten Massen mittelst des Meisels Körpergestalten darzustellen, ist eine sehr schöne Kunst. Sie folgte unstreitig bald auf die Holzschneidstunft, mit der sie sich aber immer noch in ein tiefes Dunkst des Alterthums verliert. Die Bildnerei überhaupt wurde vornehmlich durch Religion erwecket, indem man für die Sinne des Menschen das darzustellen suchte, was angebetet werden sollte. Die alten Aegyptier und Indier wußten gut mit Weisel und Schlegel umzugehen. Dieß sah man unter andern an ihren Grotten und Tempeln mit den darin befindlichen Basserbehältern, Statuen u. dgl. Die Legyptier verstanden es schon recht gut, kolossale Menschen und Thier-Gestalten aus einem

ber aus Stein, noch weniger biejenigen aus Elfenbein. Ihre Thonbildnerci trug viel bazu bei, bag die Bildhauerei weistere Fortschritte machte, benn auf leichte Weise lieferte fie ihr dazu die nothigen Mobelle.

§. 359.

In Etrurien existirte die Bilbhauerkunst schon vor Rom's Erbauung. Sie war von Athen aus dahin gekommen, und stieg daselbst auf eine höhere Stufe, als in Negppten, ja sogar als anfangs in Griechenland. Erst in der Folge wurde sie von den Griechen noch höher emporgehoben. Ihre Göhen machten die Etrurier entweder von Erz oder von Marmor.

Den größten Meifter in der Bildhauerfunft, Phidias, erhielten die Griechen nach dem Jahre ber Belt 3535. Diefer berühmte Kunftler, melder zugleich auch Baumeifter und Maler war, murbe ber Schöpfer bes fogenannten boben ober erha= benen Styls. Richt blos in Stein, fondern auch in Erz und in Elfenbein arbeitete er. Aus feiner Sand gingen fo außerordentliche Meifterftucte der Bilbhauerei bervor, bag man fie unter die größten Bunberwerte ber Belt rechnete, wie z. B. feine große elfenbeinerne Pallas, fein olympischer Jupiter, feine marmorne Benus Urania, u. f. w. Mehrere andere Bilbhauer, welche in Phibias Fußstapfen traten, murden gleichfalls berühmt, namentlich Praxiteles im Beltjahre 3620 ober 364 Jahre vor Chrifti Geburt. Diefer ichuf in der Bilbhauerei ben schönen Styl, welcher nach Alexander's Tode noch fort-Alle Griechenland eine romische Proving murbe, ba 30= gen viele griechische Bilohauer nach Rom. Die romischen Bild. bauer felbft maren meiftens von Etruriern gebildet worden. Die eingewanderten Griechen aber blieben in Rom die berühmteren Bildbauer. Ale fie babin ftarben, ba ging in Italien bie Bildhauerkunft balb unter, und viele Jahrhunderte bauerte es, ehe fie fich in Italien wieder aus bem Staube erhob. Dieß geschah im dreizehnten Jahrhundert, hauptfachlich durch die Bemühungen bes Nicolaus von Difa. Aber gang vorzügliche Runft= fer murben nicht fogleich wieber hervorgebracht.

Donatello, Leonard ba Binci, Ruftici, Tatti, itt. Cotto, Michael Angelo Bonnarotti, Fer-

rucci und noch einige Unbere thaten alles Mögliche, um bie Bilbhauerfunft wieder auf einen bobern Standpunft zu bringen. Bum Theil gluctte es ihnen auch. Doch bie hobeit und ftile Größe der alten Runft tam noch nicht wieder. 3m fechszehnten Jahrhundert batte Stalien an Johann von Bologna, im fiebengehnten an Bernini und Roffi fehr berühmte Bilbhauer. 3m achtzehnten Sahrhundert gundete ber Deutsche Bintel mann in Rom bie Factel ber neuen Runft wieder an; bas Licht berfelben machte feinen Beitgenoffen bie Schonbeit ber Untite wieder fichtbar. Albani und Denge balfen ibm in feinen Bemühungen, ben Runft- und Schonheite-Ginn wieber mehr in's Leben ju bringen. Balb murbe nun auch Canova ber Grunder einer neuen Runftperiobe. Gein iconer gragiofer Styl und feine reiche Erfindungegabe erhoben ibn gum Range bes erften Bilbnere ber neueften Beit. Mit ibm flieg ber Dane Thormalbien, der für die Belbengestalten, fo mie fur bie Bestimmtheit und Sobeit ber Formen, von Bielen noch als größerer Meifter anerkannt wird. Frankreich erfreute fich im fiebengebnten Jahrhundert eines Garraffin, Unguier, Them bon, Lerambert, Puget, le Gros und Dumont; im achtzehnten eines Bouchardon und Digalle als treffiche Bildbauer; die Dieberlander im fiebengebnten Jahrhundert eines bu Quesnois und Boggert; Die Deutschen eines Durer,



Die Finsterniß, welche viele Jahrhunderte lang auf allen Runften und Wissenschaften lag, hüllte auch die Bildgießerkunft in Dunkelheit. Bor dem fünfzehnten Jahrhundert hellten aber mande Manner sie wieder auf, wie z. B. Danello, Berrochio, Ghiberti 2c. Diese gossen wirklich große und treffsliche Bildsaulen. Ju den folgenden Jahrhunderten brachten nicht blos andere italienische, sondern auch französische und deutsche Bildgießer, dieselbe Kunst noch weiter, wie wir an manchen Orten an trefflichen gegossenen Werken sehen können. Was hat nicht hierin in neuester Zeit Rauch in Berlin gesleistet!

## Dritter Abschnitt.

Zeichnenkunst, Malerei, Holzschneiberei, Kupfersstecherei, Stahlstecherei, Glasätzerei, Lithographie und Autographie.

1. Beichnenkunst und Malerei.

§. 361.

Dag bie Erfindung ber Zeichnen tunft ber Erfindung ber Malertunft voranging, tann man leicht denten. Der allers

erfte Anfang ber Beidnentunft bestand obnitreitig barin, bag bi Menichen mit Stocken ober Staben Figuren in ben Sanb gru ben, und daß fie von bem Schatten belebter und unbelebte Gegenstände Umriffe machten. Gewiß bat man auch gang frub zeitig mit Blut und anderen farbigten Fluffigfeiten, Die ma fand, mit Roble, mit abfarbenden Erden und anderen Dine ralien allerlei Beichnungen gemacht. Gben fo tann man leich benten, bag manche Menschen ichon im graueften Altertbum befondere Talente hatten, mit farbenden Materien allerlei Ge genstände auf holz, Stein, Leinwand zc. abzubilden. Als mat nun die blogen Umriffe gleichfalls mit Farbe ausfüllte, ba me auch die Erfindung ber Malertunft gemacht. Diefe Erfin bung ichreibt man bald ben Chald aern, bald ben Megyp tiern zu. Rur fo viel miffen wir gewiß, baß bie Dalertun mit den hieroglyphen ichon lange vor Mofes Zeit gebraud lich mar. Die hieroglyphen felbft bestanden ja aus Umriffen gemiffer Figuren, welche mit Farben ausgefüllt maren. 3m beffen war dieß bie eigentliche Malerei immer noch nicht. Les tere wurde mohl erft von ben Griechen, und zwar turg vet Domer's Zeit erfunden.

Den sichersten Nachrichten zufolge waren bie Griechen unter allen Bölfern bie ersten, welche die Farbenmischung verftanben, bie Farben nach orbentlichen Regeln auftrugen, und in ben Gemälben Licht und Schatten gehörig vertheilten. So sell

die Gemalde, womit er biefe vor Staub ichutte und ben Farben felbst ein befferes Unseben gab. Allerander ber Große. welcher ibn oft besuchte, befahl, daß ibn fein anderer, als bios Apelles malen follte. Trefflich fonnte biefer Runftler Schatten und Licht barftellen, und Pferde malte er gum Bebundern fcon. Gein hauptmeisterftuct aber mar eine Benus, bie aus dem Meere stieg. Ein anderer fehr berühmter griechis f- fcer Maler war Zeupis; vorzüglich geschickt mar biefer in ber Farbenmischung und in ber Bertheilung bes Lichtes und Schats tens. Doch bewunderte man feinen Berkules, welcher Schlanen gerbruckte, feine Belena, feine Beintrauben zc. Dach ben gemalten Trauben tamen fogar, wie es heißt, die Bogel und Dicten baran. Parrhafins mar gleichfalls berühmt. Er er-Fand werft eine beffere Symmetrie und Proportion ber verfchie= Denen Gemalde=Theile. Thiere, vornehmlich Bogel, malte er portrefflich.

Roch andere geschickte Maler waren damals und später gleichfalls sehr geachtet; auch rühren von ihnen manche Ersinsdungen und Berbesserungen in der Malerkunst her. Go ersand Pausias von Sycion die Fredor Malerei; er malte namlich mit Wasserfarben auf nassen Mörtel (aus Kalk und Sand), in welchen die Farben dann besser eindrangen. She die Delmalerei erfunden wurde, war die Fredor-Malerei gesbräuchlicher, als jest. Man wandte sie damals sehr oft zur Berzierung der Jimmer-Wände, der Decken und Gewölbe an. Jur Zeit des Augustus sant die Malerkunst bei den Griechen bedeutend herab.

## §. 363.

Die Römer bekümmerten sich anfangs wenig um bie Maslerkunst; nur Stlaven gaben sich mit ihr ab. Als aber Marzcellus sehr schöne, in Sprakus erbeutete Gemälbe mit nach Rom brachte, ba fing man an, sie zu achten, und nun beschäfztigten sich auch freie Menschen mit ihr. Besonders berühmt in ber Malerkunst wurden Pedius und Lubius unter dem Kaisser Augustus. Als Farbematerial gebrauchten die römischen Maler hauptsächlich Operment, gelben Ocker und Zinnober. Richt blos bei den Pebräern, sondern auch bei den ersten

Chriften mar die Malerfunft verboten, weil man glaubte, fie führe leicht gur Abgotterei und ju anderen Laftern. Doch fin

gen die Christen im fünften Jahrhundert an, historische Ge malbe aus der heiligen Schrift zu machen. Obgleich nun von da an manche Deutsche und Italiener recht gute Gemälde zum Borschein brachten, so war doch im Allgemeinen die Malerkunft bis zum fünfzehnten Jahrhundert sehr herabgesunken. Erst von diesem Jahrhundert an wurde sie wieder emporgehoben und zwar von Meistern des höchsten Kunst-Ranges, nämlich von Michael Angelo, Leonard da Binci, Titian, Corregio und Raphael. Diese brachten sie auf eine höhe, welche sie vorber nie erreicht batte.

ber nie erreicht hatte.

Zeht bilbeten sich nach ber verschiedenen Art ber Malera eigene Schulen, worin jede, früher oder später, die tressiche sten Meister hatte, nämlich: die Schule von Florenz, von Rom, von Bologna, von Benedig, die Deutsche Schule, die Flamändische Schule, die Riederländische Schule und die Französische Schule. Leonard da Binci, Michael Angelo, Titian, Antonio da Corregio (eigentich Allegri), Perugino, Julius Romano, Geordano, Salvator Rosa, Ludwig, Augustin und Dannibal Carraccio, Dominichino, Rubens, Anton van Dock, Johann v. Epf, Lufas Kranach, Rembrandt, Martin



#### 869

in ia turmaleret, mit Wasserfarben auf Pergament ober fenbein, ist schon alt. Man bilbet da gewöhnlich das ganze malbe entweder durch Punkte so, daß Alles aus Punkten keht; ober nur das Gesicht, die Brust 2c., während das Uebrige it. Pinselstrichen und durch Berreibung der Farben in einander spertigt ist. Die ersten Spuren der Pastellmaterei, bei eicher man mit trockenen kreibeartigen Stiften (Pastells) malt, phen sich im sechszehnten Jahrhundert. Bei den Pastellgemälsm: liegen die Farben nur wie Staub auf dem Grunde (auf papiere ober Pergamente); daher müssen diese Gemälbe pmer hinter Glas gesest werden.

Die Glasmalerei, welche mit glasartigen Farben, nam= mit einem Gemenge von Metallfalten und Glasfluffen malt, bernach auf ben Grund eingeschmolzen werben, war von ben Sinefern und Sapanern icon lange gefannt, und bei wem Porcellan in Ausübung gebracht worden. Befonders bertwardig waren die alten gemalten Glasscheiben, wovon wir wielen Rirchen, Pallaften und Rathhaufern noch fo manche inberbleibsel feben. Diese Art von Glasmalerei murbe erft gu Imfange bes eilften Sahrhunberte recht bekannt. Die alteften jest in Franfreich vorhandenen gemalten Glasfenfter find ber Abtei St. Denis aus bem zwölften Jahrhundert. Frankreich, in ben Riederlanden, in Deutschland und in ber Echweiz war bie Glasmalerei am meiften üblich. Man machte bineingeschmolzenen Farben, welche Mappen, Bilber, Dents Briften und allerlei Bierrathen barftellten, fo beständig, baß Bine Bitterung fie abwifchen, teine Beit fie verlofchen tonnte. Die Riederlander hatten es in ber Glasmalerei vorzüglich weit Ricacht. Gie mußten die Lebhaftigkeit und Schonheit der Karvortrefflich bervorzubringen. Uebrigens muß man fich mun= tern, bag ju ber Beit, wo man noch nicht bas ichone Blau mit Smalte (bas Robaltblau), noch nicht bas prachtige Rubinmit Golbfalt (bem Caffine'ichen Goldpulver) barftellen Dante. mo man fich mit Gifentalten, Rupfertalten und Braun-Deintalten bebelfen mußte, doch ichon lebhafte und icone Farben berporgebracht murben. Die Erfindung, metallene Platten wit einem Glasgrunde ju überziehen und bann mit Schmels Doppe, Erfindungen. 24

farben barauf zu malen, foll ber Franzofe Jean Toutin im Jahr 1632 erfunden haben.

## §. 365.

Die Malerei durch Einbrennen überhaupt, wozu im weiten Sinne eigentlich auch die Glasmalerei (§. 264.) gehört, with en kaustische Malerei genannt. Sie wurde von den Mitt gut gekannt und viel ausgeübt. Bei der enkaustischen Maleni im engern Sinne wurden die einzubrennenden Farben nach dem Mustragen mit Wachs überzogen. Im vierten und fünsten Icht hundert wurde diese Kunst noch getrieben; alsdann verlor ste sich. In der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts malte in deutscher Künstler, Daniel Nürnberger, zuerst wieder mit Wachs; und später haben auch Andere mit gefärbtem Bachs gemalt, indem sie sehr reines Wachs in höchst rectificium Weingeist auslösten, Farben (Pigmente) damit vermenzun, vermöge eines Pinsels das Malen verrichteten, dann das so mälde ein wenig erwärmten und es mit einem Tuche rieben. So bekam es einen herrlichen Glanz.

Bei ber Mufivmalerei ober Mofait, melde mabriden lich von den Megnytiern erfunden murde, werden mittel fleiner febr feiner Stiftchen von gefarbtem Glafe Gemalde ber porgebracht. Dit einem eigenen Ritte werben Diefe Stifton befestigt. Griechen und Romer benutten biefe Urt von Da lerei gur Bergierung ber Bande, Decten, Rugboden, Tifche und Raften. Diefe Mofait ber Alten ging verloren ; an ibre Gtell trat aber im eilften Jahrhunbert, in Stalien querft, bie neu Mofait, worin besonders die florentinischen und romischen Rund ler berühmt wurden. Diefe nahmen gur Darftellung ibrer Runt werte die feinften Darmorarten, ober Achate, Rorallen, fenbein und abnliche Rorper. Weil fie biefe genau nach b Beichnung jufdnitten, fo mußte baraus mehr Goonbeit m Accurateffe bervorgeben, als bei ber Methode ber Alten, meld blos Studchen von einerlei vierectigter Form nahmen. 3 Sabr 1721 ließ Pabft Clemens XI. eine eigene Dofaitfabt im Batitan anlegen. Diefe lieferte aus gefärbten Glasftift eine wohlfeilere Dofait.



#### 871

#### §. 366.

im Jahr 1770 von Scharf in Koburg erfundene lerei besteht darin, mit gestreuten Haaren Portraite, jestung der Aehnlichkeit, zu kopiren. Der Resse jenes setzte diese Kunst an demselben Orte fort. Auch Franztaliener brachten es bald weit darin. Die von dens nstlern ausgeübte Seidenmalerei mit bunter Seides ganz Aehnliches. Eben so die Sandmalerei oder alerei mit gefärbtem Sande, welche noch in neuester ilen ausgeübt wird. Die Milchmalerei, eine alte 1, welche der Franzose Cadet de Beaur in neuerer er aus der Bergessenheit zog und dessen Landsmann vervollkommnete, wird nur selten angewendet.

Maler und zeichnenden Kunstler überhaupt sind Bleisentbehrlich. Schon die Alten bedienten sich der Bleis Ziehung von Linien auf Pergament, aber nicht unserer aus Reißblei (Graphit), sondern Stifte von wirklichem mit man ebenfalls schwärzliche Striche machen kann. Bleistifte scheinen erst im sechszehnten Jahrhundert erseyn. Noch später machte man von schwarzer Kreide Röthel Gebrauch. Aber Tusch, Kienruß, Defens und Beinschwarz kannte Plinius schon.

#### 2. Wie Kjolzschneiderei.

#### §. 367.

n die Alten, namentlich die Chineser und Indiaftanden es, allerlei Figuren, Sprachzeichen u. bgl. in
en zu schneiden. Solche Platten bestrichen sie dann
e, und bruckten sie auf Papier oder Zeug ab. Auch in
Ländern wurde hernach diese Kunst bekannt; sie wurde
nuch wohl, ohne von dem Berfahren jener Bölker etwas
, von Neuem erfunden. Zur Erfindung der eigentlichen
nitte aber gaben zwischen den Jahren 1350 und 1360
elkarten Beranlassung. Man schnitt nämlich, um
ele Karten zu versertigen, die Bilder in Holz, bestrich
farbe und druckte sie auf das Papier ab. Auf dieselbe

Urt wurden im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert aud viele Beiligenbilber gedruckt.

Ďν

E

Johann Meidenbach, der für den Erfinder der Buch bruckerfunst Holzschrmen schnitte, ist einer der altesten wirsichen Hotzschneider. Formschneider hatte Rürnberg damals (im fünfzehnten Jahrhundert) schon mehrere. Erst nach und nach wurden die Holzschnitte besser, als auch Maler sich ihrer annahmen. Um meisten vervollkommnete sie Albrecht Dürer zu Ende des fünfzehnten und zu Anfange des sechszehnten Jahr hunderts. Seinen ersten Holzschnitt verfertigte er im Jahr 1498. Man findet jest noch 262 Holzschnitte, welche mit dem Namen dieses berühmten Meisters bezeichnet sind. Gleichzeits mit Dürer machten auch Sallendorfer zu Nürnberg und Burg man r zu Augsburg viele recht schöne Holzschnitte. Wenige Jahre nachber zeichnete sich Lucas Müller aus Erw nach als trefslicher Holzschneider aus.

## 6. 368.

In Deutschland war die Holzschneidekunft am früheften im Gebrauch und am weitesten gebracht. Sie ging aber schon vor der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts auch nach andem Ländern hin, z. B. nach Italien, Holland, Frankreich und England. Bücher wurden damals oft mit Holzschnitten geziert. Man hatte vor der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts auch

#### 373

en für Lapetendrucker, Ratundrucker u. bgi.; und fo artete olgichneibekunft ganz in Mobellichneiberei aus.

Do blieb es fast bis an's Ende bes achtzehnten Jahrhun-Um biefe Beit hatte Unger in Berlin fich fehr viele gteit und Geschicklichfeit im Dolgschneiben erworben, und ir es, der diefe Runft wieder emporgubeben anfing. Gubig erlin, ber Ungers Bahn betrat, brachte fie noch bober. ! Polgichnitte zeichneten fich bald burch Feinheit und Geifeit aus. Englische Runftler machten spater die Solgichnitte foner, fo fcon, bag fie faum von Rupferftichen ju unteren find. Ungelmann in Berlin ift jest mobl der betefte deutsche Solgichneiber. Bor ben Rupferftichen haben blifchnitte manche Borzüge; fie konnen zugleich mit ben a unter ber Buchdructerpreffe abgedructt merben und geben iftens 200,000 gute Abbructe, mabrent eine Rupferplatte lens nur 5000 verftattet; und bann fann ber Buchbrucfer 5 gegen 1500 Solgabbructe, ber Rupferftecher nur 150 rabbructe liefern.

## Die Aupferftecherkunft, Stahlftecherkunft und Glasatzerei.

#### **§. 369.**

in ber Polzschneibekunst werden alle Züge, Figuren u. bgl. an abdrucken will, erhaben gearbeitet; die Rupferstesunst hingegen stellt ihre Gegenstände auf dem Rupfer (ober instigem Metalle) vertieft dar. Der Abdruck muß daher auf andere Weise geschehen. Die Kunst, mit scharfen schneisus Werkzeugen in Stein und Metall zu graben, verstand schon in den ältesten Zeiten. Wir sehen dieß ja aus den den der alten Hebräer, Griechen und Römer. Diese Bölker en auch schon Abdrücke davon, folglich waren sie der Ruscherkunst schon ziemlich nahe. In denjenigen christlichen underten, wo die Golds und Silbersurbeiten mehr versmmet wurden, wo namentlich viele getriebene Golds und rus Waare zum Borschein kam, da grub man auch mit licheln allerlei Figuren hinein. Dieß, und die schon vorsne Polzschneibekunst gaben wohl die nächste Beranlassung

zur Erfindung der Rupferstecherkunst, welche wir sehr wahrscheinlich einem Deutschen verdanken, obgleich Italiener unsern Landsleuten diese Ehre streitig machen wollen. Dem was die Italiener von Rupferstecherarbeit zum Borschein brachten, das geschah 20 Jahre später, als was die Deutschen darm ausweisen konnten.

Die Erfindung der Aupferstecherkunst fällt zwischen die Jahr 1420 bis 1450; aber den Ersinder wissen wir teider nicht. Lebrecht Rust stach wenigstens schon um's Jahr 1440 in Aupstechen Schin Schüler Martin Schön trat in seine Fußstapfen; werft von dieser Zeit an wurden Italiener durch Deutsche auf jest Runst geleitet. Im Jahr 1478 erschien zu Rom die erste gebruckte lateinische Ausgabe des Ptolemäus mit 27, von zusch Deutschen, Conrad Schweinheim und Arnold Büding in Aupfer gestochenen, Landcharten. Montegna aus Mantae vervollkommnete später die Aupferstecherkunst in Italien. Pubeutschland wurde sie nach der Mitte des fünfzehnten Jahrenderts von Ifrael von Mecheln, Michael Wohlgemath, Martin Schön, hauptsächlich von Albrecht Dürer, im nach von Lukas und Wolfgang Kilian u. A. weiter gebracht.

§. 370.

Im Jahr 1512 hatte Dürer die Radirnadel und barten Aekarund erfunden; und nun nahm die Kupferte

mebr Fleiß und Sorgfalt betrieben. Den weichen Aleggrund, welcher den harten bald gang zur Seite brangte und allgemein üblich wurde, erfand im Jahr 1603 Theodor Maper aus Burich.

§. 371.

Deutsche, Frangofen und Sollander metteiferten nun mit einander in der Rupferftecherfunft. Die Frangofen Callot und Labelle maren bie erften, welche Musbrud und Empfindung in ibre Blatter brachten; fie verbefferten auch die fogenannte Luftperfpective und vervollfommneten die Abftufung ber verfchies benen Grunde ungemein. In der Folge traten le Clerc und Die beiden Cocins, Bater und Gobn, mit vielem Ruhm in ibre Fußstapfen. Flandern'iche Runftler, wie Bifcher, Coutmann, van Dyfe, Galle, Bolsmert, Borftermann, Pontine, Blooteling u. A. brachten um diefelbe Beit die Rupferftecherkunft gleichfalls weiter; bauptfachlich burch, Rubens Ginfluß bilbeten fie eine treffliche Schule fur die Rupferftecherei. Ihre Rupferftiche maren voll Bahrheit, Gefdmack, Kraft und Musbrud. Enpbers, Roos, Berghem, Dujardin, Runs: Daal, Bouvermann und Rembrand leifteten ebenfalls viel. Aber nach 50 Jahren mar es ichon anders; benn nun fingen frangofifche Runftler an, bie niederlandifchen gu verdunfeln. Golde frangofifde Runftler waren Lebrun, Dorigny, Beauvais, Larmeffin, le Bas, Aubert u. Al. Erft feit dem Unfange bes achtzehnten Sabrbunderts murde bie Rupferftecher= funft in England durch frangofifche Runftler emporgeboben.

Zwischen den Jahren 1643 und 1648 erfand der hessische Obristlieutnant von Siegen die sogenannte schwarze Kunst voter den Stich auf schwarzem Grunde; Prinz Robert von der Pfalz, welcher diese Kunst von Siegen lernte, brachte sie mehrere Jahre darauf nach England. Die punktirte oder getüpfelte Manier, auch wohl englische Manier genannt, scheint in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts von einem Umsterdamer Goldschmiede, Lutma, erfunden zu senn. In Frankreich wurde sie bald bekannt und baselbst zuerst von den Kupferstechern Morin, Bonlanger und Loir ausgeübt. In der Folge vernachlässigte man sie, die Ryland in London

fie wieder hervorsuchte, und Ungelita Rauffmann bafelbit, fo wie Eppriani u. 21. fie zu größerer Bolltommenbeit brach Roch mehr verbefferten fie Bartologgi, Comtins, Carbon, Schivionetti und Cheesman.

> 6. 372.

Die Runft, tolorirte Rupferftiche zu verfertigen, melde in China icon lange befannt mar, lernte man Ende bes funf gebnten Sabrhunderts in Europa fennen. Buerft machte man Passionsstücke, die weiß und roth maren. Spater nabm man auch andere Farben. Um's Jahr 1626 machte Logmann biefe Runft in holland bekannt; Begere aber erfand im Sahr 1660 Die Manier, gange Lanbichaften mit Farben auf Papier und Beuge abzudructen. Dreifig bis vierzig Sabre fpater verbefferte Christoph le Blond aus Frankfurt am Main bie Runf Des Logmann, indem er Rupferftiche mit brei Farben auf blaues Papier zc. druckte. Er ging nach London, wo er freis gebig unterftust murde und febr gefchictte Schuler, Robert und Gautier Dagoty, bildete, Die feine Runft noch mehr vervolltommneten. Dagoty dructte mit vier, fpater fogar mit fünf Farben, vorzüglich naturmiffenschaftliche Gegenstande, aber auch Portraite, namentlich im Jahr 1767 bas Bilbniß bes Ronigs von Frankreich, welches fo gut gelang, daß er bafür burch eine lebenslängliche Denfion belohnt murbe. 3m Gangen genommen, bat biefe Runft mit der ichwarzen Runft alle Dant-



manche neue Bortheile. Desmarteau ahmte vorzäglich die Rothelzeichnungen nach, und Magny erfand stählerne Werkzeuge, womit er die körnigten und gelinden Schraffirungen von rother und schwarzer Kreibe leichter, genauer und natürlicher in ben Kupferstichen darstellte. Bichard, Bonnet, Preißler, Felber, Schmidt, Berger, Bartolozzi, Sinzenich u.A. vervollkommneten dieselbe Kunft noch bedeutend.

Die getuschte Manier erfand ber Nürnberger Abam Someitarb in ber Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts. Bei feinem Aufenthalt in Floreng lernte Undreas Scacciati biefe Runft von ihm. Le Prince in Paris brachte fie zu einer großen Bolltommenheit. Huch Cornelius Ploos verftand fie febr gut. Paul Gandby brachte fie zuerft nach London, wo Intes fie nachher mit Beifall ausübte. Jest ift bie Tufch= manier in gang Europa befannt und beliebt geworden; vorzug= lich aber wird fie von Deutschen, Englandern und Frangofen in großer Bolltommenbeit getrieben. Bur Darftellung von Landichaften, Thieren und architektonischen Beichnungen eignet fie Ro besonders gut. Die gewaschene Manier ober Aquarelle entstand aus der Berbindung jener verschiedenen Manie-Bor 60 Jahren mar ber Parifer Rupferftecher Janinet in biefer Manier gang vorzüglich geschickt. Auch Debucourt und Descourtis zeichneten fich barin aus.

S. 374.

Rosaspina in Bologna erfand eine eigene Methode, eine Zeichnung sehr vortheilhaft auf die Kupfersplatte zu bringen, und der Engländer Torry erfand eine Maschine zum Auftragen des Achgrundes. Die Erssindung, Kupferstiche mit Mineralfarben auf allerlei irdene Waare und auf Glas abzudrucken und dann im Ofen einzubrennen, ist mahrscheinlich von Deutschen erfunten, und hernach von Engländern und Franzosen verbessert worden. Wilson druckte zuerst Zeichnungen auf Glastafeln ab; Bedgwood vervollkommnete diese Kunst.

In neuerer Zeit wurde bie Aupferstecherkunft überhaupt von Dofmann, Tischbein, Baudius, Chobowiech, Ries penhaufen, Frang, Muller, Felfing u. A. in mancher

Beziehung vervollkommnet. Auf Zinnplatten hatte man icon vor langer Zeit gestochen; daß aber Zinnstiche, wegen der Beich heit des Zinns, nie so gut ausfallen konnten, als Rupfersiche, ift leicht zu denken. Desto besser sind dagegen die Stahlstiche. Die Stahlstecherei erfanden vor etwa 16 Jahren die Nordamerikaner Perkins, Fairman und Death. Sie ist in neuester Zeit hauptsächlich von Engländern sehr vervollkommuet worden.

**6.** 375.

Der Chemiter Scheele entbeckte vor beinahe 50 Jahren an der Flußspathsäure die merkwürdige Eigenschaft, daß sie Rieselerde, folglich auch Glas (geschmolzene Rieselerde) ausidete. Rlaproth in Bertin benutte diese Entbeckung bald, mittelst der Flußspathsäure eben so in Glas zu äten, wie man mit Scheidewasser (Salpetersäure) in Rupfer ät, nachdem man vorher ben Netzgrund aufgetragen und mit der Radirnadel die beliebige Zeichnung einradirt hatte. Anfange nahm man zu dem Netzen die flüssige Säure; in dem chemischen Laboratorium zu Di jon wandte man bazu zuerst und mit beferem Erfolge dieselbe Säure in Dampsgestalt an.

Indessen war Klaproth teinesweges der erfte Erfinder biefer Aehungsart, sondern der berühmte Glasschneider Deimrich Schwanhard zu Rurnberg im Jahr 1670. Weil diefer Mann aber das Aehwasser geheim hielt, so ging jene Kunft mit feinem Tode verloren. Im Jahr 1725 wurde sie von Pauli



Die chemische Druckerei, welche den haupttheil der jetisgen Lithographie ausmacht und auf der stärkern oder schwächern Anziehungskraft einer Materie zu der andern beruht, hatte er noch nicht erfunden; aber endlich brachte er auch diese zum Borschein. Bei seinen vielen Bersuchen hatte Sennefelder wahrzenommen, daß Nässe, besonders eine schleimigte Nässe, z. B. eine Gummisulussönung, sich dem Anhesten seiner lithographischen Dinte (nunmehr aus einer Mischung von Leinöl, Seise und Kienruß gemacht) widersetze. Wenn er ein mit dieser Dinte beschriebenes und nach dem Trochen der Dinte naß gemachtes

Papier in Baffer tauchte, auf welchem einige Eropfen Baumbl ober anderes fettes Del ichwammen, fo fette fich bas Del an allen Stellen der Schrift an, bas übrige Papier aber nahm tein Del an, besonders wenn es vorber mit Gummimaffer ober einem bunnen Starkebrei benest worden war. Wenn er nun ferner ein gewöhnliches bedrucktes Blatt von einem auch noch fo alten Buche burch verbunntes Gummimaffer jog, bann es auf einen Stein legte und es überall mit einem in bunne Delfarbe ge tauchten Schwamme berührte, jo nahmen alle gedructe Bude ftaben bie Farbe gut an, bas Papier aber blieb weiß. Legte er ein anderes gang weißes Papier barauf und jog er beibe burd die Preffe, fo erhielt er einen fehr guten, aber verkehrten Mbbruct bes gedruckten Blattes. Auf biefe Beife konnte er, bei gehöriger Borficht, 50 und mehr Abbructe von bemfelben Blatte machen. Ließ er einen solchen Abbruck recht trocken werben, fo gab auch er, bei derfelben Behandlung, wie bas Original, wie der Abdrücke u. f. f.

6. 377.

Daß man eine solche Erfindung, burch welche man ohne Steinplatte von blogem Papier Abdrücke machen konnte, für sehr merkwürdig halten mußte, bedarf wohl keiner Bersicherung. Auch sie beruhte auf der chemischen Berwandtschaft. Jeben Bogen Papier konnte man nach dieser Manier als Druckplatte gebrauchen, wenn man die Schrift ober Zeichnung darauf mit

mit dem Schwamme überfahren werden. Der Abdruck wurde etwas blaß, weil die Farbe auf dem Schwamme zu dunn war. Als er aber, statt des Schwammes, einen ledernen, mit Pferdesbaar ausgestopften Ballen nahm, so erhielt er vollsommen schwarze und reine Abdrücke. Das Auseinanderfließen der Dinte auf dem Steine verhinderte er durch Anstreichen derselben vor dem Zeichnen mit Leinöl oder mit Seifenwasser.

So war bemnach die eigentliche Lithographie an's Licht getreten, und bedurfte nur noch mancher Bervollkommnungen, die im Laufe der Zeit nicht ausblieben. Als Sennefelder das Zeichnen mit trochner Seife angefangen batte, da führte ihn dieß leicht zur Erfindung der sogenannten Kreiden manier, und einige Zeit darauf auch zur gestochenen Manier, wo der Stein zuerst mit Scheidewasser und Gummi praparirt wird, ehe man die Zeichnung darauf, ohne eine Aehung mit Scheidewasser, in die Tiefe sticht. Um diese Zeit hatte er auch schon die Stangenpresse erfunden.

#### §. 378.

In London, Wien und Runden hatte Sennefelder bie Beschreibung seiner Ersindungen niedergelegt und von den Obsen der beiden letteren Hauptstädte dafür ein Privilegium erstalten. Er hatte aber auch bald darauf die Geheimnisse seiner Runst an André in Offenbach verkauft, und sich selbst an lettern Ort begeben. Dier tam er zuerst auf die Idee, die Lithographie auf den Ratundruck und zwar auf den Walzendruck anzuwenden. Theils durch Glieder seiner Familie, theils durch dies jenigen, an welche er sein Wiener Privilegium abtrat, theils durch Arbeiter in den Steindruckereien wurden die Geheimnisse nach einiger Zeit bekannt, und da entstanden denn seit dem Jahre 1806 an verschiedenen anderen Orten gleichfalls lithographische Anstalten oder Steindruckereien, z. B. in Stuttgart, Karlerube, Frankfurt am Main, Berlin, Regensburg z.

In Franfreich errichtete Cheuvron zuerst eine lithographische Anstalt. Gunot Desmares folgte ihm. Autre in Offenbach trug viel zur Berbreitung bieser Aunst in Frankreich und England bei; in lehterem Lande auch Actermann. Im Jahr 1907 errichtete Grunewald in Mailand, balb vad

Mettenleithner in Rom eine Steinbruckerei. Später wurde biefe Kunst auch nach Petersburg, nach Philadelphiar sogar nach Astrachan und nach anderen entfernten Plätzen bin verpflanzt.

## 6. 379.

Seit bem Jahre 1809 machte Sennefelber in ber Lithe graphie noch immer mancherlei Berbefferungen und neue Erfinbungen. Go lieferte er unter andern ben Delgemalben gleiche Steinabbrucke, benen man es nicht aufah, bag fie blos burd ben Druck zum Borichein gebracht worden maren. Go erfand er eine neue Methobe, Bilder, Tapeten, Spielkarten, und felbft Ratun febr ichnell lithographisch ju bructen. Auch erfand er einige ueue Aquatint=Manie en, fo wie bie gefpriste Manier ober vertiefte Kreiden=Manier. Un einer net erfundenen Dructmaschine hatte er die Ginrichtung gemacht, bag bas Raffen und Ginfarben ber Steinplatte nicht unmittel bar durch Menschenhande, sondern burch einen eigenen Decha 3m Jahr 1813 erfand er fein nismus ber Preffe gefcab. Steinsurrogat oder Steinpapier, fatt ber naturlicen Ralkschiefersteine, welche bie Steinbruche bei Golnbofen an ber Donau lieferten. Diefe Steinsurrogate find aber doch nicht viel angewendet worden, fo febr man fie im Unfange aud rübmte.



§. 380.

In neuester Zeit suchte man besonders auch die Autographie ober bas Berfahren ju vervolltommnen, eine Schrift ober Beichnung fogleich von bem Papier auf ben Stein überzutragen, io wie man fich viele Dube gab, die Buchdruckerkunft mit bem Steinbrucke ju verbinden, um g. B. Landcharten ju verfertigen, poran die Zeichnungen lithographirt, die Schrift hingegen mit Buchructerlettern gefest wurden. Dem Lithographen Girarbet m Daris gelang bas Lettere im Sabr 1832 recht gut. ber Dalen in Bruffel erfand in bemfelben Jahre eine Des bobe, febr leicht und ichnell Schriften, bie mit Buchbruckerletern gebructt murben, auf lithographische Steine überzutragen. im fo alles Gebructte fehr ichnell vervielfältigen ober nachbructen zu konnen. Rach biesem Berfahren foll ber Druct in veniger als einer halben Stunde von bem Dructbogen gang auf ben Stein fo übergetragen werben tonnen, daß der Bogen beinahe weiß zurückbleibt. Die auf folche Urt übergetragenen Budftaben merben bann mittelft einer eigenen Aluffigkeit auf bem Steine erhaben bargestellt. Go foll man mit ber gewöhniden Buchdruckerschmärze 1500 bis 2000 Eremplare abdrucken Bunen, welche bem Originale volltommen abnlich find. Schon Sennefelber verstand ja biefe Runft (G. 276.), wenn auch in inem weniger vollkommenen Grade.

Farbige Blumen, farbige Einfassungen, Bignetten u. bgl. verfertigen heutiges Tages besonders die Franzosen Quinet und Roissprecht schon. Und so ist die Lithographie jest wirk- lich auf eine bebeutende Sohe gebracht worden.

# Bierter Abschnitt. Bur Mufik gehörende Erfindungen.

1. Musikalische Erfindungen überhaupt und Blasinstrumente insbesondere.

§. 381.

Lust und Liebe zur Musit ist ben Menschen angeboren. Gern singt und pseist ber Mensch, um dadurch frobe Gesüble auszudrücken. So wie dieß noch jest bei wilden Bölkern der Fall ist, so war es gewiß auch bei den ersten Menschen der Erde. Aber erst nach und nach wurde die Musit veredelt und zu einer eigentlichen Kunst erhoben. Insbesondere wurde von jeher bei Tänzen und bei Freudensessen überhaupt, so wie bei religiösen Festen und bei Begrähnissen, Gebrauch von ihr gemacht. Aus der Bokalmusik entsprang allmälig die Instrumentalmusik; und unter den musikalischen Instrumenten waren die Blasinstrumente unstreitig die ältesten. Zur Erssindung derselben gab das Pfeisen mit dem Munde, die Dervorbringung von Tönen mit Hülfe von Blätsern, Strobhalmen,



385

Ran hörte die Flöte damals bei Tänzen, bei religiösen Festen no im Kriege. Auch Querflöten hatten die Alten schon; ie Querflöte mit sieben Löchern und einer Kappe aber wurde iel später von den Deutschen erfunden. Auch die Clarisette erfand ein Deutscher, nämlich der Nürnbergische Flötenzacher Christoph Denner im Jahr 1690. Das Fagot war hon 100 Jahre früher da; Avianus zu Padua soll dasselbe stunden haben.

## §. 382.

Trompeten, Borner und Pofaunen find gleichfalls bon in ben alteften Beiten erfunben worben. Die Erfindung x Trompete, wird gewöhnlich ben Megyptiern und zwar m Dfiris zugefchrieben. Die Debraer erhielten fie von n Megyptiern. Die Pofaune, wovon in dem alten Teftament oft bie Rede ift, hatten die Bebraer langft ichon. Der Rurnrger Deufchel erfand im Jahr 1498 bedeutende Bortbeile Die Rriegstrompete ber Griechen foll r bie Dofaune. an erfunden und in bem Titanenfriege zuerft gebraucht haben. ie Dothe fagt, Dan habe damit die Feinde fo erschrectt, f fie bie Flucht ergriffen. Die Gestalt biefer Trompete mar bt biefelbe, wie die unfrige; legtere erhielt die Trompete in nerer Beit von einem gemiffen Maurice in Frankreich unter ibmig XII. Rlappentrompeten find eine Erfindung ber neften Beit.

Die hörner haben mit der Trompete gleiches Alter. In bina foll Khyspe die hörner, und zwar Ochsenhörner, zuerst m Blasen angewendet haben. Erst später wurden sie von etall gemacht, und in neuerer Zeit wurde Manches daran rbessert, was ihre Einrichtung und Gestalt betraf. Dujariez Paris und Sauerle in München zeichnen sich gegensirtig in der Berfertigung metallener, Portheaux in Paris, otter in London, Kirst in Potsdam, Eisenbrand und vie in Göttingen, Schauffler in Stuttgart, Böhme München u. Al. in der Berfertigung von hölzernen und beis ruen Blasinstrumenten aus.

## 2. Saiteninftrumente, Glas- und Luft-Inftrumente.

§. 383.

Die Leper ober Lyra, Fig. 4. Saf. XXVII. ift nachft ber Flote mohl bas altefte muftfalijche Inftrument. Die Gefdichte fagt, es batte anfange nur drei Gaiten gehabt, Derfur batte ibr vier, 21 mpbion fieben Gaiten gegeben, und 460 Sabre vor Chrifti Geburt batte es icon Levern mit gwolf Gaiten gegeben. Die Leper gab Beranlaffung gur Erfindung ber Sarfen (Dfal terien), welche bei ben Megnptiern, bei ben Griechen und befonders bei ben Bebraern beliebt maren. Die Griechen bat ten auch Inftrumente mit noch mehr Gaiten, als bie Darfe. So hatte die Magadis 20, das Gemifon 30 oder 35, bat Epigonion 40 Gaiten. Die Dedalbarfe erfand Paul Bet: ters ju Durnberg in ber erften Salfte bes achtgebnten Jabr hunderts. Dicht blos die Flote, Sarfe, Enther und Leper, fondern noch eine Menge anderer Inftrumente wurden von ten Alten gur Theatermufit angewendet. Dabin geborte vorzüglich bas Giftrum, welches, wie unfere Tamburins, gefchuttelt murbe. Die Paufe ift von eben fo bobem Alterthume; man balt fie für eine agpptifche Erfindung.

Die Laute, bie Guitarre, bas Sackebret, bie Bim line, bas Bivloncell, der Contrabaß, das Clavier und noch manche andere muffalifche Inframente entiprangen noch Man hörte die Flöte damals bei Tänzen, bei religiösen Festen und im Kriege. Auch Querflöten hatten die Alten schon; die Querflöte mit sieben Löchern und einer Ksappe aber wurde viel später von den Deutschen erfunden. Auch die Elarisnette erfand ein Deutscher, nämlich der Nürnbergische Flötenmacher Christoph Denner im Jahr 1690. Das Fagot war schon 100 Jahre früher da; Avianus zu Padua soll dasselbe erfunden haben.

## §. 382.

Trompeten, hörner und Posaunen sind gleichfalls schon in den altesten Zeiten ersunden worden. Die Ersindung der Trompete wird gewöhnlich den Megyptiern und zwar dem Osiris zugeschrieben. Die Hebraer erhielten sie von den Megyptiern. Die Posaune, wovon in dem alten Testament so oft die Rede ist, hatten die Hebraer längst schon. Der Rürnzberger Meuschel erfand im Jahr 1498 bedeutende Bortheile für die Posaune. Die Kriegstrompete der Griechen soll Pan erfunden und in dem Titanentriege zuerst gebraucht haben. Die Mythe sagt, Pan habe damit die Feinde so erschreckt, daß sie die Flucht ergriffen. Die Gestalt dieser Trompete war nicht dieselbe, wie die unsrige; lestere erhielt die Trompete in neuerer Zeit von einem gewissen Maurice in Frankreich unter Ludwig XII. Klappentrompeten sind eine Erfindung der neuesten Zeit.

Die Börner haben mit der Trompete gleiches Alter. In China foll Khy=pe die Börner, und zwar Ochsenhörner, zuerst zum Blasen angewendet haben. Erst später wurden sie von Metall gemacht, und in neuerer Zeit wurde Manches daran verbessert, was ihre Einrichtung und Gestalt betraf. Dujariez in Paris und Sauerle in München zeichnen sich gegenswärtig in der Berfertigung metallener, Portheaur in Paris, Potter in London, Kirst in Potsdam, Eisenbrand und Boie in Göttingen, Schauffler in Stuttgart, Böhme in München u. A. in der Berfertigung von holzernen und beis nernen. Blasinstrumenten aus.

Doppe, Grinbungen.

fehr verstärftes Clavicymbel und im Jahr 1777 einen Doppelflügel, der von einer oder von zwei Personen gespielt werden konnte. Gin lieblich tonendes Instrument mit vielen Saiten, dessen Form der Leper des Orpheus ahnlich ift, erfand Rollig in Wien vor mehreren Jahren.

Die Glasglockenharmonika soll Schmidbauer in Rastatt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erfunden haben; von Mayer, Böhme u. A. verbesserten sie. Der berühmte deutsche Physiker Shladni ersand im Jahr 1789 das aus klingenden Glasstäben bestehende Euphon, und im Jahr 1799 den Clavicylinder, dessende Euphon, und im Jahr 1799 den Clavicylinder, dessen Hauptheil ein gläserner auf besondere Art durch Reibung zum Tönen gebrachter Cylinder ist; und von dem Dänen Riffelsen rührt seit dem Jahre 1802 die Ersindung dersenigen Melodika her, welche durch bloßen Anschlag die Tonbeschaffenheit mehrerer bekannten Instrumente, z. B. der Harmonika, des Waldhorns, der Clarinette, der Flöte, des Fagots, der Bivline, der Orgel 2c. sehr zart und leise nach ahmt. Und so wurden bis zur neuesten Zeit noch verschiedene andere, zum Theil interessante, mustkalische Instrumente arfunden.

§. 386.

Schon Pater Kircher erfand um die Mitte des fiebenzebnsten Jahrhunderts verschiedene Instrumente, welche tonten, wenn man fie der Luft aussetzte. Auf diese Art gab eine Laute bald sanftere, bald stärfere Tone von fich. Die eigentliche Aeolsbarfe (Windharfe) aber ist erit zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts erfunden worden. Eine besondere Art von Aeolsbarfe ist das vor etlichen 30 Jahren von Schöll in Wien erfundene Anemochord.

Bafferorgeln, beren Tonen burch Baffer zusammenge brückte Luft bewirft, soll der alte griechische Opdrauliker Etersbius von Alexandrien ungefähr 245 Jahre vor Christi Geburt erfunden haben. Bald nach Christi Geburt wurden sie anch in Italien bekannt. Die eigentlichen Orgeln aber, welche der Mensch mit Danden und Füßen spielt, find erst zu Ende des dreizehnten ober zu Anfange des vierzehnten Jahrhunderts von Deutschen erfunden worden. Die ersten Orgeln von dieser



ş

§. 387.

ften Zeit ift Balter in Ludwigeburg befannt.

fundene reine und gleichschwebende Temperatur, so wie bie von Bang erfundene Stimmpfeife und die von Stein erfundene Melobita. Alls ausgezeichneter Orgelbauer ber neue-

Drabtsaiten und Darmsaiten für die verschiedenen musikalischen Instrumente machte man icon vor langer als 400 Jahren in Deutschland, am meisten in Nürnberg und Angssburg. Ausgezeichnet in der Berfertigung der Darmsaiten wursden später die Italiener; die besten und berühmtesten Darmsaiten kommen noch immer aus Rom, Reapel und Florenz. Aber auch die französischen aus Paris, Toulouse und Lyon, so wie die sächsischen aus Reutirchen sind recht gut und brauch:

bar. Gesponnene feidene Saiten wurden zwar langst zu Quinten ber Bivlinen angewendet; seit beinahe 30 Jahren aber hat Baud zu Berfailles eine sehr vorzügliche Methode erfunden, Saiten von Seide zu spinnen, welche beim Spannen nicht so leicht reißen wie die Darmsaiten, und nie falsch werden.

Mis die Dufit eine mirtliche Runft geworden mar, ba ben: tete man die Tone durch Buchftaben an, die man über die Gulben bes Teptes fette. 3m eilften Jahrhundert aber erfand ber Monch Guido von Areggo die befannten funf Roten: linien, auf welchen man die Tone nach ihrer Dobe und Tiefe viel bequemer bezeichnen fonnte, und nun fubrte man aud, ftatt ber Buchftaben, unfere jenigen Roten ein. Gbenberfelbe batte auch die Babl der Tone von 15 bis auf 22 vermehrt, und bie Theorie ber Gingfunft beffer ausgebildet, gu beren Bervolls fommnung freilich ichon Pabft Gregorius im Jahr 594 Man: ches gethan batte. Franto von Coln erfand in ber gmeiten Balfte bes eilften Jahrhunderts das Taftmaaf und die ver ichiedenen Rotenichluffel; auch verbefferte er bie Lebre von ben Confonangen und Diffonangen. Roch mehr Fortidritte in biefen Zweigen ber Mufit machten bis zum vierzehnten Jahr bundert Marchettus von Pabua, und Jean be Mente. John Frate in London erfand im Jahr 1747 bie Ertem: porirmafdine, ober ben Rotenfeger, eine Borrichtung, die alles auf einem Claviere oder auf einem abnlichen Infirm mente gespielte von felbft in Roten fest. Gin Daar Sabre früher hatte Unger in Gimbect icon benfelben Gebanten gehabt. Die Erfindung der Oper im fechezehnten Jahrhundert aber war es vorzüglich, welche nicht blos die Pracht und ben Reichthum ber neuern Befangemufit, fondern auch bie be wunderungewürdige Musbildung fo vieler Inftrumente gur Rolge batte, wodurch in neuefter Zeit bie Inftrumental=Dufif auf den höchften Gipfel emporgehoben murbe. Befonders viel verdanft Die Mufit feit dem fiebengehnten Sahrhundert ben Stalienem Paleftrina, Gcarlatti, Roffini u. 21.; in neuerer Beit noch mehr ben Deutschen Sanbel, Saffe, Bach, Gluck, Dandn, Mogart, Beethoven, Maria v. Beber, Lindpaintnet, Spobr u. 21.



# Vierte Abtheilung.

Erfindungen und Entdeckungen in der Mathematik, Physik, Chemie und den übrigen Unturwissenschaften.

> Erster Abschnitt. Reine Mathematik.

1. Arithmetische Erfindungen und Entdeckungen.

§. 388.

Bablen ift noch nicht rechnen; erfteres tann jebes Rind, beffen Berftandesfrafte fich einigermaßen entwickelt haben; es thut es icon, ebe es rechnen fann; und fo war es auch bei ben allererften Menfchen. Das Bufammengablen ober 21 be biren, und das hinwegnehmen gleichartiger Dinge von einer gemiffen Menge berfelben, ober bas fogenannte Gubtrabiren mußten fie balb lernen; das Bervielfältigen einer gemiffen Menge von Dingen ober bas Multipliciren, und bas Theilen berfelben in eine gewiffe Ungahl gleicher Theile, ober bas Divibiren, war ichon etwas ichwerer. Und noch fdwerer war diejenige Berbindung von befannten Großen mit unbefannten, welche mir Proportion nennen, und woraus bie prattifchen Rechnungsarten Regel be Eri, Regel be Duinque zc. entsprangen. Alls man bieg verftand, ba war auch ichon ber Unfang ber mahren Rechenfunft ober Arith. metit gemacht, wie man fie ben Phoniciern verdanten will.

Die alteften Bolter, blos mit Ausnahme ber alten Chinefer und Thracier gablten ichon nach Bebn, mogu bie gen ! Finger ber beiden Sande auch leicht Beranlaffung geben tonnten; ale Bablzeichen bedienten fie fich der Buchftaben ihres Allphabete. Unfere Bablgeichen ober Biffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 murben viel fpater erfunden. Dieje Erfindung wurde baburch bochft wichtig und intereffant, bag man mit jenen Biffern, unter Beibulfe ber Rull, alle mögliche, felbit bie allerhochsten Bablen, fcreiben tonnte, indem man ihnen nur gewiffe Stellen anwies. Aus ber Stelle wußte man fogleich. ob eine von jenen Biffern Giner, Behner, Bunberter, Saufender, Bebntaufender, hunderttaufender, Millioner zc. bedeutete. Der Erfinder diefes iconen Berfahrens ift unbefannt; ohne 3meifd war er ein Morgenlander. Dieg burfte man icon barans ichließen, bag die Morgenlander von ber Rechten gegen bie Linke lefen, und bag eben fo ber Werth ber Biffern von Stelle ju Stelle junimmt. Man pflegt baber biefe Bablzeichen auch immer noch arabische zu nennen. Griechen und Romer fanuten jene Methobe burchaus nicht. Durch die Araber tan fie im zehnten ober eilften Sahrhundert nach Guropa, mas ite lienischer Sandel mit bem Morgenlande, die Rreuzzuge und ber Aufenthalt der Mauren in Spanien leicht bewirken fonnte.



mithmetische Erfindung gemacht. Go batte Pothagoras bie Multiplitationstafel ober bas Ginmaleins, bie Dolygonalzahlen, die Pyramidalzahlen, die ebenen und forperlichen Bahlen, Die Berechnung ber mufitalischen Berbaltniffe :c. erfunden. Go batte Eratoft benes basjenige berühmte Gieb (Eribrum) erfunden, welches ein leichtes und bequemes Bulfemittel abgab, die Drimgablen gu finben. Bu Euclides Beiten tamen auch icon bie Quabrate, bie Burfel und andere Potenzen, die Quadrat= und Ru= bitwurgeln vor, welche freilich in neuerer Beit bequemer, genauer und vollständiger entwickelt wurden, besondere feit bem Ende bes fechszehnten Sahrhunderts nach Stevins und Bevers Erfindungen. Bu berfelben Beit maren auch ichon manche gufammengesettere Droportionsrechnungen für bas gemeine Leben. 3. B. bie Gefellichafterechnung, die Alligationereche nung, die gufammengefestere Binerechnung zc. erfun-Die Rettenregel foll Graumann im Jahr ben worden. Eine abnliche Rechnung fannten aber 1731 erfunden baben. fon por der Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts Deter Apian und Jacob von Coburgt. Den Ramen Rettenregel bat wegen der besondern Stellung der Berhaltniß: Blieder Graumann biefer Rechnungbart gegeben. Beil aber balb nachber ber Sollander de Rees es recht beutlich machte, wie man die Größen gur Rette ordnen muffe, wenn die Auflösung recht furg und leicht fenn folle, fo nannte man fie oft bie Reefesche Regel. 390.

Obgleich schon bie alten Aftronomen, 3. B. Ptolemaus bie Bequemlichkeit bes Rechnens nach Zehnern eingesehen hatten, so gab doch eigentlich im fünfzehnten Jahrhundert Resgiomontan die erste ernstere Beranlassung zur Einführung der Decimalbrüche. Seit dem Jahr 1585 kamen sie durch Simon Stevin mehr in Gebrauch. Die geometrischen Reihen oder geometrischen Progressionen kannten die alten Morgenläuder schon; aber die arithmetischen Reihen oder arithmetischen Progressionen wurden erst im sechszehnten Jahrhundert erfunden. Faulhaber, Wallis, Reweichnen

Die alteften Bolfer, blos mit Ausnahme ber alten Chinefer und Thracier gablten ichon nach Bebn, mogu bie gebn Finger ber beiden Banbe auch leicht Beranlaffung geben tounten; als Bablgeich en bedienten fie fich der Buchftaben ihres Allphabets. Unfere Bablzeichen ober Biffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 murben viel fpater erfunden. Diefe Erfindung wurde daburch bochft wichtig und intereffant, daß man mit jenen Biffern, unter Beibulfe ber Rull, alle mögliche, felbft bie allerhöchften Bablen, fcreiben tonnte, indem man ibnen nut gewiffe Stellen anwies. Mus ber Stelle mußte man fogleich, ob eine von jenen Biffern Giner, Bebner, Bunberter, Saufenber, Bebntaufender, Sunderttaufender, Millioner zc. bedeutete. Der Erfinder diefes iconen Berfahrens ift unbekannt; ohne 3meifel war er ein Morgenlander. Dieg durfte man icon barant fchließen, bag die Morgenlander von ber Rechten gegen bit Linte lefen, und bag eben fo ber Werth ber Biffern von Stelle ju Stelle junimmt. Man pflegt daber biefe Bablgeichen auch immer noch arabische zu nennen. Griechen und Romer fannten jene Methode burchaus nicht. Durch bie Araber tam fie im gehnten oder eilften Sahrhundert nach Europa, mas ita lienischer Sandel mit dem Morgenlande, die Rreuginge und bei Aufenthalt ber Mauren in Spanien leicht bewirken konnte. 6. 389.

Lange Zeit hindurch waren die arabischen Ziffern und ihr

arithmetische Erfindung gemacht. Go batte Pothagoras bie Multiplitationstafel ober bas Einmaleins, bie Polygonalzahlen, die Pyramidalzahlen, die ebenen und torperlicen Bablen, die Berechnung ber mufitalischen Berbaltniffe :c. erfunden. Go batte Eratoft benes basjenige berühmte Gieb (Cribrum) erfunden, welches ein leichs tes und bequemes Bulfemittel abgab, die Primgablen gu finben. Bu Euclides Beiten tamen auch icon bie Quabrate, bie Burfel und andere Potengen, die Quadrat= und Ru= bitwurgeln vor, welche freilich in neuerer Beit bequemer, genauer und vollständiger entwickelt wurden, befonders feit bem Ende bes fechezehnten Sahrhunderte nach Stevine und Bepers Erfindungen. Bu berfelben Beit maren auch ichon manche gu= fammengefestere Proportionsrechnungen für bas gemeine Leben, 3. B. bie Gefellichafterechnung, die Alligationereche nung, die gufammengefestere Bindrechnung zc. erfun-Die Rettenregel foll Graumann im Jahr ben morben. 1731 erfunden baben. Gine abnliche Rechnung fannten aber icon por der Mitte des fechszehnten Sahrhunderts Deter Apian und Jacob von Coburgt. Den Ramen Rettenregel bat wegen der befondern Stellung der Berhaltniß-Blieder Graumann biefer Rechnungbart gegeben. Beil aber bald nachher ber hollander de Rees es recht deutlich machte, wie man die Größen zur Rette ordnen muffe, wenn die Auflösung recht furg und leicht fenn solle, so nannte man fie oft die Reefesche Regel. 390.

Obgleich schon bie alten Aftronomen, 3. B. Ptolemaus bie Bequemlichkeit bes Rechnens nach Zehnern eingesehen hatten, so gab boch eigentlich im fünfzehnten Jahrhundert Rezgiomontan bie erste ernstere Veranlassung zur Einführung der Decimalbrüche. Seit dem Jahr 1585 kamen sie durch Simon Stevin mehr in Gebrauch. Die geometrischen Reihen oder geometrischen Progressionen kannten die alten Morgenländer schon; aber die arithmetischen Reihen oder arithmetischen Progressionen wurden erst im sechszehnten Jahrhundert erfunden. Faulhaber, Wallis, Reweichnten

und pergere meffen. Aus dem Berodot tonnen wir abnehmen, daß taufend Jahre vor Chrifti Geburt ichon Geometrie existirte. Sie war vorzüglich in Alegypten zu Dause, aber noch im dürftigen Zustande, wie der Grieche Ehales bezeugt, der 640 Jahre vor Christi Geburt zu den Alegyptiern kam, um von ihren Priestern Geometrie zu lernen. Er selbst wußte aber ichon mehr, so, daß die Priester von ihm noch lernen konnten.

Thales erfand viele ber erften geometrifden Gabe, melde ben Megyptiern unbefannt maren, 3. B. daß die Wintel an ber Grundlinie eines gleichschenklichten Dreiects gleich find; bag Dreiecte gleich find, die eine gleiche Geite und bie an biefet Geite liegenden Bintel gleich haben; bag ber Bintel im Qua branten ein rechter ift zc. Die Erfindungen und Entbeckungen bes Dothagoras in ber Geometrie, 580 Jahre por Chrifti Ge burt, waren noch von größerer Bichtigfeit. Ochon allein ber von ihm entbedte Gat, daß in jedem rechtwinklichten Dreiede bas Quadrat ber Onpothenufe gerade fo groß ift, als bie beiben Quabrate ber Catheten gufammengenommen, batte ibn unfterbe lich gemacht. Diefer Gat wird ja noch immer Dothageris icher Lebrfas genannt. Wie viele andere michtige Gage aus demfelben abflogen, ift befannt genng. Bieder andere wichtige geometrifche Erfindungen verdanten wir bem Denopides und beffen Schuler Benoborus, 3. B. einen Bintel gu geichnen, ber einem gegebenen Bintel gleich ift, einen Bintel gu balbis 397

§. 393.

Die beiben größten Mathematiter ber alten Griechen, beren Thaten und Ramen nie vergeffen werben tonnen, fo lange bie Belt fteht, find Guclibes und Archimedes, erfterer 200, letterer 250 Jahre vor Chrifti Geburt. Die gange Geometrie erhielt durch Euclides zahlreiche Erfindungen ber trefflichften Gage und burch die Ordnung, in welche er diefe Gage brachte, eine neue Gestalt, welche man noch jest als mufterand meifterbaft anfieht. Archimedes war der erfte, welcher bas Berhaltniß ber Peripherie jum Durchmeffer bes Rreifes mit einer Genauigkeit bestimmte, wie fie noch jest zu ben meiften mathematifchen Berechnungen binreicht. In neuerer Beit trieb unter andern Ludolph van Ceulen (gewöhnlich van Coln genannt) Diese Genauigfeit noch weiter. Urchimebes machte fic auch burch feine Rugel: und Enlinder:Berhaltniffe fur Oberflace und forperlichen Inhalt, fo wie noch burch viele andere (auch mechanische und optische) Erfindungen und Entdeckungen berübmt.

Conon erfand die Spirallinie, wovon man fpater fo manche nubliche Unwendungen gemacht hat. Nicomedes erfand die Dufchellinie ober Condoide, Diocles erfand bie Ciffoide. Un biefen frummen Linien übte fich bieber baufig ber Scharffinn ber größten Mathematiter. Im Laufe ber Zeit famen nicht blos neue Urten von Spirallinien, fondern aberhaupt noch mehrere neue, jum Theil febr wichtige frumme Linien bingu. Go erfand der Frangofe Merfenne im Jahr 1615 bie Encloide ober Radlinie; ber Dane Romer im 3abr 1674 die Spicycloide, zwei Curven, die, nebft der perglinie, in ber neuern Mechanit febr nutlich angewendet werben. Schon in der erften Salfte bes fiebenzehnten Sahrhunberts batte ber berühmte Descartes (Cartefius) bie Lebre von ben frummen Linien febr vervollfommnet. Bas außerdem feit einigen Jahrhunderten Tartaglia, Maurolycus, Stepler, Cavaleri, Roberval, Pascal, Galilei, Torris celli, Ballis, Dunghens, Newton, Leibnig, Jacob, Ricolaus und Johann Bernoulli, de la Dire, Guler

und pergeiv meffen. Aus dem Berodot konnen wir abnehmen, daß taufend Jahre vor Christi Geburt ichou Geometrie eristirte. Sie war vorzüglich in Alegypten zu hause, aber noch im dürftigen Zustande, wie der Grieche Thales bezeugt, der 640 Jahre vor Christi Geburt zu den Alegyptiern kam, um von ihren Priestern Geometrie zu lernen. Er selbst wußte aber schon mehr, so, daß die Priester von ihm noch lernen konnten.

Thales erfand viele ber erften geometrifchen Gabe, welche ben Alegyptiern unbefannt maren, 3. B. daß bie Wintel an ber Grundlinie eines gleichschenklichten Dreiects gleich find; bag Dreiecte gleich find, die eine gleiche Seite und die an biefer Seite liegenden Bintel gleich haben; bag ber Bintel im Qua branten ein rechter ift zc. Die Erfindungen und Entbectungen bet Pythagoras in ber Geometrie, 580 Jahre vor Christi Ge burt, waren noch von größerer Wichtigfeit. Schon allein ber von ihm entbectte Gat, daß in jedem rechtwinklichten Dreiecte bas Quadrat ber Sypothenuse gerade jo groß ift, als bie beiben Quabrate ber Catheten zufammengenommen, hatte ibn unfterb lich gemacht. Diefer Gat mird ja noch immer Dythagoris fcher Lehrfat genannt. Wie viele andere michtige Gage ans demfelben abflogen, ift befannt genng. Wieber andere michtige geometrifche Erfindungen verdanten wir bem Denovides unb beffen Ochuler Benoborus, 3. B. einen Wintel ju zeichnen, ber einem gegebenen Bintel gleich ift, einen Bintel ju balbis bei manchen on Kirch er op u. U

agen und Entbechungen.

in neueren Ber, So, ument für diesen Bidect.

vorin man aus befanns n finden sucht, in der 7, indem dadurch die ronomie und andes elbst werden, so dieser Dreiects:

§. 395.

Das für ben Geldmeffer febr nügliche Di uf eine folche d ber por= und Johann Prat Drius zu Altborf im Jan o entitand er Mitte bes achtsehnten Jahrhunderts murde ban marin oni, Brander, hogreve, Bugge u. Al. bebe in bie T Drei= verbeffert. Die Boll mann'fde Scheibe war vornehmig, fon ter Mitte bes achtgebnten Sabrhunderts ein berühmtes 30 Fra meffer = Inftrument. Bollmann bat es eigentlich nicht erfun e ben, fondern im Jahr 1744 nur bedeutend verbeffert; es eriftirte icon gu Anfange bes fiebengebnten Jahrhunderts. Die Arenge ideibe, welche man beim Feldmeffen noch fest viel gebrandt, war langit vorhanden; ben Recipiangel gab um die Ditte bes achtzehnten Jahrhunderts Tobias Mayer an. Den 3atobeftab, Rirdere Pantometer, Bublere Scheiben: jaftrument und manche andere vor hundert Jahren übliche Beidmeffermerkjeuge gebraucht man jest nicht mebr. Brandere bioptrifden Gector vom Jahr 1769 mendet man jest wenig mehr an.

Das Basserwägen ober Rivelliren mit Rivellirmaagen ober Libellen scheint erst gegen Ende des fiebenmaagen oder Libellen scheint erst gegen Ende des fiebenmaagen Jahrbunderts aufgefommen und zuerst durch Picard
whant geworden zu seyn. Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommnet wurde diese Kunst
hefannt geworden zu seyn.
Bervokkommen zu seyn.
Bervokkommen zu seyn.
Bervokkommen zu seyn.

und noch mancher Andere für die Geometrie gethan hat, wir gewiß nie in Vergessenheit tommen.

§. 394.

Die alten Geometer und Aftronomen hatten ichon mand

geometrische Instrumente, z. B. Sehwaagen, Birtel Meßstangen, Maaßstabe, Transportörs, in Grade eingetheilt ganze, halbe und viertels Kreise (Aftrolabia, Quadranten zc.) Lettere zum Winkelmessen bestimmte Werkzeuge wurden freilid erst in späterer Zeit, namentlich seit dem sechszehnten Jahr hundert, sehr verbessert. Im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert waren insbesondere Peter Apian, Gemma Frisius, Tycho de Brahe, Runez und Vernier die Dauptverbesserer dieser Wertzeuge.

Dem Portugiesen Runez, gewöhnlich Ronius genannt, verdanken wir die Erfindung berjenigen an eingetheilten Instrumenten befindlichen, Ronius genannten, Borrichtung, wodurd gerade Linien und Kreisbogen bequem in kleinere Theile einge theilt werden. Diese Erfindung wurde hundert Jahre später, nämlich im Jahr 1631, von dem Franzosen Peter Berniet sehr verbessert. Was indessen die Genauigkeit der Eintheilung bei allen solchen Instrumenten selbst und die Feinheit der Theil striche betrifft, so ist darin erst seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts viel geleistet worden, vorzüglich von englischen und deutschen Künstlern, wie Rameden, Bird, Trough

bei, so wie bei manchen andern Wertzeugen, angebrachten, im Jahr 1896 von Kirch erfundenen, von Hevel, Römer, Casssini, Brabley u. A. verbesserten Mifrometerschrauben gaben eine weit größere Genauigkeit als der Vernier. Der Kompaß oder die Boussole, welche der Reapolitaner Flavio Gioga im Jahr 1302 (zum Seegebrauch) erfunden haben soll, wurde erst in neueren Zeiten auch zum Feldmessen angewendet. Stegmann, Brander, Poschel u. A. verbesserten das Instrument für diesen Zweck.

### §. 395.

Das für ben Felbmeffer febr nügliche Deftifchchen erfand Johann Dratorius zu Altborf im Jahr 1616. Geit ber Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts murde baffelbe von Marinoni, Brander, Sogreve, Bugge u. Al. bedeutend verbeffert. Die Bollmann'iche Scheibe war vornehmlich in ber Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts ein berühmtes Geldmeffer = Inftrument. Bollmann bat es eigentlich nicht erfun= ben, fondern im Sahr 1744 nur bedeutend verbeffert; es eriftirte fon ju Unfange bes fiebenzehnten Sahrhunderts. Die Rreutfcheibe, welche man beim Feldmeffen noch jest viel gebraucht. mar langft vorhanden; ben Recipiangel gab um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts Tobias Mayer an. Den Ja= tobsftab, Rirders Pantometer, Bublers Scheiben: inftrument und manche andere vor bundert Sabren übliche Relomefferwerkzeuge gebraucht man jest nicht mehr. Brandere dioptrifden Gector vom Jahr 1769 mendet man jest wenig mehr an.

Das Baffermagen ober Nivelliren mit Nivellirs waagen oder Libellen scheint erst gegen Ende des siebenszehnten Jahrhunderts aufgekommen und zuerst durch Picard bekannt geworden zu senn. Bervokkommnet wurde diese Kunst von Sturm, de la Dire, le Febüre, Meister, Müller, Pogreve, Monnich, Gilly u. A. Dazu erfanden hungs6, Ecktrom, Brander. Kuhn, Breithaupt, Leigh,
18, Keir, f

## §. 396.

Den verjungten ober taufenbtbeiligen Daagftab erfand Johann Dommel gu Leipzig in ber Mitte bes feches gehnten Jahrhunderte. 3m Jahr 1553 lernte Encho be Brabe bieg Inftrument von ibm fennen. Die Erfindung bes Pro: portionalgirtele ichreibt man gewöhnlich bem Guibe Ubaldi ju und fest bie Beit ber Erfindung in's Jahr 1568. Biel mabriceinlicher aber ift es, daß Fabricius Dorbente dieß nugliche Inftrument ichon im Jahr 1554 erfunden bat. Befondere oder auch nur verbefferte Arten von Proportionalgirs feln brachten feit bem Jahr 1597 bis jest Balthafar Capra, Juft Borgius, Galilei, Goldmann, Borgis, Berns egger und Bramer jum Borfchein. Chebem wurde bieß Bert: zeug mehr gebraucht, als gegenwartig. Den Stordich nabel (Pantograph) erfand ber Jefuit Chriftoph Scheiner im Sabr 1611. Macelius, Langlois, Rrutt, Duller, Stegmann, Reichenbach u. Al. verbefferten ibn, ober er fanden vielmehr neue Urten biefes jum verjungten Abzeichnen Dienenben Werfzeuges.

Bum Sohenmessen der Baume erfand man erft in neuerer Beit die Baummesser oder Dendrometer. Berschiedene Arten derselben brachten Whittel, Duncombe, Jung, von Burgsborf, Sofchel, Spath u. A. jum Borschein. Be-

# S. Erigonometrifche Erfindungen und Entdeckungen.

### §. 897.

Beil bie Lehre von ben Dreiecken, worin man aus bekannten Theilen eines Dreiecks unbefannte ju finden fucht, in der Dathematit von ber größten Wichtigfeit ift, indem badurch bie meiften Probleme ber Feldmeffunft, ber Aftronomie und andes rer Zweige ber angewandten Mathematif aufgelost werben, fo verfiel man ichon in alten Zeiten barauf, bei biefer Dreiectslebre bie Arithmetit auf eine eigene und zwar auf eine folde Beife mit der Geometrie ju verbinden, bag baburch der vorhabenbe 3med leichter und genauer erreicht wurde. Go entstand bie Trigonometrie, welche man, je nach der Art der Dreis eds Seiten, in die gerablinichte ober ebene, und in bie fpharifde Trigonometrie eintheilte. Lettere war besonbers fur die Aftronomie von großer Bichtigfeit. Für ben Erfinber beiber Arten von Trigonometrien wird gewöhnlich ber alte Grieche Dippard angegeben. Ptolemaus tannte fie icon and manbte Manches bavon auf bie Sternfunde an. Man betractete bamals bie Geiten ber Dreiecke als Gehnen ober Chorben ber ju ihnen gehörigen Bintel am Mittelpuntte ober ber ifnen gegenüber ftehenden doppelten Bintel bes Dreiects, und jur Bequemlichkeit ber Alusrechnung entwarf man auch icon Chorbentafeln.

Arabische Mathematiker, wie z. B. der am Ende des neunsten und zu Anfange des zehnten Jahrhunderts lebende Mahosmed al Batani, gewöhnlich Albatenius genannt, waren bermuthlich die ersten, welche, statt der Sehnen, die Salfte dersselben, die Sinusse, zu den trigonometrischen Verhältnissen und Proportionen anwandten.

### §. 398.

Der berühmte beutsche Astronom Georg Purbach (eigentslich Peurbach) machte für die Sinusse eine viel genauere und bequemere Eintheilung. Weil die Sinusse der schiefen Wintel als Theile vom Sinus des rechten Wintels angesehen werden konnen, so nannte man lettern schon vor langer Zeit den ganspoppe, Ersindungen.

jen Sinus oder Sinus totus. Purbach theilte biefen in 100,000 Theile ein und berechnete darnach für die übrigen Sinuffe eine Sinustafel von 10 zu 10 Minuten (1/6 Grad). Sein Schüler, Johannes Müller, von dem Geburtsorte Rönigsberg besselben Regiomontanus genannt, behnte die Sinustafeln auf einzelne Minuten aus; er nahm bei seiner Berechnung den Sinus totus zu 10 Millionen Theile an. In der zweiten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts berechnete Georg Joachim, von seinem Baterlande, dem Boralberge, einem Theil des alten Rhätien, gewöhnlich Rhäticus genannt, die Sinusse in Sefunden, wobei er den Sinus totus zu 1000 Billionen annahm.

Tangenten und Tangententafeln batten die Morgenländer früher als die Europäer. So hatte Ulugh Beigh, der Enkel des berühmten Tamertan, schon in der ersten Salfte des fünfzehnten Jahrhunderts Tangententafeln, worin der Sinus totus zu tausend Millionen angenommen war. Unter den Europäern hat Regiomontan den Gebrauch der trigonometrischen Tafeln zuerst eingeführt. Derselbe kannte auch schon die Cosinusse; die Sekanten aber findet man zuerst im Jahr 1539 beim Rhäticus. Und so hatte man die trigonometrischen Linien bald vollständig. Durch die Erfindung der Logarithmen (§. 390.) wurde die Trigonometrie auf die größte Söhe gebracht.



indischen Christen genauer bekannt machte. Er zeigte, daß der lame Algebra von dem Arabischen Aljabre e Almucabala rkomme, welches so viel als Wiederherstellung und Gegenzulung bedeute, in Beziehung auf die verschiedenen Theile der leichung. Bald nach Lucas Zeiten wurde die Algebra oft egel de Evs genannt, weil Cosa so viel als unbekannte röße heißt, die man nämlich durch die Gleichung sindenwill. indulf, Faulhaber, Clavius, Stifel, Schenbl (Scheuzelins) und andere deutsche Mathematiker vervollkommneten ie Algebra bedeutend.

Die Italiener Cardan und Tartaglia stritten sich lange m bie Shre mancher algebraischen Erfindung. Doch war hierin werstere dem lettern wirklich überlegen. Mehrere der noch pt üblichen mathematischen Zeichen und Benennungen führten indolf und Stifel ein, z. B. das Additions und Subtraconszeichen, den Namen Erponent 2c. Den Niederländern itevin und Girard, den Franzosen Bieta und Descartes, mengländern Harriot und Dughtred u. A. verdanken wir leichfalls manche Bereicherungen der Algebra aus dem sechstnten und siedenzehnten Jahrhundert. Den eigentlichen Bismischen Lehrsat erfand Newton vor dem Jahre 1676; mpolynomischen Lehrsat wenige Jahre nachher Leibnis. S. 400.

Man pflegt die Algebra als einen Theil der Analysis der derjenigen mathematischen Disciplin anzusehen, welche alle kößen durch Rechnung darstellt und entwickelt. Die Analysis er Alten bezog sich auf Geometrie; und geometrische Hitsel mußten ihr zu Stützen dienen. Die Analysis der neuern ber erstreckt sich auf alle meßbare Gegenstände. Diogenes aertins und Proclus schreiben die Ersindung der geomes rischen Analysis dem Plato zu. Archimedes machte hon Anwendungen von ihr. Aber erst in neuerer Zeit, vorschmich im siebenzehnten Jahrhundert, wurde sie von Bieta, jermat, Biviani, Ghetaldi, Snellius, Hunghens, Barrow, später von Newton, Leibnis, Euler u. A. auf ine ardsere Obbe gebracht.

Remton und Leibnis erfanben, feber får fic auf vers ichiedene Weife, die Analpfis bes Unenblichen (bie 3m finitefimalrechnung), bie in ber neuern Mathematit gu fo großen Entbecfungen Unlaß gegeben bat. Gie gerfällt in zwei Saupttheile: bie Differentialrechnung und Inte grafrechnung. 2118 Stellvertreter ber Differentialrechnung murbe gu Remtons und Leibnigens Beit auch icon bie Flurionerechnung eingeführt. Durch Dungbene, be l'Dopital, bie Bernoulli's, Clairaut, Maclaurin, D'Alembert, Gaurin, Guler, Santor, Danfredi, hermann, Confin, Raftner, la Grange, la Croir, Boffut, Pasquid, Gaug u. A. murbe bie Unalpfis bes Unenblichen immer weiter und icharfer ausgearbeitet. frumme Linien fonnten burch Sulfe jener erhabenen Difciplin genauer untersucht werben, als man bieg bisber auf anbere Beife nicht zu bewirfen im Stande mar. Ueber bie mogliche Berfegung von allerlei Dingen find gwar icon in alten Beis ten manche Untersuchungen angestellt worben; bie eigentliche Combinationslehre aber murde erft im fechszehnten Jahr bunbert gegrundet, nachber von Bieta, Pascal, Fermat, Merfenne, van Schooten, Leibnis, Ballis, Jacob Bernoulli, Guler u. A. erweitert und vervollfommnet. Die eigentliche rein combinatorifche Unalpfis aber erfand Din benburg in Leipzig im Sabre 1779. Gine Lebre vom Grof.



# Angewandte Mathematik.

# Erfindungen in der Alechanik.

#### ٥. 401.

Bas die Menfchen ichon in uralten Zeiten von Dechanit, ber Lehre vom Gleichgewicht und ber Bewegung, mußten, war eigentlich nur eine natürliche Dechanit. Go hatten bie eften Menfchen ber Erbe gemiß icon Mittel ausgesonnen, fowere Laften fortzugieben, und in die Sobe zu bewegen, barte Rerper ju germalmen u. bgl. Da mußten fie benn wohl balb mef Debel, Balgen, Raber, Rollen und abnliche einfache Bor-Berungen geleitet merben, mie fie menigstens ichon bei ben alten Orbentliche mechanische Grunbfage Griechen eriftirten. aber icheinen erft 385 Jahre vor Chrifti Geburt vom Ariftoteles erfunden worden ju fenn. Archimedes baute auf biefen " Ceunbfagen weiter fort, und er erfand auch neue wichtige = Granbfase. Ihn pflegt man eigentlich als mahren Schöpfer ber Dechauit anzuseben.

i

Die bewegliche Rolle foll Arbytas von Sarent, ungefahr 400 Sahre vor Chrifti Beburt erfunden haben; aber erft turch Ariftoteles und Archimedes murbe ihre Gigenschaft recht befannt und ihre Unwendung jum Glafchenguge berbeis r geführt. Ardimedes ift auch der Erfinder ber mahren Theorie = 1es Gleichgewichts überhaupt und bes Bebels insbeson= bere. Die Theorie bes Flaschenzugs, ber ichiefen Chene and ber Schraube ichreibt man ihm gleichfalls zu, fo wie er nicht blos die Schraube felbft, fondern auch die Schraube bine Ende erfunden haben foll. Ferner hatte Archimedes eine Menge zusammengesetter Maschinen erbacht, beren Birtung man anftaunte. Dafpel und Gopel, die ben gemein-Schaftlichen Ramen Binbe führen, waren icon vor Urchi-

medes ba. Diefer verftartte aber ihre Wirfung febr burch ihre Berbindung mit anderen mechanischen Ruftzeugen. Urchimes bes felbft traute feinen Dafchinen und feinen mechanifden Renntniffen überhaupt fo viel gu, bag er bem Ronige Diero verficherte : wenn er im Dimmeleraume einen feften Duntt batte, jo wolle er bie Erde felbft aus ihrer Stelle binmegructen tonnen; und um dem Ronige eine Probe von der Möglichfeit feiner Behauptung abzulegen, fo foll er mit feinen Majchinen, worunter auch die Schraube ohne Ende fich befand, ein ichwer belabenes Schiff vom Lande ins Baffer gebracht haben. Die Berbindung von gegabnten Radern und Getrieben, welche wir Raderwerf nennen, mar wenigstens icon ju Uriftoteles Beit befannt; Urchimebes aber bat erft vielfache Unwendungen bavon gemacht, namentlich auch zu funftlichen Planetenmafdinen. Die Automaten ber Griechen, b. b. bie fich felbft bewegenben fünftlichen Figuren berfelben, wie j. B. Die hephaftifchen Dreis fuße, bie bavon laufenden Statuen, wovon Derobot, bie friechende Schnecke, movon Plato, ber eherne Abler, movon Polybius fpricht u. bgl., muffen wohl gleichfalls icon ein foldes Rabermert gehabt haben.

6. 402.

Archimedes war auch Erfinder vom fpecififchen Se wicht der Korper, und zwar durch Bufall, als er im Babe war und über feinen Gewichtsverluft im Waffer nachbachte. Et



In ber neuern und neuesten Zeit find gar viele neue Da= foinen ju mancherlei Behuf erfunden, und bie ichon vorhande= nen ausnehmend verbeffert worben. Der Schweizer Unbreas Birg erfand im Sabr 1746 feine Spiralpumpe, aus einer boblen Trommel bestehend, worin ein Metallstreifen sich wohl zehnmal (wie die Feber einer Tafchenubr) fpiralformig um fich berumwindet und eben fo viele fpiralformige Bange bildet, bie, bei ber Bewegung ber Trommel um ihre Are, Baffer von einer Deffnung bes außern Ganges an bis in die Mitte fuhren, mo ans einer Rabe berausläuft. Aebnliche Spira l= und Schnettenraber batten aber auch die Alten ichon, wie man an bem Emmpanum berfelben fieht. Entelwein in Berlin bat in menerer Zeit folde Schraubenpumpen empfohlen, mo Robrenwindungen neben einander, wie Schraubengange, um eine torizontale Belle laufen, mo ber Unfang jener Binbungen aus tinem Schopf : Dorne besteht, und bas Ende berfelben eine Steigröhre jum Emporfteigen bes Baffers enthalt. Der pon bem alten Alexandriner Dero erfundene fogenannte Beron &

brunnen gab in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bem Dberfunftmeifter Doll gu Gdemnit in Ungarn Die Beran: laffung gur Erfindung feiner, burch ben Druct von Baffer jufammengeprefter Luft wirfenden, Luftfaulenmafdine, welche man feit jener Beit in einigen Bergwerfen gur Gemalti: gung ber Grubenmaffer anmendet. Die Englander Bosmell, Gnodwyn und Trevithicf vervollfommneten diefe Dafdine bebeutend. Der braunschweigische Ingenieur Binterichmibt erfand im Jahr 1748 bie noch intereffantere und balb nachber auf bem Barg angelegte Bafferfaulenmafchine, welche, mittelft bes Drucks einer boben Bafferfaule und ber Unmen bung eigener Sahnen, ben Rolben eines Enlinders auf und nieder treibt und biefe Bewegung auf andere in Thatigfeit ju fegende Bafferpumpen binwirfen lagt. Der Engtander Beit gard und die Deutschen Langeborf, Buffe und Reiden bach vervollfommneten fie bedeutend. Borguglich fraftig und finnreich ift die Reichenbach'iche; fle wurde im Jahr 1817 p Ilfang bei Berchtesgaben in Baiern gebaut, um eine Quan titat gefättigter Goole aus bem Galgwerte von Berchtengas ben 1218 Fuß boch emporguichaffen , bamit Diefelbe bann burd Röhren nach Reichenball laufen fonnte.

Biel Auffeben erregte ber vor beinabe 40 Jahren von ben Frangofen Montgolfier und Argand erfundene bydraulis iche Bibber, bobraulifche Gtoger ober Bafferwidder, womit man bas Baffer eines Fluffes ober Baches viele bunbert Buß boch emporbringen fann. Huf einer in bas fliegende Baf fer gelegten Robre, der Durchflugrobre, befindet fich rechtwind licht eine andere, die Steigröhre. Jebe von ihnen bat ein Bentil. Die Gewalt bes fliegenben Baffere ichließt immer auf einen Augenblict die Durchflugrobre vermoge ihres Bentils; bas Baffer ift badurch genothigt, in bie Steigröhre binaufw treten, und bann tommt bas Baffer in ber Durchflugrobet wieber ins Fliegen, aber nur auf einen Augenblict, weil es auch bas Bentil biefer Rohre wieder ichlieft u. f. f. Das Baffet fommt alfo , burch ein beftandiges Stofen , in ber Steigrobte immer bober. Spater verband Montgolfier mit biefer Da fchine eine Urt Binbfeffel, woburch fie viel wirkfamer wurde.



§. 404.

Saugwerke und Druckwerke (§. 402.) bleiben immer noch die allervornehmsten Wasserhebmaschinen, sowohl zum gezmeinern Gebrauch, als auch zum Emporschaffen des Wassers in Bergwerken, Salinen, auf Schiffen zc. Freilich sind sie in den neueren und neuesten Zeiten, besonders was Röhren, Kolzden, Bentile, Bewegungsart u. dgl. betrifft, durch Mariotte, Daniel Bernoulli, Belidor, Smeaton, Langsdorf, von Baader, Prony, Brunton, Clarke, Leslie, Cole u.A. sehr vervollkommnet worden. Vorzüglich berühmt unter den Sangwerken wurden die hohen Sähe der Engländer, womit man in Bergwerken das Wasser sehr boch emporschafft.

Sehr mertwürdig und berühmt find bie aus Dructwerten bestehenden Baffertunfte ju Marly bei Berfailles und gu Derrenhausen bei hannover. Die ju Marly, unter Lubwig XIV. erbaut, mußten vermoge eines großen gusammengefesten, von 14 in ber Seine befindlichen unterschlächtigen Bafferrabern getriebenen Dructwerts (eigentlich aus 68 einzelnen mit einander verbundenen Dructwerfen bestehend) die Garten von Berfailles, Marly und Trianon mit bem nothigen Baffer aus ber Geine verfeben, nachbem fie es 502 Fuß boch auf einen Thurm gehoben hatten. Bei ber Baffertunft zu berrenhansen, welche der Englander Clifft im Jahr 1716 mit einem Aufwande von 300,000 Reichsthalern baute, festen fünf unterschlächtige, von bem Baffer ber Leine getriebene Bafferraber acht Dructwerke in Thatigkeit, die nicht blos bas fur bie Stadt Dannover bestimmte und durch Robren babin geleitete Baffer ber Leine auf eine gewiffe Sobe bruden, fonbern auch an einer prachtvollen Fontaine einen freien lothrechten Baffer-Grabl von 120 Fuß Dobe bemirten. Die Dructwerte find burch Seitenröhren fo mit einander vereinigt, und ihre Rolben werben immer einer ichnell nach dem andern fo getrieben, daß dadurch ein ununterbrochener Wasserstrahl zum Borschein kommt, wie wir ihn jest freilich mittelst eines Windkessels (Abtheil. IL Abschn. VIII. 6.) viel leichter und besser erzeugen konnen. Fontainen ober Springbrunnen zur Luft in Garten, in Städten ze. gab es übrigens schon in alten Zeiten, namentlich hydrostatische Springbrunnen, welche durch den Drud des Wassers selbst springen, das von einer gewissen Sobe berabkommt.

§. 405.

Den Deber, jum hinüberführen von Fluffigfeiten aus einem Behalter in einen andern, kannten die alten Griechen schon, ohne daß sie sich die Ursache seiner Wirtung (eben so wenig wie bei den Saugpumpen, wo das Wasser gleichfalls in einen erzeugten luftleeren Raum hineintritt) erklaren konnten. Die Natur verabscheut das Leere, war Alles, was man darüber zu sagen wußte. Erst nach der Ersindung des Bardmeters im Jahr 1643 wurde man gewahr, daß blos der einseitige Druck der Luft vermöge der ganzen Atmosphäre jene Wirkung hervorbrachte. Porta und Schwenter wollten mit dem Heber Wasser über Berge leiten; beide wußten aber noch nicht, daß die Höhe der Berge nur 32 Fuß betragen dürfe, wenn das Experiment gelingen sollte, weil keine höhere Wassersaule mit dem Drucke der Luft balancirt. Bis zu Ende des siedenzehnten



fange bes achtzehnten Jahrhunderts mehrere solche unterbrochene Deber mit einander zu verbinden, um baburch Wasser auf eine größere Dobe zu bringen, als 32 Fuß.

**§. 406.** 

Preffen überhaupt find ichon febr alt und die Schraubenpreffen, welche man von jeber am meiften gebrauchte, find wohl fo alt, ale die Schrauben felbft. (§. 401.) Freilich find die Schraubenpreffen in neuerer Beit, wo die Dechanit überhaupt auf eine großere Sohe gestiegen mar, auf mancherlei Art verbeffert und bequemer eingerichtet worden. Huch find bis jest mehrere neue Arten von Dreffen bingugetommen. Diefen ift bie vor etlichen breifig Jahren von bem Englanber Bramab erfundene bydroftatische Preffe bie traftigfte und mertwürdigfte. hier wirft, wie bei der Bafferfaulenma= ichine (6. 403.) eine in einer langen Rohre befindliche bobe Bafferfaule auf einen großen Rolben und treibt diefen in feinem Eplinder gewaltsam in die Dobe, folglich auch die mit bem Rolben burch die Stange beffelben verbundene Prefiplatte, auf welcher unter einem fehr feften ju dem Beftelle der Preffe gebos renden Querriegel die ju preffenden Sachen liegen. Der Englander Durrap richtete biefe Preffe mittelft gegahnter Stangen and Stirnrader fo ein , daß , wenn die Rolbenftange mit ihrer Platte binaufgetrieben wird, ber obere Riegel zugleich binunter ibr entgegenrückt.

Die Wirtung dieser Presse fällt besto größer aus, je höber die drückende Bassersaule in der Röhre und je weiter der Rolsben Ehlinder in Bergleich gegen die Röhre ift. Eine gar zu hohe Röhre macht aber den Gebrauch der Maschine unbequem; deswegen versiel man schon vor mehreren Jahren darauf, einen langen Debel mittelst eines in die Röhre gebrachten kleinen Kolbens zugleich auf die Bassersaule wirken zu lassen, wodurch die Presse außerordentlich an Kraft zunehmen kann. Eine solche Presse Big. 5. Tas. XXVII. heißt hydromech anische Presse. Richt lange nach Bramahs Ersindung brachte der französische Braf Real solche hydrostatische Pressen zum Borschein, welche zum Ertrahiren von pulverartigen Körpern, von Kräutern u. bgl. dienen konnten. Eben dazu sollte auch die einige Jahre später

von dem Deutschen Rommershausen erfundene Enftpresse angewendet werden. Bei dieser wird mittelst einer kleinen Bafserpumpe unter einem Filtro, worauf die zu ertrahirenden Materien nebst dem erforderlichen Wasser liegen, ein luftverdünnter Raum erzeugt, damit der einseitige Druck der außem Luft den Ertrakt machen könne.

§. 407.

Die gemeinen Rammen oder Rammmafdinen, womit man badurch Pfable in bie Erbe rammt, bag viele Des ichen an einem ftarten oben an bem Rammgerufte über eine Scheibe geschlagenen Seile ben schweren Rammflot in Die Bibe gieben und bann bas Geil loslaffen, Fig. 1. Taf. XXVIII. find eine alte Erfindung. Die Maschinenrammen, Englischen Rammen ober hatenrammen aber, Fig. 2., wo nur me nige Menschen, die an einer Binbe arbeiten, den Rammtist viel höber emporgiehen fonnen, und wo diefer Rlog, wenn a auf feiner größten Sobe angetommen ift, fich von felbft aus lost und bann nieberfällt, find erft am Enbe bes fiebengebuten Jahrhunderte erfunden worden. Die erften Rammen von bie fer Art, melde die Frangofen de la hire, Camus und Be libor, ber Schwebe Polhem u. Al. angaben, hatten noch manche Unvollfommenbeit, die aber fpater von ben Frangelen Baulone und Perronet, von den Schweden Rordenftiole und Elianber, von bem Englander Bunce, von ben Dent



Bictor, Rieffelsen n. A. besser eingerichtet wurden, so macht man boch seht nur noch selten Gebrauch von ihnen, weil die weit besseren und bequemeren Saspel und Göpel (§. 401.) ihre Stelle trefflich vertreten können.

§. 408.

Dafpel find Winden mit liegender, Gopel folche mit ftebender Belle, um die das Geil fich windet, woran die emporzuschaffende Laft , 3. B. der mit Erzen gefüllte Rubel in Bergwerten befestigt ift. Beide Arten von Winden find oft mit dem Flaschenzuge, ber Saspel auch oft mit einem Raberwerte verbunden. Gie machen bann jusammengesette Winden aus. Beide Arten werben entweber von Menfchen, bie an einer Rurbel, an einem Laufrade, Tretrade u. bgl. arbeiten, ober son Thieren (Pferben) in Thatigteit gefest. 3m achtzehnten Sabrhundert find fie, befonders jum Bortheil ber bewegenben Rraft, bedeutend verbeffert worben. Das ift unter andern bei ben in Bergwerten angewandten Pferbegöpeln ber Fall. Die Pferdegopel mit fpiralförmigen Göpeltörben, um bie bas Geil fich mindet, find, fatt ber malzenförmigen, vor 40 Sabren in England erfunden worden, um für die bewegenbe Rraft mehr Gleichförmigkeit zu erhalten. Fig. 3. Taf. XXVIII. Rellt einen Bergwertshafpel, Fig. 4. einen gewöhnlichen Pferde gopel por.

Der Krahn oder Kranich, womit man vornehmlich an Dafen und anderen Landungsplägen Waaren in Schiffe und aus den Schiffen ladet, Fig. 5. Taf. XXVIII. ist eine alte Maschine, welche im achtzehnten Jahrhundert von Desaguliers, Perzault, Leupold, Baucanson, Berthelot, Ferguson, Rordenstidt, Braithwaite, Johnson, Pinchbect, Divon, White, Kentisch, Bunce, Millington, Pademore, Mococt, Hall u. A. verbessert wurden, besonders in Pinsicht mechanischer Borrichtungen gegen die Unglücksfälle, welche bei Krahnen, namentlich Tretkrahnen, nicht selten stattfanden.

Bu den Winden gehören auch mehrere Arten von Feuers rettungsmaschinen, b. b. von solchen Maschinen, welche ur Rettung von Menschen aus ben oberen Stockwerken von brennenden Gebauben bienen. Schon Galilei gab am Ende bes fechezehnten Jahrhunderts eine Borrichtung gur Rettung folder Meniden an. Diefe Borrichtung aus Enlinder, berum geschlagenem Geil und Gigbret am Geile bestebend, mar aber für viele Ralle unguverlaffig. Die transportabeln Rettungs maschinen, welche die Englander Collin und Bichlen, bie Frangofen Audibert, Regnier und Trechart, Die Deutschen Reuberth, Dauthe, Reug, Creuger, Ebeling, Belb bad, Rofer, Dochftetter u. Al. erfanden, maren theils Leitern, mo, burch Emporminden einer auf ber anbern, eine Berlangerung bewirft murbe, oder ans geglieberten Gestellen, bie ftorchichnabelartig aus einander gezogen und in bie Sobe binauf verlangert merben konnten und oben eine Art Bructe batten; ober aus einer Art Rrabn, mit langem Schnabel, ber eine te rizontale und vertifale Bewegung erlaubte und fich nach jeber Stelle eines hauses hinbewegen ließ, mit Rollen und Geilen, woran Rettungeforbe hingen u. f. w. Gine der beften barunter ift die vor etlichen zwanzig Jahren von Sochstetter zu Frant furt am Dain erfundene, Fig. 6. Saf. XXVIII., wo, mittelft einer ichrag gezahnten Borrichtung auf beiben Seiten und zweier bineinfallender Sperrhaten, burch Sulfe einer Binde eine Leiter auf ber andern emporgeschoben, und dann auch barauf wieber ein ficherer Rettungefaften jum Ginfteigen ber Rothleibenden binaufgezogen merden fann.



und bequemer eingerichtet worden, von der fleinsten Goldwaage an, bis zur größten Güter- und Deuwaage. Golde Berbesserungen verdanten wir unter Andern dem de la hire, Leupold, Leutmann, Guler, Schmidt und Gruber.

Sogenannte Probirma agen gab es schon im fünfzehnten Jahrhundert. Wie unvollkommen diese gegen die jesigen waren, kann man leicht denken. Die Universalwaage eristirte schon zu Leupolds Zeit, nämlich zu Anfange des achtzehnten Jahrshunderts. Andere besondere Arten zum Theil sehr sinnreicher Waagen erfanden schon Cassini, Desaguliers, Robervall und Fontana, später Ludlam, Ramsden, Saladini, Dahn, Dauff, Lüdike, Troughton, Hanin, Rosensthal, Prasse, Dumont u. A. Die hydrostatische Waage, zur Erforschung des specifischen Gewichts der Körper, erfand Galilei im Jahr 1586. In neuerer Zeit wurde diese Waage, welche sehr viele Genauigkeit erfordert, besonders von Engländern sehr verbessert. In neuerer Zeit waren Ramsden und Brander Hauptverbesserer berselben.

### §. 410.

Bu ben Maschinen, welche Wind erregen, gehören schon biejenigen mit Windrabern, welche, wie in den Getraidereiznigungsmaschinen und in manchen Arten von Mühlen, Gulsen, Staub und andere leichte Materien von schwereren trennen (Abtheil. II. Abschn. I. 1. 2.); aber auch die Balgmaschinen, Geblasemaschinen, welche das Feuer der großen Schmelzund Schmiede-Defen anfachen; und die Wettermaschinen in Bergwerken, welche verdorbene Luft aus Gruben heraus und frische hineinschaffen.

Die lebernen Blasebälge waren ichon ben Griechen betannt. Aber auch die größeren berselben zum hütten-Betrieb wurden bis zu Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts von Mensichenhanden in Bewegung geseht; und nun erst fing man an, als bewegende Kraft der großen Blasebälge, Wasser mit obersichlächtigen und unterschlächtigen Wassern anzuwenden. Beil die lebernen Balge oft geschmiert werden mußten und demungeachtet leicht zerrissen, so erfand man schon vor der Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts die hölzernen Balge, Ka-

ftengeblaje, Schachtelgeblaje. Den lettern Ramen er bielten fie, weil fie wirflich mit Schachteln einige Mebnlichfeit baben, indem über ben Rand bes Untertheils ein Deckel fic auf und nieder bewegen lagt. Dans Lobfinger in Rurn berg machte folde Blafebalge icon vor ber Mitte bes fechs: gebnten Jahrhunderts; boch fcheinen fie erft gu Unfange bes fiebengebnten befannter geworben gu fepn. Auf bem Barg mur: ben fie im Jahr 1620, am Ende beffelben Jahrhunderte in Franfreich, und in England noch fpater eingeführt. Roch meit vollkommner waren die in der letten Balfte bes achtzehnten Sabrbunderte in England erfundenen englischen Colinder geblafe, welche einen ununterbrochenen Luftftrom in bas Reuer bliefen, mas die bolgernen und lebernen Balge nicht thaten. Dieg murbe burch eine abnliche Ginrichtung bewirft, wie bei ben Reuerspriten mit Bindteffeln, indem fich nämlich die Luft, por dem Bineinftromen in das Reuer, bis auf einen gemiffen Grad verdichtete. Bald murde bieg vortreffliche Geblafe in allen englifden, bierauf auch in frangofifden und bann auch in mehreren deutschen Butten mit großem Bortheil eingeführt. Ondrofte tifche Geblafe, Baffergeblafe, bei benen gum Derbeis führen und Fortbrücken ber Luft auch Baffer mit thatig fenn muß, gab es im fiebengebnten Jahrhundert ichon; fie follen, wie der Frangofe Grignon behauptet, um's Jahr 1640 in Stalien erfunden worden fenn. Gie maren aber noch unvoll: fommen, eben fo auch die feit ber Mitte des achtgebnten Jahr bunderte in einigen frangofifchen, ichwedischen und beutiden Butten angewandte Baffertrommel, worin, burch ben Fall von Baffer aus einem Trichter, Luft verdichtet wird. Erft 30 feph von Baaber in Munchen erfand vor 40 Jahren ein weit vorzüglicheres bydroftatifches Geblafe. Das vor mehreren Jahren von Benichel in Caffel erfundene Rettengeblafe fann man gleichfalls mit unter bie bydroftatifchen Geblafe rechnen.

Bwar hatte man ichon vor Jahrhunderten verschiedene Borrichtungen in Bergwerken, wodurch frische Luft in die Gruben hineingeblasen oder hineingeweht wurde; die eigentlichen Bettermaschinen aber find in der erften halfte bes achtzehnten



Jahrhunderts erfunden worden. Dabin gehören vorzüglich ber im Jahre 1721 von Bartels zu Clausthal erfundene Better= oder Windtaften, eine blasebalgartige Borrichtung, und ber 1734 von Schwarztopf zu Clausthal erfundene Betterfat, eine Art Saugwert.

S. 411.

Bas die Theorie ber Bewegung betrifft, fo hatten die Alten bavon nur gang einfache, leichte und ungureichende Begriffe; erft ben neueren Mathematitern des fechszehnten, fiebengebnten und achtzehnten Sahrbunderts, mar es vorbehalten, bierin große Fortschritte ju thun. Dieß gereichte auch bem prattifchen Theile der Mechanit jum größten Bortheile. bereicherte Guido Ubalbi in der letten Balfte des fechszehns ten Sabrhunderts die Mechanit mit einigen wichtigen Gagen. Aber mehr hierin that Stevin gegen Ende deffelben Jahrhunberte; er entbectte unter andern querft bas mabre Berhaltnig ber Rrafte bei der ichiefen Gbene. Beit mehr Ent= bedungen machte ber große Galilei am Ende des fechezehnten und ju Anfange bes fiebengebnten Jahrhunderts. Go entbectte er unter andern das Gefen der beichleunigten Bewegung beim Fall der Rorper. Go entbectte er, daß ber Weg ber ichief geporfenen Rorper eine Parabel fen. Go fand er bas Berbaltnif ber Dauer der Pendel:Schwingungen bei ber Berlangerung und Berfürzung des Pendels. Go grundete er die Lebre von ber Starte fester Rorper, die in der Folge von Mariotte, Barignon, Marchetti, Mufichenbroet u. A. berichtigt und bereichert wurde. Torricelli, Riccioli, Grimaldi, Defaguliers u. Al. bestätigten die Fall-Theorie bes Galilei In neuerer Beit ift dazu bie Fallmafdine burd Berfuche. bes Englanders Atwood berühmt geworden.

Mis Erweiterer und Vervolltommner ber mechanischen Wissenschaften zeichneten sich besonders auch die Franzosen Merssenne, Fermat, Descartes, Varignon, de la hire und Camus, die Englander Wallis, Wren, Newton und Taylor, der Niederländer Hunghens, die Deutschen Euler, Klügel, Käftner, Karsten, Langsborf, Cytelswein, Joseph v. Baader 2c. aus. Manche neue Entdeckunspoppe, Erstadungen.

gen und Erfindungen in der Mechanif rubren von diefen Man-

§. 412.

Geile fommen bei vielen Majdinen vor, 3. B. bei Rla: ichengugen und Binden. Ihre Steifbeit ober Straffbeit raubt immer eine bedeutende Rraft, wenn fie um Bellen, Scheiben und andere runde Rorper gebogen merten. Erft in Ende bes fiebengebnten Jahrhunderts ift biefer Umftand, por nebmlich durch den Frangofen Umontons, gur Gprache ge fommen, und im achtzehnten Jahrhundert murde er burch van Swinden, Franceschini, Metternich, Coutomb n. a. erft recht beleuchtet und berichtigt. Die Reibung ober Rriftion war freilich ein noch wichtigeres bei Dafchinen portom mendes Sinderniß; 3. B. die Bellgapfen ber Rader, ber Ge triebe, ber Binden, ber Balgen zc. reiben fich in ihren Lagen, bie Babne ber Rader und Getriebe reiben fich bei ihrem Gingriff in einander; Die Daumlinge , welche Stampfer , Sammer u. b. gl. beben, etwas niederbructen ober gur Geite bruden, reiben fich; die Wagenrader leiben eine Reibung bei ihrem Fortbewegen zc. Naturlich mußte die Renntnig von ber Starte der Reibung und von den Mitteln, fie gu verringern, beim Das ichinenmefen febr nublich fenn, auch um die Große ber bemeaenten Rraft barnach einrichten gu fonnen. Umontone mar ber erfte, welcher darüber, am Ende des fiebengehnten Sabrbunderte,



### 419

Körpern, bei diesem oder jenem Grade von Glätte 2c., kennen ju lernen. Eine besondere Schwierigkeit machte immer die gesaue Bestimmung der Friktion an den Zapken der Räder und Radwellen, sowie beim Eingriff der Rads und Getriebesähne in einander. Die darüber im Jahr 1759 von Smeaton und 1781 von Coulomb gemachten Untersuchungen hatten einen praktischen Ruten. Sie gaben unter andern auch die Bestätigung, daß die beste Gestalt der Zähne für die Kammräder ber verschiedenen Maschinen die cycloidische, für die Stirnstader die epicycloidische ist. Mehrere geschickte Männer, wie Berthoud, Uhlhorn, Meisner 2c. machten hiervon bald bei Maschinen eine nühliche Anwendung.

In ben ersten Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts erfand ber französische Gelehrte und Runftler Deinrich Guli'n bie Frittionsrollen, Friftionsscheiben ober Friftionszaher, fleine neben einander ganz leicht um ihren Mittelpunkt lanfende Scheiben, zwischen welche, und zwar auf die glatte abzerndete Peripherie, Wellzapfen von Maschinen gelegt werden, die dann eine äußerst geringe, oder beinahe gar keine, Reibung welchen. Solche Friftionsscheiben sind weniger bei großen Maschinen, als bei Uhren, namentlich von Parrison, Berthoud, te Roy, Graham, Mudge, Arnold, Kendal z. angeswendet worden.

§. 413.

Ueber die Stärke oder Festigkeit der Körper, namentlich der zu Maschinen ersorderlichen Materialien (des Polzes,
des Eisens, des Stabls, des Messings 2c.), wurden die ersten
verdentlichen Untersuchungen von Büffon, Musschenbroek,
and Duhamel, in der ersten Palste des achtzehnten Jahrhunberts angestellt. Genauere Erperimente darüber machten spater
Kraft, von Sickingen, Achard, Huth, Entelwein, Telford, Poplar, Barlow, Rennie, Brown, Tredgold,
Dunlop u. a. Wie nühlich es war, wenn man wußte, welche
Last ein Körper, z. B. ein Balten, eine Welle, ohne zu zerbrechen, ertragen konnte, das ist leicht einzusehen. Auch über
die Stärte der Geile insbesondere hatten de la Hire, Duhamel, Musschenbroet, Erichson, Philunderschielb,

Schröber, Trebgold u. Al. febr nühliche Berfuche angestellt. Aus biefen ergab sich 3. B., baß gebrehte Seile weniger Stärke besihen, als die aus demfelben Material geflochtenen, und um so weniger Stärke, je fester sie zusammengebreht waren, daß die im Jahre 1798 von dem Engländer Eurr vorgeschlagenen gewebten flachen Seile und die schlauchförmig gewebten, wie sie ehedem zu Calw im Würtembergischen verfertigt wurden, noch bedeutend stärker sind.

Eben fo nuglid, oder vielmehr noch nuglicher mußte bie richtige Beurtheilung ber Krafte fenn, welche man gur Be treibung der Maichinen anwendet. Biergu geboren namentlich Die Rrafte ber Menichen und Thiere, welche feit bem Ende bes fiebengehnten Sahrhunderts ein Gegenftand ber Unterfuchungen mehrerer Mathematifer und Phyfiter geworben find, querft wohl des de la hire, dann des Parent, Deparcieur, Euler, Bilfinger, Defaguliers, Belidor, le Gam veur, Lambert, Smeaton, Borelli, Prong, Samit ton, hennert, Schulze, Norberg, Regnier, Robifon, Coulomb, Barthes, Buchanan u. A. Reue Urten, Die Rraft ber Menichen und Thiere bei gemiffen Dafchinen au appliciren, erfanden im Jahr 1737 Briandfrerre und erft vor wenigen Sahren Sachette in Paris; im Jahr 1789 bon Baader in Munchen; im Jahr 1795 Echhard in London. Ueber die Rrafte der elaftifchen Febern, wie fie bei Uben und einigen andern Dafdinen vorfommen, ftellten im acht gehnten Jahrhundert Camus, be la Grange, Deschamps, Lerell, Manfredi ze. nugliche Untersuchungen an.

6. 414.

Den Druck des Wassers auf Böben und Seitenwände von Behältern bestimmte Galilei am Ende des sechszehnten Jahrhunderts zuerst. Ghetaldi, Stevin, Rivalti, Massivate, Bople, Newton, Dechales, Wallisins, Roshault u. a. traten in seine Fußstapsen; sie verfolgten die von dem großen Maune eingeschlagene Bahn. De Borda, Bostut, Buat, de la Granche, Michelotti, Fontana, Dermann, Karsten, d'Antoni, Mönnich, van Swinden, Chapman, Bince, Langsborf, Eptelwein, Bie



licher zu Berte.

Die von Archimebes gegrundete Lebre vom fpecififcen Gewicht ber Korver berichtigten erft in neuerer Beit Barignon, Daniel Bernoulti, van Muffchenbroet, Reaumur, Lavoifier und Briffon. Auch bie Bertzeuge gur Beftimmung bes fpecififden Gewichts wurden nun bebentend vervollfommnet. Bor bem Enbe bes fiebengebnten Sabrhunderts hatte Bonle mit feinem Ardometer, der in leichteren Fluffigfeiten tiefer, in ichwerern weniger tief einfintenden hydrostatischen Senkwaage, Fig. 1. Taf. XXIX. bie Babn zu neuen Erfindungen gebrochen. Erfunden mar jenes Inftrument von Boyle eigentlich nicht; benn es eriftirte icon, aber von unvolltommener Art, im fünften Jahrhundert in Mlerandrien. Boyle machte es erft zu einem brauchbaren Bertzeuge. Leupold, Leutmann, Duffdenbroet, Fabrenbeit, Montconn, Feville, de Lanthence, Gatten, Lindboom, Scannegatti, Faggot, Brander, Briffon, Baume, Casbois, Ciarcy, Schmidt, Sofchel, Richter, Quin, Tralles, Ricolfon, Meigner u. 21. verfolgten bie Babn bes Bople mit mehr Giderheit und mit um fo mehr Bertrauen, da bas Inftrument als Salzwaage, Laugenwaage, Biermage, Milchwage, Beinmage, Branntweinmage ic. fo nutbar fic zeigte.

§. 415.

Die Grundfage bes fvecififchen Gewichts bienten bem berubmten Guler, bem Polhem, Shelbon und Chapman bagu, bas Ginfinten ber Schiffe im Baffer genau anguges ben und baraus bie richtige Labung ber Schiffe zu bestimmen. And hatten diefelben Grundfage einen nüglichen Ginfluß auf ben Bau ber Schiffe, Rabne und Fahren und der besten Stellung berfelben auf bem Baffer. Diermit beschäftigten fich im achtgebnten Jahrhundert vornehmlich Daniel Bernoulli, Bouguer, Guler, Duhamel und Boffut. Un genaueren und ficerern Bestimmungen gewannen eben baburch die Regeln für bas Schwimmen ber Menschen und Thiere, wie fie unter anbern von Bachftrom, Franklin, Thevenot, Orontio de Bernardi, Richolfon, horsburgh und Gutemuth gegeben wurden.

Schwimmgürtel, Bafferbarnifche und andere Schwimmfleider, jur Gicherheit beim Schwimmen , waren gwar icon in früherer Beit ba; aber erft im achtzehnten Jahr hundert trugen die geläuterten bybroftatifchen Grundfage viel bagu bei, baß fie beffer und ficherer eingerichtet murben. Dieß war der Fall mit dem Schwimmfüraffe des Bachftrom, mit bem Schwimmfleibe bes Baffelquift, mit dem Gcaphander bes Lecomte, mit bem Schwimmgurtel bes Regler, mit dem Geewamms bes Spencer, mit dem Schwimmfragen bes Scheffer u. f. w. Die in ber letten Salfte bes achtgebnten Sabr hunderte von Greathead, Bosquet, Lufin, van Douten, Bateman u. a. erfundenen Rettungsboote und andere Rettungefahrzeuge, welche im Baffer, auch bei bem argien Toben beffelben , nicht umichlagen fonnen, geboren unter bie wohlthatigften Erfindungen, welche je gemacht worden find.

§. 416.

Mis Galilei die Gefete ber Bewegung ichwerer Rorper entbectt batte, ba bachte man auch bald an die Gefete ber Bewegung bes fliegenden Baffere. Der Staliener Caftelli war um's Jahr 1620 ber erfte, welcher anfing, Die Geidmindigfeit des fliegenden Baffere mit der Bobe des Bafferfpiegels oder Bafferstandes über einer Musflufoffnung gu vergleichen. Er fam babei aber gu feinem richtigen Resultate. Ginige Sabre fpater entbectte Torricelli das richtige Gefen: Die Gefdwindigfeit des Baffers verhalte fich wie die Quadratmurgel aus ber Bobe bes Bafferfpiegels über ber Deffnung. Remton, Baratini, herman, Mariotte, Gulielmini, Dice totti, Buat, Prony, la Grange, Boffut, Benturi, Bante, Belibam, Smeaton, Langeborf, Entelwein, Biebefing zc. bestätigten die Richtigfeit biefes Gefetes. Es leitete biefe und andere Danner auch auf Untersuchungen über bie Bewegungen bes Baffere in Robren, auf bie befte Robren meite, auf die Starte der Robren mante, auf die Gefdwindigfeit des Baffers in Fluffen u. b. gl.;



wom Wasser so umgetrieben, daß sie die Geschwindigkeit bes Wassers selbst erlangten; und ein Paar feine Schraubengange in der Mitte der Welle schoben ein Stirnrad um, an welchem man die Zahl der Umdrehungen der Flügelchen mittelst eines an dem Gestelle befestigten Zeigers leicht absehen konnte. Die Peripherie durch den Schwerpunkt der Flügelchen mußte namlich eine bestimmte Größe in Fußen haben.

6. 418.

Remton, be la Bire, Parent, Caffini, Daniel Bernoulli, d'Alembert, Guler, &'Gravefande, Raftner, Rrafft, Lambert, Rarften, Rlügel, Langsborf, Bob fut, Buat, be Borbe, Chapman, Bince, Timenes, Boltmann, Bruninge, Gerfiner, Schmidt, Burg, Smeaton, Nordwall zc. fuchten, zum Theil burch Erperi mente, ein allgemeines Wefet für bie Starte bes Baffer Stofes, unter andern zur Unwendung für unterichlächtige Bafferrader. Die Resultate in den Bestimmungen biefer Den Regelu, Manner wichen oft gar febr von einander ab. aus ber Erfahrung hergeleitet, wie besonders bie Gomeben Rinman und Nordwall fie gaben, gollten bie Pratiler immer mehr Beifall, als den blogen Theorien, nicht blos bei unterschlächtigen, fonbern auch bei oberichlachtigen BBef Serrabern.

Ueber ble Ruckwirkung oder Reaktion bes Basfers, worauf fich die im Jahr 1747 von Seaner in Gattin

### 425

ber in jener Robre entstehente luftleere Raum und ber baburch bervorgebrachte einseitige Luftbruck wirksam ift.

## 2. Erfindungen und Entdeckungen in der Optik.

### §. 418.

Sochft merkwurbig und wichtig find alle auf bas Licht Bezug habende Ericheinungen, beren Lehre Optit beißt, von bem Griechischen onrw, ich febe, weil wir ohne Licht nicht feben tonnten. Bie es jugeht, bag mir vermoge bes Lichts alle um uns berum befindliche Gegenftande und uns felbft feben, barüber haben icon bie alten Philosophen, wie Pythagoras, Plato, Ariftoteles, Entlides, Demofrit, Sippard, Exicur, Lucretius, Geneca u. a. mancherlei, jum Theil fcarffinnige, aber zu teinem bestimmten Resultat führenbe, Betradtungen angeftellt. Go fuchten fie Die Ericheinungen in Spiegeln, bie Bergrößerungen und Bertleinerungen auf manchen blanten Flachen und in manchen Glafern, die Farben in gemiffen burdfichtigen Materien und bie Farben bes Regenbogens, bas Sebrochen : Ericheinen mancher in Baffer befindlicher Korper a. b. gl. ju erflaren. Bom Bergrößern burch Soblfpiegel reben Seneca und Plinius, auf ihre gundende Rraft batte Entlibes icon aufmertsam gemacht; und Brennglafer waren zu Gofrates Beiten gar nicht felten mehr. Liebern bes Orpheus, Die hundert Jahre alter als Uriftophanes find, ift von rund gebildeten (converen) Ernftallen bie Rebe, welche eine Entzundung bewirft hatten. Gine linfenformige Geftalt, wie unsere jetigen Brennglafer, hatten jene Erp-Calle nicht, fondern eine tugelformige.

Daß Archimedes ichon fehr große, wirksame Brennsspiegel verfertigt hat, und zwar folche, womit er in einer besträchtlichen Entfernung und fehr ichnell Sachen in Brand sehen konnte, ift aus mehreren alten Schriftstellern bekannt. Er soll mit feinen Brennspiegeln sogar Feuer unter die Flotte bes rösmischen Generals Marcellus, als dieser Sprakus belagerte, gebracht und sie baburch ganzlich vernichtet haben, obgleich die Schiffe einen Bogenschuß oder 200 Schritte von ber Stadtmauer

entfernt waren. Die Soblung ber bamaligen und ber meiften ipateren Brennfpiegel mar fpharifch (tugelformig). gab es icon im breigehnten Sahrhundert auch parabolifche Brennfpiegel, ober folde mit parabolifder boblung. waren noch wirksamer, weil die in fie einfallenden Gonnen: strahlen mehr in einen Punkt vereinigt worben, als in jenen, wo der Brennpunft noch ein ziemlich großer Brennraum Bollte man recht große Brennspiegel machen, bie in eine bedeutende Entfernung bin brannten, fo feste man eine Menge fleiner ebener Spiegel fo an einander, bag fie eine große fpbas rifche Boblung bilbeten. Ginen folden Spiegel machte unter andern im Jahre 1747 ber berühmte Graf Buffon aus 168 foliirten ebenen Spiegeln; er gundete damit auf eine Entfernung von 200 Fuß Dolg an. Borguglich berühmt murben bie um bas Jahr 1687 von bem befannten fachfifchen Cbelmanne v. Efdirnhaufen aus einem Stude Rupfer verfertigten Brennfpiegel, womit auf eine Beite von 12 Fuß in einem Hugenblicke feuchtes Dolg mit ber allerftartften Rlamme ange gundet, Baffer gum Gieben gebracht, ein bictes Stuct Blei ge ichmolgen, Gifenblech burchlochert, ein Stein u. b. gl. verglafet werden tonnte. Affurate parabolifche Doblfpiegel find in neuerer Beit vorzüglich von den Englandern Chort und Dubge, und von den Deutschen Berichel, Schrober und Schraber ver fertigt morben.



Maurolycus, welcher im Jahr 1613 wefentliche Berbefferungen mit ben Augenglafern vorgenommen batte, zeigte zuerft beutlich, bag bie Lichtstrahlen burch bie Brechung in einem converen Glafe enger zusammentommen (convergi= ren), in einem concaven aber weiter auseinander fahren (bivergiren), fobald fie bas Glas verlaffen haben, und baf bie converen Glafer für weitsichtige, die concaven für furge fictige Augen brauchbar find. Auch gab er zuerft richtig ben Grund bes Entzündens von Körpern binter einem converen Glafe (einem Brennglafe) an. Geit bem Sabre 1666 bis jest verbefferten inebefondere Soot, Dunghene, Bertel, Leutmann, 3mtins, Burrow, Campani, Died, Runge, Toffoli, John und Peter Dollond, Bolla: fon u. a. die Linsenglafer, jum Theil durch neue erfundene Soleifmafdinen. Der Englander Bollafton erfand vor 20 Sahren feine periftopifchen Brillen, ober tiejenigen, womit man nicht blos gerabeaus, fondern auch rund um fich berum , gleich gut feben tann. In neuefter Beit baben Eng= lander auch gang fleine Tropfen cruftallbelles Baffer, fowie bie Erpftall-Linfen aus den Augen von Fifchen zu einfachen Mitroftopen angewendet; erfteres geschab querft von Gren, letteres von Bremfter.

Sehr große und wirksame Brennglafer verfertigte am Ende bes fiebenzehnten Sahrhunderts v. Tichirnhaufen; er tounte damit ungefähr dasselbe ausrichten, wie mit seinen großen Brennspiegeln (§. 418). Ueberhaupt find mit großen Brennsglafern seit hundert Jahren von hartsvecker, Briffon, Macquer, Lavoisier u.a. manche merkwürdige und interesssante Bersuche angestellt worden.

§. 420.

Bon ber allergrößten Wichtigkeit war die Unwendung ber Linfenglafer, in mehreren Fallen auch ber Spiegel, zu ben Fernröhren, ober zu benjenigen Instrumenten, vermöge welschen wir entfernte Gegenstände beutlich und vergrößert, oft viele bunberts ja mehre taufendmal vergrößert, ober dem Auge gleichs

fam naber gerückt, erblicken. Wie groß ber Ruben ber Fernröhre auf bem Lande und auf ber Gee ift, weiß Jeder. Und
in welchem durftigen Buftande wurde die Sternkunde fich noch
befinden, wenn nicht mit Fernröhren so viele Entdeckungen am himmel gemacht worden waren!

Benigstens icon im breigebnten Jahrhundert wendete man Röbren gum Deutlicherfeben an, aber Robren obne Gla: fer, welche man por bas Muge bielt, um bamit entfernte Bes genftande zu betrachten; benn folche Robren balten ja bas licht von der Geite ab, welches fonft einen gu betrachtenben Gegen: ftand undeutlicher macht. Bahricheinlich gab bas Geben burch die boble Sand, mas ben Menichen angeboren gu fenn icheint, wenn er einen entfernten Gegenstand beutlicher feben will, jum Gebrauch folder Robren Beranlaffung. Der Reapolitaner Johann Baptift Porta, ber fich um die Optit viel Ber bienft erwarb, bat zwar fein wirkliches Fernrohr gu Gtanbe gebracht, aber boch icon ein concaves und ein converes Glas fo gegen einander gehalten, daß fie bem Muge Gegenftande in gewiffer Entfernung beutlicher barftellten. Und wenn auch mande Schriftsteller bald bem Bans Lapron ober Lippersbeim, bald bem Jacob Metius, beibe Sollander, als Erfinder bes Fernrohre angeben, jo gebührt boch bie Ehre ber Fernrohr: Ers findung bochft mabricheinlich dem Bacharias Janfen, Brit lenmacher ju Midbelburg, welcher bas erfte Fernrobr im Jahr 1590 verfertigte. Der Pring Morit von Raffan gebrauchte es im Rriege, und ber Gobn bes Janfen fab bamit zuerft am himmel die Trabanten bes Jupiter. Bu Unfange bes fiebengehnten Sahrhunderts eriftirten ichon mehrere Ferns röhre.

S. 421.

Galilei erhielt im Jahr 1609 durch einen Deutschen die erste Nachricht von Jansens Erfindung; und sogleich versuchte er es auch selbst, durch Zusammensetzung zweier Gläser, eines erhabenen und eines hohlen, die eine bleierne Röhre umschließen mußte, ein Fernrohr zu Stande zu bringen. Dieß gelang ihm; und noch immer wird ein solches Fernrohr Galileisches Fernrobr, zuweilen aber auch Pollandisches Fernrobr



Ronde, an den Jupiters-Trabanten, an der Benus, an dem Saturns-Ringe, an den Sonnenslecken, an den sonst unsichtbaren Firsternen 2c., manche wichtige Entdeckung. Zulest wurde er ganz blind darüber. Biel wird jenes Fernrohr auch jest noch als Taschen perspectiv gebraucht.

Der bochberühmte beutiche Aftronom Repler war nicht blos ber erfte, welcher beutlich die Wirtung der Fernröhre erflarte, fondern er erfand auch felbit ein neues Gernrohr, namlich bas aftronomische, mit zwei converen Glafern. Durch baffelbe murben bie Begenftande beutlicher und großer, aber verfebrt gesehen. Rach Repler nabm Chriftoph Scheiner noch vor bem Jahr 1630 manche Berbefferungen mit den Fernröhren vor; und nur ein Paar Jahre vergingen, als Unton Paria be Rheita das Erdrohr ober bas Fernrohr mit vier Glafern (bem Objectiv = und Ofularglase und bazwischen mit zwei Collectivglafern) erfand, welches bie Begenftande nicht mehr vertehrt zeigt und baber zur Betrachtung der auf der Erbe befindlichen Gegenstande besonders geeignet ift. In der Mitte bes fiebenzehnten Sahrhunberte tamen, vornehmlich burch ben Englander Reille und ben Frangofen Borel febr lange Bernrobre jum Borichein. Beil aber folche lange Fernröhre beim Beobachten febr unbegem maren, fo befestigte hunghens bas in eine kurze Röhre eingefaßte Objectivglas an eine lange Stange, be la hire in ein besonderes Brett. Golche Luft= fernrobre find indeffen nicht gebrauchlich geworben.

§. 422.

Als Rewton bie Entbectung gemacht hatte, daß vornehmslich die Zerspaltung bes Lichts in seine farbigen Strahlen eine Undeutlichkeit der Bilder in den Fernröhren bewirkte, namentlich die bunten Saume an den Bildern, so suchte Euler im Jahr 1747 diesen Fehler durch Zusammensehung verschiedensartiger durchsichtiger Materien, und zwar durch Wasser und Blas abzuhelsen, ein Berfahren, das schon im Jahr 1697 der Schottländer David Gregory in Borschlag gebracht hatte. Der Schwede Klingen stierna nahm zu demselben Mittel seine Zuslucht. Aber es ging nicht ordentlich damit. Der Engländer

John Dollond war, nach mannigfaltigen Berfuchen, querft fo glücklich eine Brechung der Lichtstrahlen ohne Fat: ben in Linfenglafern, überhaupt in allen folchen Glafern zu erhalten, beren Rlachen nicht mit einander parallel find. Seine erften Berfuche machte er im Sabr 1757 mit vericbiebenen Glasarten. Er pafte (burch Schleifen) eine convere Linge von bem schwächer brechenden Rronglase genan an bie Doblung einer concaven Linfe von dem ftarter brechenden Flintglafe, fo, bag beibe gleichsam nur eine Linfe bildeten. Go brachte er, frei: lich erft nach manchen überwundenen Schwierigfeiten, Fernrobre von geringer Lange mit fo großen Deffnungen und Bergroße: rungen ju Stande, baf fie Alles leifteten, mas man bamals von ihnen nur erwarten fonnte. Deutlich und ohne fremte Karbe prafentirten fie alle Gegenftanbe, welche burch fie bas Aluge betrachtete. 3m Jahr 1758 verbefferte Dollond fein Kernrohrt noch baburch, bag er zwei Objeftivalafer von Rrow glas und eines von Flintglas mit einander verband. Sohn, Peter Dolland, ging in der Berbefferung noch weiter.

Andere geschickte Kunstler, sowohl englische, als beutiche, wie Rams den, Tiedemann, Reichenbach und Fraushofer, fingen nun ebenfalls an, farbenlose oder achromatische Fernröhre nach Dollond'scher Art zu verfertigen, bie zum Theil vortrefflich waren. Größere Fernröhre, als solche von 3½ Fuß Länge machten die beiden Dollonds nicht. In



Bei weitem wichtiger als die eben genannten Arten von Fernröhren, war die Erfindung der Spiegeltelestope restlectirenden Fernröhre oder Reslectoren, welche auch, im Gegensatz zu den blos aus Gläsern bestehenden oder diopstrischen Fernröhren, wie die (§. 422) beschriebenen, kastoptrische Fernröhre genannt werden. Wenn auch der Italiener Zucchi schon im Jahre 1616 auf den Gedanken gestommen ist, bei Fernröhren, statt der Objectivgläser, metallene Pohlspiegel zu nehmen, so ist dieser Gedanke doch nicht zur Aussührung gebracht worden. Ginem ähnlichen Vorschlage des Mersenne im Jahr 1639 ging es nicht besser.

Der Schottlander Jacob Gregory wollte im Jahr 1663 burch einen im Mittelpunkte mit freisformiger Deffnung verfebenen parabolischen Soblspiegel die von weit entfernten Begenftanben bertommenben Strahlen zusammenlenten und fie pon einem tleinern elliptischen Spiegel auffangen laffen, der fie bann burch bie Deffnung jenes großen Sohlipiegels in Glafer, und von da nach dem Ange bin, werfen follte. Er tonnte aber fein Borhaben nicht ausführen, weil er teinen parabolischen Doblfpiegel zu erhalten mußte. Indeffen brachte neun Jahre fpater der große Remton das erfte Spiegelteleffop gu Stande. Der jubarifche Soblsviegel Dieses Remtonichen Seteffops, welcher die Stelle des Objectivglafes vertrat, fing bie Strablen des zu betrachtenden Wegenstandes auf und warf fie auf einen in feinem Brennpuntte befindlichen, unter einem Binfel von 45 Graden gegen die Ure des Rohrs geneigten Letterer schickte das aufgefangene Bild bem ebenen Spiegel. in einer Geitenöffnung des Rohrs befindlichem Dtularglafes ju. Man mußte daber in dieses Teleftop zur Geite hineinsehen, und bie Gegenstände erschienen barin verfehrt.

S. 424.

Der Frangose Caffegrain erfand beinabe um bieselbe Beit ein Teleftop, bas mit bem Gregornichen viele Aehnlichkeit

hatte. Er stellte nämlich in die Are eines größern Doblspiegels, der in seiner Mitte eine freisrunde Definung hatte, einen kleinen converen Spiegel, welcher das Bild des größern Spiegels auffing und es durch jene Definung dem Okularglase zuschickte. Diese Telestope kamen aber nur wenig in Gebrauch. Doot suchte dagegen wieder Gregorys Einrichtung hervor und brachte nach derselben um's Jahr 1674 ein sehr gutes Telestop zu Stande. Diese Art von Telestope ist besonders im Jahr 1726 von Hablen, der sie noch verbesserte, sehr empfohlen und im achtzehnten Jahrhundert, zu Beobachtungen auf der Erde, viel gebraucht worden.

Da wesbre verbefferte das Newtoniche Teleftop jo, bag es unter ben brei vorhandenen Urten von Reflectoren, bei einerlei Lange, am meiften vergrößerte. Short, Smith, Dudge, Dollond, Rameben, Stairne, Abams, Dericel, Schröder, Schrader u. Al. vervolltommneten Die Gpie gelteleftope noch mehr, besonders in Dinficht der Composition, der Geftalt und Politur ber Spiegel. Um berühmteften burd Spiegelteleftope murde Bilbelm Derichel, ein geborner Dan noveraner, ber nach England gezogen mar. Derfchel mar eigentlich ein Mufitus von Profeffion, aber ein großes mede nisches Benie. Er brachte es burch fein Talent , burch eigenen Unterricht und durch Uebung babin, daß er einer ber großten Mechanifer und Aftronomen in Europa murbe. Anfangs ver-



6. 495.

Ungefähr gleiches Alter mit ben Fernröhren bat bie Erfining des jufammengefesten Mitroftops; und mabriceinb ift auch Badarias Janfen, (G. 420) unter bem Beiftanbe ines Gobnes, ber Erfinder beffelben, obgleich auch Drebbel 10 Rontana auf biefe Ehre Unipruch machen wollen. Bei iefem, oft ungebeuer ftart vergrößernben Inftrumente, bas suptfachlich fur ben Raturforicher fo wichtig ift, befinden fich webrere Glaslinfen in eine Robre eingeschloffen, und mabrend A Gernrobren recht große Objectivglafer ju einer bedeutenben Birtung erfordert merden, fo geboren ju febr ftarten Bergroßes mgen ber Mitroftope recht fleine Objectivlinfen. Bu Uninge bes fiebengehnten Jahrhunderts verfertigte auch Torris elle balb febr gute Ditroftope. Beil die zu recht ftarten lergrößerungen erforberlichen gang fleinen Glaslinfen febr bwer zu ichleisen find, fo tam Torricelli auf ben glüctden Bebanten, fleine glaferne Rugelchen, welche ftart verrogerten, an ber Lampe ju ich melgen. Das ging vortrefflich, nb nicht lange barauf murben folche Rugelchen auch von andes m Runftlern, 3. B. von Dartfoeder und von Soot in enerer Zeit noch beffer von Butterfielb, Abams und Dis plion verfertigt. Leicht fonnten folche Rugelchen mehrere undertmal vergrößern. Schon hartfoeder und Lteumen-Det machten mit ftart vergrößernden Mitroffopen febt inzeffante naturhiftorifche Entbeckungen; mit ihnen nahm man B. in ber Natur fo fleine Thierden, Pflangden zc. mabr, le man vorher nie gesehen hatte, und die inan and auf teine nbere Beife feben tonnte.

Die erste sehr mesentliche Berbesserung ber zusammengesetten Ritroftope machte ber Englander Bilfon zu Anfange bes Poppe, Erfindungen. achtzehnten Jahrhunderts. Schon im Jahre 1702 richtete er die Mikrostope mit zwei in einander verschiebbaren Röhren ein, benen er zwei Gläser, ein Objectivglas und ein Ocularglas gab. In der Folge ist dazwischen auch noch ein brittes, das Collectivglas angebracht worden. Auch erfand man Borrichtungen zum bequemen Aus- und Nieder-Bewegen der Röhren, Schieder, worin zu betrachtende ganz kleine Gegenstände zwischen dunnen durchsichtigen Plättchen eingeschlossen sind, u. dergl. Bor der Mitre des achtzehnten Jahrhunderts verband man mit dem Mikrostope zuerst einen gut polirten metallenen Hohlspiegel, welcher die Sonnenstrahlen auffangen und nach den Objecten hinwerfen mußte. Fig. 1. Taf, XXX. stellt die innere Einrichtung eines zusammengesetzen Mikrostops vor.

6. 426.

Das Connenmifroftop, bei welchem burch einen Dobls fpiegel ober burch ein großes converes Glas Connenftrablen aufgefangen und auf die Objette bingeworfen werben, ftellt in einem verdunkelten Bimmer febr fleine Wegenftande auf einer weißen Glache febr groß, oft ungeheuer groß bar. Dach ber ges möbnlichen Meinung foll Balthaforis gu Erlangen im Sabre 1710 ber Erfinder beffelben gewesen fenn. Alber icon im Sabre 1670 rebet Camuel Repher (in feiner Mathesis mosaica) von biefem Inftrumente. Liebertubn gab ibm im Sabre 1738 eine gang neue viel beffere Ginrichtung; s'Grave fande aber brachte in der Mitte des achtzehnten Sahrhunderte an ihm ein gezahntes Raberwerf an, wodurch man ben Dobls fpiegel fo breben tonnte , daß er immer Gonnenftrablen auf fangen und borigontal in's Bimmer werfen mußte. burg vereinfachte und verbefferte die Connenmifroftope im Jahr 1757 noch mehr; eben fo Mepinus im Jahr 1785; fo mie biefe Inftrumente fowohl, als die gewöhnlichen jufammengefesten Mifroftope überhaupt, von Brander, Tiedemann, Dedele, Fraunhofer u. M. gu einem febr boben Grade von Bollfome menheit gebracht worden find. Dagu gebort auch ber Dechaniemus, womit man die Objectivlinge leicht auf = und nieder fchieben fann.

Lieg man nicht Connenftrablen , fondern Lichtstrablen von



einer Lampe auf die Objette hinwerfen und die Bilber davon in einem verdunkelten Zimmer an einer weißen Flache erscheinen, so hatte man das Lampenmifroftop, welches man vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts schon fannte. Gebr versbessete der Englander Abams bieje Lampenmifrostope im Labr 1786.

§. 427.

Das Lampenmifroftop bat viele Aehnlichkeit mit ber 3auberlaterne ober magifchen Laterne (Laterna magica), welche ber Dater Rirch er in ber Mitte bes fiebengebnten Sabrs Objefte, bie auf Glasftreifen gemalt find, bunberte erfand. werben in einem laternenartigen Raften von einer Lichtflamme erleuchtet, bie in bem Brennpunfte eines fleinen Soblipiegels fic befindet. Strablen von dem Objefte paffiren bann ein Paar in einer verschiebbaren Robre enthaltene convere Glajer, welche Bilber von ben Objetten mit allen Farben berfelben an bie weiße Band bes verbunfelten Bimmere werfen. Lagt man bie Bilber auf eine ausgespannte feine burchsichtige Leinmand ober auf weißes gedltes Papier fallen, por beffen einer Geite die Laterne, und vor ber andern Bufchauer fich befinden, fo tann man baburch fogenannte Geifterericheinungen (Fantasmagorien) barftellen. 3m Jahre 1775 hat Branber, im Rabre 1779 Safeler manche Berbefferungen mit ber Rauberlaterne vorgenommen, beren Inneres Fig. 2. Saf. XXX. vor-Rellt.

Ein vorzüglich interessantes und nühliches optisches Inftrument ist die in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts von Johann Baptist Porta erfundene duntele Kammer (Camera obsoura) Fig. 3., wo in der Röhre der einen Seitenwand eines dunteln Kastens ein converes Glas sich befindet, bas die von außerhalb liegenden Gegenständen (Straßen, Daufern, Menschen, Thiere 2c.) einfallenden Strahlen als belebtes verkleinertes Bild einen in dem Kasten unter einem Winkel von 45 Graden gegen den Boden des Kastens geneigten ebenen Spiegel, zuwirft, von wo es dann wieder auf den mit weißem Papier belegten Boden kommt. Dier kann es dann leicht abgezeichnet werden. Später hat man den ebenen Spiegel auch oft so gestellt, daß er das Bilb aufwarts auf ein matt gesichliffenes Glas werfen mußte. Bor etlichen 20 Jahren erfand ber Engländer Wollafton seine helle Kammer (Camera lucida), nämlich einen fleinen höchst einfachen, zum Abzeichnen der Bilber gut beleuchteter Gegenstände trefflich dienenden Apparat, Fig. 4., aus einem eigens geschliffenen, wegen des Richtens auf einem ganz einfachen Gestelle bewegbaren, kleinen gläsernen Prisma bestehend, worin Strahlen, welche von den Gegenständen hineinfalten, nicht durch Brechung, sondern durch Zurückwerfung ins Auge kommen.

§. 428.

Faft fo lange ale ebene Spiegel eriftiren (Abtheil, II. Ab. theil. III. 1.) wußte man es, bag ein Daar fotche Spiegel einen amifchen ihnen befindlichen Wegenstand vervielfaltigen, und gwar um fo mehr, je fleiner ber Bintel ift, ben die Spiegel mit einander machen, und bag man ferner eine ungablige Reibe von Bilbern eines Gegenstandes zwijden ben Spiegeln febt, menn biefe parallel mit einander find. Gin Spiegel wirft bas Bilb wieber bem andern gu. hierauf grundeten fich ja bie icon in fruberen Beiten befannten, ju intereffanten Angenergonungen dienenden Bintelfpiegel, Gpiegelfaften, Gpiegelfas binette u. d. gl. Bei den ichon von Roger Baco und Porta ju manchen Beluftigungen benutten Operngudern (Dolemoffopen), und Bauberperfpectiven maren fleine ebene Spiegel in Robren fo gestellt, bag man darin feben fonnte, was gur Geite, binter bem Ructen, jenfeits einer Dauer ic. porging, oder bag man glaubte, bamit burch eine Sand, burd ein Brett zc. feben gu fonnen.

Auf eine ähnliche Stellung ber Spiegel, wie bei bem Binstelspiegel, gründete man vor 20 Jahren die Erfindung des so bekannt gewordenen Kaleidostops (Schönheitsguders, Prachtseherohrs), welches der Engländer Brewster erfand. Berschönert wurde dieß artige Instrument nachher von Brigts länder, Schönstadt, Rospini u. A.

§. 429.

Ariftoteles hatte zwar ichon an eine Bewegung bes Lichts gebacht, aber bis zu Galilei's Beit glaubte man immer, bie



Die sogenannten katoptrischen Anamorphosen, aus Eplinders ober RegelsSpiegeln bestehend, welche verzerrte Bilder orbentlich zeigen, waren schon zu Schwenters und Schotts Zeiten, in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts, ersunden worden. Zu Bolffs und Leutmanns Zeiten, im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts hatte man auch schon optische und dioptrische Anamorphosen, erstere blos aus verzerrten Zeichnungen bestehend, welche nach gewissen Richtungen ordentzlich erscheinen; letztere aus verzerrten Bildern, die in eigens geschliffenen pyramidalischen Gläsern sich ordentlich präsentiren. Simon Stevin gedenkt der verzerrten Bilder für optische Anamorphosen zuerst; später auch Schott, Kircher u. A. Wenn auch diese Anamorphosen nur Spielereien waren, so sind sie doch auch zur Erstärung mancher ernsten, vom Licht abhänz genden Erscheinung sehr nüslich gewesen.

§. 430.

Die Brechung ober Refrattion ber Lichtstrahlen, vornehmlich die sogenannte aftronomische Strahlenbrechung, fannte
150 Jahre nach Christi Geburt Ptolemaus schon. Auch gab
berfelbe große Mann schon eine sehr vernünftige Erklärung von
ber scheinbaren Bergrößerung ber Sonne und bes Mondes nahe

am Porizonte. Mit denselben Gegenständen beschäftigte sich im zwölften Jahrhundert der Araber Albazen noch merr. Dieser machte auch verschiedene lehrreiche Bersuche über die Strahlenbrechung in Luft und Glas, Luft und Wasser, Wasser und Glas u. s. w. Dasselbe thaten später mit noch mehr Umsicht Bitellio, Bernbard Walther, Tycho de Brahe, Kepter, Scheiner, Kircher, Gnellius, Descartes, hoot, de la hire, hamtsbee, Euler, Bougner, Lambert u. k.

Repler erfand zu Unfange bes fiebenzehnten Jahrbunderts ein eigenes Brechungemerkzeug (anatlaftifches Inftrument), zur Erforichung ber Broge ber Strablenbrechung in verichiedenen burchfichtigen Materien. Der mahre Entrecter bes Gefenes der Strablenbrechung murbe Billebrodus Gnellius m Lenden im erften Biertel bes fiebenzehnten Jahrhunderts. Des cartes, Sunghens, Soot, be la Bire, Samtobee, Guler, Barrow u. Al. bestätigten bieg Gefet und erlauterten es noch mehr. Run konnte man viele Raturericheinungen erflaren, welche in ber Strahlenbrechung ihren Grund batten. Erft im Jahre 1664 icheint man in Erfahrung gebracht gu baben, bag bie Größe ber Brechung fich nicht nach ber Dichtigfeit, fon: bern nach ber eigenthumlichen anziehenben Kraft ber brechenten Materien richtet. Barrow zeigte zuerft, bag Strablen, melde aus Luft in Glas, Baffer u. f. w. hineinfahren nach bem Der: penditel (bem Ginfallstothe) ju, und wenn fle wieder beraus in

### §. 431.

Bis zur Mitte des fiebengebnten Jahrhunderts fuchte man bie Starte ber Bergrößerung eines Fernrohrs, Difroflops ze. burch Erfabrung auszumachen. Run aber fing man an, ju biefem 3mede ber Mitrometer fich ju bebienen, momit man eine wirkliche Deffung vornehmen fonnte. Das erfte Mitrometer foll in England von Gabcoigne erfunden worden fenn. Die haupttheile beffelben maren zwei Metallplatten mit febr fcarfen Eden, welche bas Bilb im Brennpuntte bes Fernrobre in viele taufend gleiche Theile theilen fonnten. Dung bens Mifrometer mar von ahnlicher Art, mabrend Doot bazu zwei feine, parallel gespannte haare, Malvafia ein feines Gitter von Gilberbrath, Augout und Dicard feine. gitterartig jufammengefügte Geibenfaben, Caffini vier Rreus faben. Martin, Smith zc. feine Glastafelden mit feinen eingeriffenen Darallellinien nabmen. Borguglich berühmt murben im achtzehnten Sahrbundert die Mifrometer bes Tobias Maper vom Sabre 1748 mit Parallellinien, bes Fontana vom Jahre 1778 mit Spinnenfaben, des Pictel vom Jahre 1772 aus einem von Faden gebildeten Rautennete, bes Branber vom Jahre 1769 mit außerordentlich feinen Strichen auf Glas. Ein Strich auf Branders Glasmitrometer war taum 1/200 einer Linie ober 1/10000 eines Bolles breit.

Rirche Mitrometer vom Jahre 1696 war ein Schraubens mitrometer, welches Devel, Auzout, Romer, Caffini, Brablep zc. in ber Folge verbesserten. Das Objettiv=Mistrometer bes Bouguer vom Jahre 1748, welches Dollond und Short verbesserten, wurde Heliometer genannt. Bis zur neuesten Zeit wurden noch manche andere Arten von Mistrometern erfunden.

# §. 432.

Die alten Weltweisen und Naturkundigen, wie Plutarch, Epicur, Lucretius, Seneka und Aristoteles, stellten über die Entstehungsart der Farben und über ihre Wirkung auf das Auge der Menschen schon manche Betrachtungen au. Ihre Erklärung darüber war aber ungenügend, zum Theil sogar lächerlich. Auch die Farben: Theorie des Descartes war

noch irrig; und obgleich Bople im Jahre 1680 lehrreiche Famben Bersuche anstellte, be la hire und hoot zur Entdeckung einer richtigen Farben Theorie alle Muhe sich gaben, so war bie Entdeckung berselben boch erst dem großen Rewton vorbebalten. Dieser unsterbliche Britte gründete seine Theorie auf die von ihm 1666 entdeckte verschiedene Brechbarkeit der Lichtsftrablen.

Dewton verfinfterte am Tage burch Laben ein Bimmer, bobrte in ben einen Laben ein fleines Loch und ließ burch baf felbe ein Bufchel Connenftrablen in bas Bimmer fallen. Gr fing biefen Strablenbufchel mit einem breiectigten glafernen Prisma in ber Lage auf, wie man es Fig. 5. Taf. XXX, fiebt (wo ber Querburchichnitt bes Prisma's bargeftellt ift). Det Strablenbuichel murbe in bem Drisma gebrochen und fam aus bemfelben viel breiter und zwar in fieben farbigte Gtrablen gerfpalten wieder beraus. Fing man biefe mit einer weißen Safel, ober mit einem weißen Papier, ober überhaupt mit einer meißen Rlache auf, fo erhielt man barauf ein Farbenbild aus Roth, Drange, Gelb, Grun, Sellblau, Duntelblau und Biolet, von unten nach oben gerechnet. Remton ließ einen von biefen farbigten Strablen burch ein fleines in bem Dapiere angebrachtes Löchelchen auf ein zweites Prisma fallen; bet Strahl ging bindurch , murde gebrochen, batte aber beim Ders ausfahren feine Farbe gar nicht verandert. Dagegen murben alle fieben gefarbte Strablen burch ein Brennglas mieber I einem weißen Strablenbufchel vereinigt. Mus biefen Beriuden ichlog Demton, daß bas weiße Licht fein ein faches, fondern ein aus fieben farbigten Strablen gufammen gefestes Lid't fen , bag jede ber ficben Farben eine befondere einfache ober Grundfarbe ausmache, bag alle fieben Farben in ber Bermifchung immer Beiß gaben und nur einzeln, von einanber getrennt ober gespalten, farbigt ericheinen, bag bas Beripals ten im Driema (fo wie in allen folden burchfichtigen Rorpern, beren brechende Flachen einander nicht parallel find, folglich auch in Linfenglafern, in fugelartigen Regentropfen 2c.) befimegen geschähe, weil bie verichiebenen farbigten Strablen eine ver-Schiebene Brechbarteit befiten, weil der rothe Strabl am wenig-



6. 433.

Durch Remtons Entbectungen mar man unter anbern and im Stanbe, nicht blos bie farbigten Saume um ben Bilbern in ben Kernrobren und bas Farbenspiel anderer geschliffes nen Glafer, fonbern auch bie Farben bes Regenbogens gu etlaren. Richt nur bie Meinungen bes Ariftoteles und Seneta barüber waren irrig, fondern auch mancher Reueren bis ju Remtons Beit. Doch maren die Erklarungen bes Fleiider in Breslau im Sabr 1511, und diejenigen bes Unton De Dominis zu Spalatro in fofern icon richtig, baß fie ben Regenbogen aus Brechung und Buructwerfung ber Sonnenfrablen zugleich erflarten. Descartes machte biefe Erflarung noch vollftandiger. Gine erichopfenbe Ertlarung aber verbanten wir erft bem Demton; und mehr befestigt murde biefelbe noch burd Dalley, Bermann, Johann und Jacob Bernoulli, Bongner, Boscowich, Rlugel, Qube, Edwards u. A. Rondregenbogen, welche burch bas Licht bes Mondes in Regentropfen entstehen, führte ichon Ariftoteles an. Derfelbe rebet auch ichon von Dofen um Gonne, Moud, Sternen und Sintflammen , und bemertt babei, daß fie eben fo, wie bie Rebenfonnen und Rebenmonde, burch bie Burndmerfung ber

Lichtstrahlen in unserer mit Dünsten erfüllten Atmosphäre entsstehen. Descartes, Dunghens, Newton, Beibler, Midbleton, Musschenbroet, Guerite, Bouguer, Mepinus, Mallot, Hube u. A. haben sich mit Untersuchung derselben Phanomene beschäftigt, und gefunden, daß nicht Zurückwerfung der Lichtstrahlen allein, sondern auch Brechung des Lichts dabei in Betracht komme. Bon Luftbildern oder Bildern irdischer Gegenstände in der Luft, die einen ahnlichen Ursprung haben und die wir jest im Kleinen durch Hohlspiegel nachahmen können, reden Porta und Kircher schon.

Die Ursache von der blauen Farbe des Dim mels suchten schon die Alten zu ergründen. Sie brachten aber darübet manche falsche, zum Theil seltsame, Gedanken zum Borschein. Das thaten selbst mehrere neuere Naturforscher noch, wie Fromond, Wolff, Musschenbroet, Guerite, Bougnet, Büffon u. Al. mehr. Selbst Nollet und Sauffüre brachten diese Sache noch nicht ganz ins Reine. Jest wissen wir wenigstens so viel, daß unter den von der Erde zurückgeworfenen Sonnenstrahlen blos die blauen auf ihrem Rückwege durch die Atmosphäre wieder zur Erde zurücksommen, während die übrisgen ungehindert hindurchgehen.

§. 434.

Der Italiener Grimaldi entbeckte im Jahre 1655 zuerk, daß ein Lichtstrahl, der bis auf eine gewisse, aber geringe Entefernung vor einem Körper, besonders vor Ecken und Kanten desselben vorbeifährt, von seiner Richtung mehr oder weniger abgebogen wird, folglich eine Art von unvollkommener Zurückwerfung oder Brechung erleidet. Man nannte diese Erscheinung Diffraction; Newton aber gab ihr den Namen Beugung oder Instection. Gelbst eine Farbenzerstreuung entdeckten Grimaldi und Newton dabei.

Längst wußte man, daß nicht blos im Istanbischen Doppelspath, sondern auch im Birkon, im Berill, im Topas und in anderen Kalkspathen, ein hindurchgehender Lichtstrahl in zwei Theile zerspalten wird, wovon der eine die gewöhnlichen Brechungsgeseste befolgt, der andere aber auf eine ungewöhnliche Art unter einem genau bestimmten Winkel gebrochen wird. Es entstehen da folglich aus einem einfahrenden Lichtstrahle zwei ausfahrende. Der Franzose Biot war vor 20 Jahren der erste, welcher diese Erscheinung als den Ersolg anziehender und absstößender Kräfte ansah und sie Polarität des Lichts nannte, weil manche Theilchen desselben von dem genannten durchsichtisgen Mineral (wie bei den magnetischen Polen) angezogen, ansdere abgestoßen würden. Bon Urago, Mayer, Malus, Fresnel, Brewster, Seebeck u. U. hat man über diese Erssscheinung noch mehr Aufstärung erhalten.

6. 435.

Bon bem Baue bes Muges und vom Geben batten bie Alten febr durftige und unrichtige Begriffe. Much mas barüber Maurolycus im Jahre 1575 beibrachte, fonnte noch feineswegs für eine ordentliche Erflarung gelten. Bichtiger mar um's 3abr 1583 bie Entbecfung Des Dorta, bag unfer Muge mit ber bunfeln Rammer (6. 427.) Alebnlichfeit babe; er felbit aber manbte biefe Entbectung noch nicht richtig auf die Erflas rung des Gebens an. Erft Repler zeigte im Jabre 1604 recht genau die Urt und Beife, wie es mit bem Geben jugeht, nas mentlich, daß die Erpftalllinfe bes Muges bie von Gegenftanden berfommenden Strablen bricht, und fie im Huge ju einem Bilbe vereinigt, bas auf die Rephant fallt, bie eine Fortfegung bes nach bem Gebirn bingebenben Gebenervens ift, woburch unfere Geele bas Dafenn bes Bilbes empfindet. Repler batte auch bie Urfache entbectt, warum einige Menichen furgfichtig, an= bere weitfichtig find. Er zeigte, baß bei bem furgfichtigen Muge bie Strabten gu frub, (vor ber Dethaut) bei bem weitfichtigen ju fpat (binter ber Rethaut) ju einem Bilbe fich vereinigen, bag aber bas furglichtige Huge burd Dobiglafer, bas weitfichtige burch erhabene Glafer bas Bild auf bie Rethaut bringen fonne.

Porta machte über die Beschaffenbeit des Auges und des Sebens manche gute Bemerfung. Borguglich lehrreich aber war das, was uns darüber im Jahre 1789 Georg Adams lebrte, besonders auch über die Mittel, gesunde Augen zu conserviren. Busch, Lichtenberg und Sommering gaben dazu einige Jahre nachber mehrere nühliche Beiträge. Descartes machte

hauptsächlich aufmerksam barauf, daß zum richtigen Seben noch mehr gehört, als ein gesundes Auge, nämlich die Beutsteilung der Größe und Entfernung der Gegenstände nach dem Bilde. Er führte hierbei mehrere belehrende Beispiele von Blindgebornen an, denen der Staar gestochen wurde, und die nun erst Sehen lernen mußten. Warum wir die Gegenstände in der natürlichen Größe sehen, obgleich das Bild von ihnen auf der Nethaut so klein ist? warum wir die Gegenstände nicht verkehrt sehen, obgleich das Bild von ihnen verkehrt auf der Nethaut liegt? warum wir mit zwei Augen die Gegenstände nicht doppelt sehen? das waren Fragen, die Kepler, Deszartes, Rewton, Adams, Lichtenberg u. A. zu beantworten wußten.

6. 436.

Unter optifcher Taufdung tann man jebe faliche Be urtheilung der Große, Geftalt, Entfernung, Lage und Bemes gung von Gegenftanden verfteben. Geit Replere Zeit bat man Darüber richtigere Unfichten befommen. Der Ginbrud, ben Das Licht ober überhaupt bas Bild, auf ber Renbaut bes Muges macht, ift immer von einiger Dauer, und zwar von einer beito größern, je ftarfer jener Ginbruct, ober auch je ichmacher bas Muge ift. Giebt man g. B. in die Gonne oder in eine Lichts flamme, und verschließt man gleich barauf bas Huge, fo bat man barin boch noch eine Zeitlang bas Bilb ber Conne ober ber Lichtflamme, von jener langer, ale von biefer. Gowingt man eine glubenbe Roble oder einen andern bellen Rorper im Rreije berum, fo ericheint ber Rorper als ein ganger leuchtenber ober heller Rreis, obgleich er bei feiner Bewegung alle Augen= blicte feinen Ort verandert, und zwar weil feine Bemegung fo fchnell ift, bag immer noch die Ginbructe von ben vorbergebens ben Stellen im Huge find, folglich bie Gumme ber Ginbrude ben Rreis bilbet. Rach ben vor ber Mitte bes achtzebnten Sahrhunderte von Gegner in Gottingen angestellten Ber fuchen bauert jeder Lichteinbruck bei gefunden Mugen eine balbe Gefunde Beit. Spatere Naturforfcher haben die Beit bes Gins brucks jum Theil etwas langer, jum Theil etwas furger ges funden.



Auf diesem Lichteindruck im Auge beruht die vor wenigen pren gemachte Ersindung des sehr artigen Bunderbrebers r Thaumatrops, wo freisrunde pappene Scheiben mit uren so besetht find, daß einzelne Theile an letteren bewegs zu sepn scheinen, wenn man sie gegen den Spiegel balt und Bild im Spiegel durch Löcher einer andern, mit jener zusich um ihre Mitte sich drehenden Scheibe betrachtet, die hinter er umlaufenden Scheibe sich befindet.

### §. 437.

Ungefahr im Jahre 1630 machte man bie Entbeckung, baß Rorper gibt, welche bas Licht, bem man fie eine Beit lang igefest batte, gleichsam einschlucken, und die dann mit biefem ite noch eine Beit lang im Dunkeln fortleuchten. per nannte man Lichtsauger, Lichttrager, Lichtmage te oder Phosphoren. Ein Schufter Cafcariolo ju Bos ina fand namlich in bem genannten Jahre einen Stein, der mit eigenem Glange im Dunteln leuchtete, befonbers in er vorber ju Dulver gestoßen, mit Baffer, Enweiß ober nol burchtnetet und calcinirt worden mar. Liceti, Rirder, arfigli, Balati, Beccari u. A. ftellten mit biefem Bonifden Steine genauere Untersuchungen an; und ba fans fie, baß er 4 bis 30 Minuten lang fowohl vom Connens te als auch vom Rerzenlichte, aber nicht vom Mondlichte, htend murde. Rurg vor bem Jahre 1675 entbectte Balbuin Großenhain in Gachsen, daß ber Ructstand beim Deftile m einer Rreibe : Auflösung in Scheibewasser bas Licht eingte, und im Dunkeln leuchtete. Das war ber Balbuiniche osphor. Diefelbe Ericheinung bewirfte bie Berbindung ber lterbe mit Salgfaure, von dem Entdecter hombergifder Den Canton'ichen Phosphor, aus osphor genannt. dglubten gepulverten Aufterschaalen und Schwefelblumen beend, entdectte ber Englander Canton. Die Gigenichaft bes ichtens im Dunkeln entbectten bu Fan und Beccaria auch Diamant, am Topas und manchen anderen Ebelfteinen, Mußipath zc.

Den Urin:Phosphor, ben man in neueren Zeiten ges inlich aus Knochen bereitet, entbedte Brandt in Damburg

um's Jahr 1669. Diefer Phosphor, melder im Dunfeln be ftandig leuchtet, welcher beftandig raucht ober bampft, beffen Dampfe , Auflösungen in Delen zc. gleichfalls leuchten, und ber fcon bei einer mäßigen Barme, 3. B. durch gelindes Reiben, fich entgundet, ift bis auf ben beutigen Sag zu vielen merfmurbigen Licht = und Entgundungs : Berfuchen angewendet worden. Huch bas Leuchten mancher anderer Rorper, bie von Ratur phosphorifche Theile in fich enthalten, wie g. B. ber Jobanniswurmden und einiger anderer Infetten, einiger Dufchelarten, im Meere berumichwimmender Rereiben, Medufen und Gee federn, fauler Gifche und anderes in Faulnig übergegangenen Fleifdes, des faulen Dolges zc. ift von Raturforichern ber neuern und neueften Beit, wie Bonle, Martin, Canton, bu Far, Spallangani, Corradori, Sume, von Sum boldt u.M. unterjucht worben. 6. 438.

Die erften Berfuche, Die Starte bes Lichts auszumef fen, machte man zu Unfange bes achtzehnten Sabrbunderts; baraus entstand ein eigener Zweig ber Optit, ben man Dbotometrie nannte. Dan erfand gu jener Musmeffung Apparate, die den Ramen Dhotometer befamen. Die erften Bors ichlage bagu, von bem Pater Franciscus Maria in Paris, und von dem Schweden Celfins, waren noch febr unvellfome men. Der Frangofe Bouguer gab im Jahr 1729 eine beffere Borrichtung an, aus zwei, inmendig geschwärzten, mit Glaslinfen von gleichen Brennweiten verfebenen Robren beftebent, die in besonderen Robren verichiebbar maren, an einander ge balten und mit einem Dectel verschloffen murben. Letterer batte ein 3 bis 4 Linien weites Loch, bas mit einem Grud weißem Dapier bebectt mar. Dielt man die eine und bie andere Robie gegen irgend ein leuchtendes Object, Die eine gegen biefes, Die andere gegen jenes, fo fonnte man bas beutliche Bilb bavon auf bem weißen Papiere erhalten; und bann tonnte man es burch Bedecfung eines Theils ber Decteloffnung ber einen Robre babin bringen, daß beide Bilber gleich bell ericheinen. Go mar man im Stande, aus ber Entfernung bes Bilbes von jebem Glaje, aus der Breite beiber Glafer, aus ber Belligfeit m., Die



Die Photometer, welche Rumford, Lampadius und Leslie erfanden, waren einfacher und genauer; und darunter geichnete fich bas Lampadius'sche besonders durch Ginfachheit aus. Es bestand aus einer Röhre, worin dunne Scheibchen aus einem durchscheinenden Körper, z. B. aus horn, gelegt wurden, um dadurch bas Licht in einer bestimmten Entfernung, etwa von 2 bis 4 Fuß, zu beobachten. Man legte so viele Scheibchen ein, bis das zu prüfende Licht ganz unsichtbar wurde; und nach der Renge der dazu erforderlichen Scheibchen beurtheilte man dann die Stärke des Lichts.

### §. 439.

Die Perspectiv, eine eigene Berbindung ber Geometrie mit ber Optit, lebrt fichtbare Gegenstande auf einer Flache fo abbilden, daß die Gemalde biefelbe Birtung im Auge machen, wie bie Begenftanbe felbft. Ihre Entstehung verdankt biefe Biffenichaft der Malerei und der Bautunft, vornehmlich ben Auszierungen von Schaubuhnen. Wir muffen fie daber bei ben Alten fuchen. Go war Agatharchus ein geschictter Peripectivmaler. Go entwarf Ptolemaus eine Planifphare, ober bie Belttugel auf einer ebenen Glache. Die im Mittelalter mieder aufgelebte Malerfunft brachte auch die Perspectiv mehr empor. Die mabre Berfeinerung berfelben aber verbanten mir anerft bem berühmten, 1520 geftorbenen Maler Lionardo ba Binci. Bald nachber brachte Albrecht Durer es noch weiter barin. Diefer große Runftler erfand auch mehrere Inftrumente, bie jur Ausübung ber Perspectiv Dienten. Die nach Durer von Lender, Schubler, Saplor, Meifter, Peacod, Lambert, Banoti, Clarte, Berner, hindenburg, Gruber, Ladomus, Entelwein u. Al. mit der Perfpectio porgenommene Bervollfommnung betraf größtentbeile bie Abfürzung ber Arbeit, die Erfindung noch mancher bagu bienender Inftrumente, beutliche Regeln und allgemeine Bejete für die Entwürfe.

Dag besondere Deutsche in der Perspectiv fich auszeichneten,

bezengen felbst die Franzosen. Die Erfindung des Distanzpuntstes und seines Gebrauchs bei Sintheilung der in dem Augenpuntt laufenden Linien wird dem Balthafar Peruzzi zugesschrieben. Gine eigene Luftperspectiv brachte Lambert im Jahre 1774 zum Borschein.

## 3. Aftronomische Entdeckungen und Erfindungen.

6. 440.

Daß schon bie ersten Menschen ber Erbe ben gestirnten Dimmel beobachteten und die Pracht besselben bewunderten, war ganz natürlich. Besonders aufmerksam barauf waren bie Dirten und andere meistens im Freien lebende Menschen. Diese mußten bald wahrnehmen, nicht blod wie Sonne, Mond und Sterne in Often aufgingen, dann am Dimmel immer bober tamen, endlich ben höchsten Stand baran erreichten, wieder nie berwärts sich bewegten und in Besten unter ben Porizont senten, wie die Sonne bes Sommers einen größern Bogen an Dimmel beschrieb und sich länger baran verweilte, als im Binter, wie bieser Bogen, folglich auch die Tageslänge, allmalich zu- und abnahm, sondern auch, wie manche Sterne ibre Stellung gegen einander und die Figur, welche sie gemeinschaftlich bildeten, nie veränderten, und wie bagegen einige wenige antere ihre Stellung gegen die übrigen nach und nach veränderten

Diese Art von Sternkunde, wie namentlich die altesten Chineser, Chaldaer, Aegyptier, Indianer, Phonicier, Griechen und andere Bolter des grauesten Alterthums sie verstanden, war freilich noch durftig. Doch tann man sie immer als Ansfang der eigentlichen Aftronomie ansehen.

#### §. 441.

Die Chaldaer icheinen die erften Balter ju fenn, melde bie mahre Urfache ber Finfterniffe, die fonft nur Schrecken erregt hatten, ju entbecten fuchten. Die Erflarung ber Sonnenfinfterniffe gelang ihnen zuerft, indem fie leicht fanden, baß biefe von bem por ber Sonne porbeigiebenben Monde berrühre. Den Grund der Mondfinfterniffe von dem in bie Mondicheibe eintretenben Erbichatten fanben fie fpater. Die Derfer bestimmten ichon 516 Sabre por Christi Geburt bie Beit nach Sonnen : Umläufen; auch batten fie ichon eine einfache Art von Ralender. Da bie Alegyptier ihre berühmten Pyramiben mit großer Genauigfeit nach ben vier himmelegegenben ju rich= ten mußten, fo ichließt man baraus, baß fie ichon eine richtige Renntnig von der Mittagelinie hatten. Nach Berobot, Diobor, Strabo und anderen alten Schriftstellern haben bie Regnptier zuerft die Gintheilung bes Jahrs in zwölf Monate von 30 Tagen und bes Monats in Bochen eingeführt, fo wie fie, um bas Jahr mit Tagen voll zu machen, bie übrig bleiben= ben Tage anzuhängen mußten. Nach Macrobius bemiefen fie auch, daß Mertur und Benus in eigenen Rreisen um bie Sonne fich bewegten. Aehnliche aftronomische Kenntuisse hatten bie alten Indianer und Phonicier, befondere lettere, welche bei ihren vielen Geereisen oft jur Beobachtung ber himmels: torper genothigt murben.

Thales und andere alte Griechen holten ihre aftronomissichen Kenntnisse aus Alegypten. Thales zeigte den Griechen, woher die Ungleichheit der Tage und Nächte komme; er erklärte ihnen die Ursache von den Sonnen= und Monds Finsternissen, so wie die Art und Weise, wie man sie vorausbestimmen könne. Una eine ander hatte schon weitere Fortschritte gemacht; unter andern hatte er schon die Idee von der kugelrunden Gestalt der Erde; auch schreibt man ihm die Ersindung der himspoppe, Ersindungen.

meldlugeln (himmeld-Globen), ber geographifder Charten und verfchiedener Arten von Connenubren gu.

Beil man die Firsterne in solchen unveränderlichen Gruppen erblickte, welche eine gewiße Gestalt hatten, so theilte ma schon in alten Zeiten die ganze Summe jeuer Sterne nach solchen Gruppen, namlich in die sogenannten Sternbilber (Sistirne, Constellationen) ein; denn alle Sterne einzeln ir Gebächtniß zu behalten, ware ja unmöglich gewesen. Die Phantasie der Griechen schuf aus den Sternen-Gruppen allerlei Sistalten, z. B. von Menschen, von Thieren, von Ackergerathen von aus der Geschichte entlehnten Gegenständen 2c. Go entwar Dipparch, ungefähr 150 Jahre vor Christi Geburt, ein Firsternen Berzeichniß, aus 1022 Sternen bestehend und in 49 Sternbilder geordnet. Dieses Berzeichniß hat Ptole mänin seinem Almagest ausbewahrt.

§. 442. ·

Die Milchftraße hielt schon Democrit für ungablig viele Sterne, die in unermeflicher Entfernung fich befinden. Dieß if vornehmlich nach Erfindung der Fernröhre (f. 420. f.) bestätig worden, die viele von jenen Sternen einzeln sichtbar machten Ein etwa 60 Grad breiter Augelstreifen am himmel, über welchen Sonne, Mond und Planeten sich hinzubewegen scheinen wird Thierfreis oder Jodiakus genannt. Die Griecher lernten einen solchen Thierfreis von den Naanntiern kannen



Was die damaligen fünf Planeten (§. 440.) betrifft, welche, nebst Sonne und Mond, den Wochentagen ihren Ramen gaben, so kann man sich leicht benken, daß die meistens im Freien lebenden Menschen, welche schon aus langer Weile und aus Neugierde zur Nachtzeit den himmel betrachteten, diese Sterne von den Firsternen leicht unterscheiden lernten, indem dieselben in Beziehung auf die Firsterne, ihre Stelle am himmel auf ähnliche Urt, wie der Mond, veränderten, bald vorwärts, bald rückwärts zu gehen, bald still zu stehen schienen. Davon erhielten sie auch den Namen Planeten, d. h. Fressterne oder Wandelsterne.

Die Kometen wurden von den Alten für besondere Luftserscheinungen gehalten, welche das höchste Wesen von Zeit zu Zeit, als Zeichen seines Zorns über die Menschen und der bald nachfolgenden Strafe (Krieg, Pestilenz und theure Zeit) in die Rabe der Erde schickte. Ihre plöhliche Erscheinung, ihre langen Schweise, ihre eigenthümliche Gestalt überhaupt und ihre unrezelmäßige Bewegung erregte daher oft großes Schrecken unter den Menschen, selbst noch in den letzten christlichen Jahrhunderzten, wo man schon ziemlich allgemein wußte, daß sie Weltsterper sind.

§. 443.

Bei ben meisten Böltern entstand das Jahr aus dem jährslichen (scheinbaren) Umlaufe der Sonne um die Erde; der Mosnat aus der monatlichen Umbrehung des Mondes um die Erde; die verschiedenen Haupt-Lichtgestalten des Mondes aber, Erstes Biertel, Bollmond, Lestes Biertel und Neumond, gaben zur Eintheilung des Monats in vier Wochen Beranlassung. Die Ramen für die sieben Tage der Woche haben die Alten wahrsscheinlich beswegen von Sonne, Mond und den fünf Planeten bergenommen, weil sie diese Himmelskörper als Götter verehrsten und jedem Tage in der Woche einen berselben widmeten.

Am Sonnabenbe, damals Saturnstag genannt, woraus im Deutschen Samstag entstand, wurde die Woche angesangen. Der zweite, der Sonne gewidmete, Tag hieß Sonntag; der britte, dem Monde gewidmete, Montag; der vierte dem Mars gewidmete Marstag, woraus die Deutschen (von dem Worte Dingen oder Thun des Kriegsgottes) Dingstag, hernach Dinstag machten; der in der Mitte der Woche liegende, dem Merkur gewidmete, fünste Mittwochen, ehedem von dem Göhen Wodan der alten Germanier Wodanstag, Woenstag genannt; der sechste dem Donnergotte Jupiter gewidmete hieß Donnerstag; der siebente der Benus, eine ahnliche Götztin, wie die Freia der nördlichen alten Bölker gewidmete, Kreitag.

Die Reigung der Planetenbahnen gegen die Sbene ber Ediptit wurde von den Alten noch nicht ganz richtig angegeben, so wie die genauen Bevbachtungen über die Bewegungen und Erscheinungen der damaligen fünf Planeten nicht weiter hinauf gingen, als etwa dreihundert Jahre vor Christi Geburt.

6. 444.

Den Mond und seine Biertel wandte man wahrscheinlich noch früher zu einem Zeitmaaße an, als die Sonne, beren scheinbaren Umlauf von einer Frühlings : Nachtgleiche bis zur andern, ober von einer Winter : Sonnenwende bis zur nächt folgenden u. s. w. schon in ganz alten Zeiten ein Sonnenjahr



#### §. 445.

Sobald Anarimander die Ibee von der tugelformigen Geftalt ber Erbe aufgefaßt, und Anarimenes, Anarago: ras, Pericles u. Al. diefelbe weiter verfolgt hatten, fo mußte biermit auch zugleich ber Webante verbunden fenn, daß die Erbe, vom himmel getrennt, frei im großen Beltraume ichwebte; und als man auf Reisen die Beranderungen in ber Odbe ber Geftirne bemerft hatte, ba mußte auch ber Bebante nabe lie: gen, jene verschiedene Bobe ber Sterne auf den verschiedenen Stellen ber Erde, mobin man tam, jur Deffung bes Erb-Umfangs zu benuten. Schon Aristoteles rebet biervon; ber erfte aber, welcher eine folche auf Geometrie und Aftronos mie gegrundete Erdmeffung wirflich vornahm, mar Eratoft be nes im Jahr 280 vor Chrifti Geburt. Posidonius that in ber Folge baffelbe. Daß das Berfahren beiber Manner, icon wegen ber Unvollkommenheit ber bamaligen Instrumente, noch feine große Genauigfeit gab, lagt fich benfen. Eratofthenes batte fich übrigens auch burch bie Erfindung einer Armillars fphare verdient gemacht, mit Ringen, welche bie Ecliptit, ben Mequator, bie Coluren u. bgl. darftellten.

Aristard von Samos gab um's Jahr 281 vor Christi Geburt eine einfache, wenn auch nicht sehr genaue Methode an,

das Verhältniß der Entfernung des Mondes und der Sonne von der Erde, so wie den Durchmesser dieser Dimmelskörper zu bestimmen. So fand er, wie Plinius erzählt, die Entfernung der Sonne ungefähr 19mal größer, als die Entfernung des Mondes von der Erde. Das war freilich viel zu gering. Die Entfernung des Mondes von der Erde seste er 56 Erd Salbmesser gleich; und das war viel richtiger. Den Sonnen Durchmesser sand er ungefähr 7mal größer als den Erd Durchmesser. Das war viel zu gering. Den Erd Durchmesser sand er ungefähr 4mal größer, als den Mond Durchmesser. Das war viel genauer.

§. 446.

Sehr viel verbankte die Sternkunde dem Hipparch ans Micda. Die Entdeckungen dieses großen' Mannes gründen sich auf viele Bevbachtungen und nicht auf bloße speculative Ideen. So bestimmte er, obgleich noch keine Fernröhren existirten, die Dauer eines Jahrs zu 365 Tagen, 5 Stunden, 53 Minusten, 49½ Sekunden, welches von der Wahrheit nur wenig abwich. Er bestimmte zuerst die Excentricitäten der (scheinbaren) Mond= und Sonnen=Bahn, machte schon einen himmels=Globus, vervollkommnete die Aristarch'sche Methode, das Berbältniß der Entfernungen der Sonne und des Mondes auf der Erde zu bestimmen, bereicherte das Firstern=Berzeichniß und noch vieles Andere.

Manilius eröffnete leiber einen Zeitraum, wo die erhabene Sternkunde zu einer Sterndeuterei (Alftrologie) herabges würdigt wurde. Nicht blos charafterlose, schwache, soudern selbst energische und fraftvolle, aber schwarmerische Menschen, gaben sich einer solchen Sterndeuterei hin, besonders Fürsten und andbere Große aus Sitelkeit, Ruhmbegierde und Sigennus. Dieß dauerte über sechszehn Jahrhunderte lang fort, bis das Zeitsalter so ausgeklärt und die Wissenschaft so geläutert wurde, daß die Alftrologie wieder untergehen mußte.

### S. 447.

Bis auf die neuere Zeit glaubte der gemeine Mann, die Erde nabme ben Mittelpunkt ber Belt ein, und bie Bewegungen aller Belttorper geschähen um unfere Erde berum; und boch hatten ichon Pythagoras und Aristarch diese Meinung bestritten und die Sonne ale den Mittelpunkt unseres Planeten-Ptolemans aber nahm in feinem fo fofteme angenommen. befannt gewordenen und bis ins fechszehnte Sahrhundert für mahr gehaltenen Planeteninftem die Erde unbeweglich an, und ließ nach einander ben Mond, ben Mertur, bie Benus, bie Sonne, den Mars, ben Jupiter und den Saturn um biefelbe berum fich bewegen. Ptolemaus bestimmte bie Schiefe der Ecliptif zu 23 Grad, 51 1/2 Minuten, und die Entfers nung des Mondes von der Erbe, nach beffen verschiedenen Standpunkten in feiner Bahn, ju 38, ju 43 und ju 59 Erds Salbmeffern. Den icheinbaren Durchmeffer bes Monbes (ben Wintel, ben gerabe Linien von ben Endpunkten bes Durchmeffere in unferm Huge machen) fand er bei ber größten Entfernung bes Monbes von ber Erde 31 Minuten 20 Gefun= ben, in ber fleinften Entfernung 35 Minuten 20 Gefunden, mabrend in neuerer Beit für bie erftere Entfernung 29 Minuten, 25 Gefunden, für bie andere 33 Minuten, 34 Gefunden ange-Das Berhältniß des mahren Mond: nommen mirb. Durchmeffere jum Erd=Durchmeffer gab er wie 1 zu 32/, und jum Connen=Durchmeffer wie 1 ju 184/5 an. die Bestimmung ber Finfterniffe nahm durch ibn an Benanigfeit ju.

Die Geographie bes Ptolemaus murbe gleichfalls be-

rühmt, besonders dadurch, daß dieser große Mann die Lage der Oerter auf der Erde mittelst ihrer Länge und Breite sestestete, und daß von ihm die ersten Gründe der Projectionstheorie herrühren, wonach geographische Charten versertigt werden. Was bei den Alten durch die Ersindung der Sonnenzund Wasser-Uhren geleistet wurde, wissen wir schon (Abth. IL Abschn. VIII. 8.)

#### §. 448.

Rach Dtolemaus machten die Araber, oft felbit beren Rhalifen, viele fehr wichtige aftronomische Entbedungen. manche arabische Namen für Sterne und für andere aftronomi: fche Gegenstände find nicht jest noch in ber Sternfunde üblich! Go faben bie arabifchen Aftronomen balb ein, bag Ptolemans bie Schiefe ber Ecliptit etwas ju groß angenommen batte; fie felbft bestimmten biefe Schiefe fast eben fo genau, als bie besten neueren Aftronomen es zu thun vermochten, was um fo mehr Bewunderung verdient, weil damale noch feine Fernröhren eristirten. Der im Sahr Christi 775 gestorbene arabische Rhalife Abou: Giafar, mit bem Beinamen Almanfor, mar ein febr geschickter Uftronom. Doch berühmter mar beffen im Jahr 809 geftorbener Entel Sarun, mit bem Beinamen 21 Rafdit. Mußerbem zeichneten fich Almanum, Alfraganus, Abmed Ebn Cothair (ober Thebit Ben Corrab) und Albate nius, vornehmlich ber Lentere, als grabifde Sternfundige aus



S. 449.

In der Zeit, wo in Europa die Wissenschaften und Künste sam in Schlaf versunken waren, ruhte auch die Sterns. Kaiser Karl der Große war der erste, welcher sich diernkunde wieder annahm. Aber erst durch Alphonsus Zehnten, König von Castilien, welcher um's Jahr 1240 vledo alle berühmte Astronomen, Christen, Juden und ren, um sich versammeln und die berühmten Alsonsinischen n versertigen ließ, sing die Astronomie wieder an, auszus. Albert der Große, Bischof zu Regensburg und er Baco traten bald in seine Fußstapsen. Letterer bese unter andern, daß die Aequinoctials und Solstitialste seit Ptolemäus Zeit um 9 Tage zu früh kämen, und is schloß er, daß in 125 Jahren ein Vorrücken von einem mit ihnen stattsände. Auch machte er noch auf andere Ukommenheiten im Kalenderwesen ausmerksam.

Das vierzehnte Jahrhundert war nicht reich an Ausbeute ie Uftronomie; das fünfzehnte Jahrhundert war es besto Georg Purbach (eigentlich Peurbach), im 3. 1423 en ju Deurbach, einer fleinen Stadt auf ber ofterreichifch= ifchen Granze, machte in Bien viele wichtige aftronomis Entdeckungen. Sein Schüler Johann Regiomontan itlich Johann Müller, geboren 1436 zu Königsberg anten) trat rühmlichft in Durbache Sugftapfen. Unter n verbefferte er ben Ralender und manche aftronomische umente; auch erfand er, in Gemeinschaft mit feinem Leb-Die Methode, aus der Lage eines Sterns am himmel und Sonnentafeln den Ort der Sonne und ihre gegen= ge Entfernung, auf dem Alequator gemeffen, ju berech= barnach bie mabre Tageszeit zu finden und die Uhren zu iren. Regiomontan war es auch, ber um's Sabr 1472 ometen zuerft als Weltforper anfah und ihre Große und rnung zu berechnen lehrte. Pabst Sirtus IV. berief ihn abr 1475 nach Rom, wegen einer vorzunehmenden Ralen= Berbefferung, aber balb ftarb Regiomontan bafelbft, noch nicht 40 Jahre alt. Gein Lehrer Purbach mar auch nur 38 Jahre alt geworden.

Ein reicher junger Burger zu Rurnberg und eifriger Berehrer der Sternfunde, Bernhard Balther, der mit vielen Koften eine Menge Instrumente anschaffte, wurde durch Regiomontan, vom Jahre 1471 an, zu einem vorzüglichen Uffronomen gebildet. Dieser Balther erfand unter andern eine neue Methode, durch Beobachtung und trigonometrische Rechnung den Ort der Planeten am himmel zu bestimmen. Auch war er der erste, welcher sich vom Jahr 1474 an, der Räderuhren zu seinen aftronomischen Beobachtungen bediente.

§. 450.

Jest nahte die Zeit, wo Nicolaus Kopernifus durch sein unvergängliches Weltspftem der Aftronomie eine ganz andere Gestalt gab. Dieser unsterbliche Mann, den 19. Februar 1472 zu Thorn in Preußen geboren, vornehmlich durch Resgiomontan's Ruf boch begeistert für die Sternfunde, sand das Weltspstem des Ptolemaus sehr irrig und anstößig; er konnte es mit der Einfachheit und weisen Einrichtung der gewöhnlichen Naturgesehe gar nicht vereinigen. Das Weltspstem bingegen, welches er ausstellte, entsprach allen diesen Erfordernissen. Nach dem Kopernikanischen oder wahren Weltspstem, wie jener große Mann es damals ausstellte, bewegen sich erst Merfur, dann Benus, hierauf die Erde, dann Mars,



§. 455.

Dungbens entbectte um's Jahr 1673 bie Theorie ber Centralfrafte, und diefe Theorie führten ben großen Remton querft auf bas Gefet ber Centralfraft, b. b. berjenigen Rraft, (ber gemeinschaftlichen Centripetal= und Centrifugalfraft), melde ben Mond in feiner Bahn um bie Erde erhalt, fowie auf bie Anwendung deffelben Gefetes auf alle Rorper unferes Planetenspfteme, und auf die Ertlarung, bag alle Belttorper, wenn fie fich um ihre Are breben, die fpharoibifche Geftalt an= nehmen mußten. Die Umlaufszeiten ber Planeten um bie Sonne und ber Rebenplaneten (Trabanten) um ihren Saupts planeten murben nun ebenfalls bald möglichft genau bestimmt. Bas die mahre Geftalt und Große der Erde betrifft, fo murbe bief burch bie Gradmeffungen bes Bouquer, de la Conbamine und Godin im Sahr 1735 unter bem Mequator, bes Maupertuis, le Monnier, Outhier, Camus und Celfins im Sabr 1736 nabe am Mordpol, fowie in neuerer Beit burch abnliche in verschiedenen anderen Wegenden ber Erbe angeftellte Deffungen mehr berichtigt. Die Reifen um bie Erbe, wie fie ber Portugiese Magellan in ben Jahren 1519 bis 1522 querft unternahm, haben gur richtigen Renntnig unferes Erbforpers, im Gangen, wie im Gingelnen, gleichfalls nicht memig beigetragen.

Die meisten Entbeckungen am Monbe sind mit ben Bersschlichen Spiegeltelestopen, theils von Berichel selbst, theils von Schröter zu Lilienthal bei Bremen gemacht worben. Unter andern fanden diese Männer durch ihre mittelst bes Schattens ber Mondsberge angestellte Messungen das, was schon früher behauptet worden war, bestätigt, daß nämlich der Mond noch höhere Berge hat, als unsere Erde. Aus ihren Bevbachstungen ergab sich auch, daß ber Mond viele kraterabnliche berze

Behältnisse, aber nicht so viele Quellen und teine so beträcht liche Flusse besitht, wie unsere Erbe. Den gegenseitigen Störungen ober Perturbationen ber himmelskörper in ihren Bewegungen, vermöge ihrer Schwere, hat Euler kurz vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts besondere Ausmerksamkeit gewidmet. Pallen hatte aber schon Sonnentafeln ober Taseln über den Sonnenlauf versertigt, bei welchen er auf diese Störungen Rücksicht nahm. De la Caille, Tobias Maper und im Jahr 1790 von Jach brachten vollkommenere Sonnentaseln hervor, wie sie vornehmlich zur Bestimmung der Tageszeit sehr nühlich waren. Tobias Mayer erfand seine berühmten Mondstafeln, welche auch zur Bestimmung der geographischen Länge auf der See mit Ruhen gebraucht werden konnten, zwischen den Jahren 1754 und 1759.

6. 456.

Beil die Sonne so große hite auf unserer Erde erregt, obgleich sie über 21 Millionen Meilen von uns entfernt ift, und weil diese hite durch Brennspiegel und Brenngläser noch außerordentlich verstärft werden kann, so dachte man sich in älteren Zeiten den Sonnenkörper als ein ungeheures Fenermeer, von welchem Flamme und hite höchft gewaltsam fortsftrömte. Selbst im siebenzehnten Jahrhundert hatten Kircher, Scheiner und Zahn, ja zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts hatte auch Wolff diese Meinung. Erst in späteren Jahrhunderts hatte auch Wolff diese Meinung. Erst in späteren Jahren,

ı

fiebengebnten Jahrhunderts, gleich nach Erfindung ber Ferne robre, von Fabricius, Scheiner, Galilei, Sarriot 2. A. bevbachtet. Die Flecten veranderten fich auch, neue tamen jum Borichein, andere verschwanden u. f. w. an mancherlei Ertlarungen von Rauch u. bgl. Anlag. erfte vernünftige Ertlarung aber gab de la bire. Diefe wirb im Gangen auch jest noch von ben meiften Aftronomen ale bie mabricheinlichfte angenommen. Die Gonne felbft ift namlich ein dunfler Rorper, ber eine Atmosphare von Lichtmaterie um fich berum bat, ftatt bag unfere Erbe rings um fich berum eine Dulle von Luft befitt; die Rlecten aber find blos Bervorragun= gen von festen Daffen bes Connentorpers an folden Stellen. (etwa Bergen) mo die Lichthulle über ihnen bunner ift. wird beständig frifches Licht um die Sonne berum entwickelt, vielleicht burch die fonelle Uren:Umbrebung derfelben. Benn nun aber ju gemiffen Beiten bie Gumme ber Lichtmaterie geringer, folglich bie Lichthulle bunner ift, fo ericheinen neue Steden, ober auffallend viele u. bgl. Die berühmteften Aftronomen ber neuern Beit, wie be la Lande, Bobe, Gorde ter zc. nahmen biefe, mabricheinlich richtige Ertlarung an.

§. 457.

3m Jahre 1781 ben 13. Marg entbectte Berichel einen meuen Planeten, melder Uranus, bamals zuweilen aber auch Colus ober Derichel genannt murbe. Früher batte man Diefen Planeten für einen tleinen Firftern gehalten , weil feine Bewegung langfam ift. In den Jahren 1787, 1790 und 1794 entdectte Berichel auch feche Trabanten bes Uranus, und in neuerer Beit noch zwei, fo, daß diefer Planet acht Trabanten bat. In den erften Jahren bes neunzehnten Jahrhunderts murben noch vier anbere Planeten entbectt, namlich Ceres am 1. Januar 1801 von Piazzi in Palermo, Pallas am 28. Dars 1802 von Olbers in Bremen, Suno am 1. Geptember pon Darbing in Lilienthal, und Befta am 29. Marg 1807 wieder von Dibers. Schon mehrere Jahre vor ber Entbectung berfelben fand man ben Bwischenraum zwischen ben Bahnen bes Pars und Jupiter gang unverhaltniffmaffig groß, und vermuthete daber, daß in diesem Zwischenraume noch ein Daupte Poppe, Erfindungen. 30

planet laufe, ben man wegen seines geringen Lichts noch nicht habe finden können, und aus dem einen Planeten wurden nun vier, die freilich klein sind. Der berühmte Aftronom Olbers in Bremen vermuthet, daß diese vier Planeten aus den Trummern eines großen zerborftenen Planeten entstanden senn mochten, der früher seine Bahn zwischen Mars und Jupiter hatte, und daß von folchen Trümmern vielleicht noch mehrere, bishen unentdeckte vorhanden senn könnten. Gauß in Göttingen bestimmte kurze Zeit nach der Entdeckung jener vier neuen Planeten die Bahn derselben so genau, daß man sie am himmel leicht auszusinden und von einander zu unterscheiden im Standeiff.

Auf bem Mars und ber Benus entbeckten Derichel, Schröter und andere Aftronomen Berge, die bober, als die Berge unserer Erbe find. Derichel entbeckte auch, bag ber Ring bes Saturns boppelt ift, oder aus zwei concentrischen Ringen von ungleicher Größe und Breite besteht. Ueber bie Störungen ber Planeten, über die Berechnungen ber Finsternisse, der Planeten: und Firstern-Bebeckungen zc. ift burch bie neuesten Aftronomen vieles berichtigt morden.

§. 458.

Berichel entbectte mit feinen großen Fernröhren auch viele zusammengeordnete Sternhaufen, die aus unzählig vielen Sternen bestehen. Gin folder haufen macht schon ein mahres Sternenbeer, sowie jeder einzelne Stern barin eine Welt ans.



4. Bur Physik gehörende Erfindungen und Entdeckungen in der Kehre von der Luft, dem Behalle, der Warme und Ralte.

#### §. 459.

In ben alteften Beiten mußten bie Menfchen mohl ein= feben, bag fie in einer feinen unfichtbaren (ober vielmehr burchs fichtigen) Fluffigteit lebten, welche wir Luft nennen; leicht tonnten fie bas Dafenn einer folden Fluffigfeit an ben Winben and Sturmen, oft nur zu beutlich, mabrnehmen. Bald werben 🌬 es auch mobl eingesehen baben, daß sie ohne Luft nicht athmen, folglich auch nicht leben fonnten. Richtigere Ginfichten aber die Beschaffenheit berfelben, über ibre Birtung auf manderlei irdische Rorper u. dergl. verbanten wir freilich ben neueren Beiten , vornehmlich ben beiben letten Sahrhunderten. Edon bie Erfindung bes Barometers, melde Torricelli, ein Schuler bes Galilei im Sabr 1643 machte, mar ein großer Soritt vormarts; benn bieg Inftrument zeigt uns zu jeber Beit bie Große bes Luft-Drucks vermöge ber Schwere ber Luft. erfte Barometer bestand aus einer geraden, mit Quecffilber gefüllten Glasrohre, die mit ihrem offenen (untern) Ende in einem mit Queckfilber verfebenen Wefage ftanb; Fig. 6. Saf. XXX. weil fich diese Borrichtung nicht gut an ein mit ben Abtheilun-

gen (ber Ctale aus Bollen und Linien) an ein Brett befestigen ließ, fo frummte man bas eine (bas untere) Enbe ber Robre ein wenig, und verband damit fogleich aus einem Stude ein bobles fugelartiges Gefaß Sig. 7. Golde Gefäß= ober Rapfel:Barometer find zu bem gewöhnlichen Gebrauch bis jest die bequemften geblieben. Man machte auch beberfbr mige Barometer, Fig. 8., welche in neuerer Beit zu genaue ren Beobachtungen bauptfachlich von bem berühmten Phyfifer de Buc empfohlen murden. Hugerbem famen mit ber Beit noch andere Urten von Barometern zum Borichein, g. B. bas Couis felbarometer bes Dring mit giemlich großem fchuffelartis gen Gefäße; das Doppelbarometer bes Sunghens mit langer Beingeififaule; bas ichief liegende Barometer bes Mortand; und bas Rabbarometer bes Doot. Darunter ift letteres Fig. 9. am befannteften geworden. Auf bem Qued filber in bem offenen Schenfel ichwimmt ein fleines eifernes Gewicht, bas mit bem Quecffilber zugleich fteigt und fintt. Das burch wird, vermoge einer feinen Schnur, woran jenes fleine Gewicht hangt, eine fleine Rolle mit einem über bem Bifferblatte angebrachten großen Beiger umgebreht. Wenn baber bas Quecffilber in ber Robre j. B. um einen Boll fleigt ober fallt, fo ift ber Raum, burch welchen bann ber Beiger fich forts bewegt, und welcher einen Boll bedeutet, recht groß und fann febr gut noch in viele fleinere gleiche Theile eingetheilt merten.

man mit diesem Instrumente auf bobe Thurme ober auf Berge steigt, und um so mehr, aber gleichmäßig, je höher man bamit tommt. Darauf gründete sich die im Jahre 1648 von ben Franzosen Pascal und Perrier gemachte Ersindung, Soben von Bergen mit dem Barometer zu messen. Später erfand man bazu eigene Reisebarometer, welche bas Trasgen, Schütteln zc. ertragen können, indem man bei ihnen das Quecksiber sestzustellen im Stande ist. Ueberhaupt verdanten wir der richtigern Kenntniß der Luft und ihrer Eigenschaften sehr viele mit Pumpen, Sprisen zc. vorgenommene Berbesserunsgen, verdanten wir die Ersindung mehrerer Arten von Hebern, Luftpumpen, Windbuchsen, Luftpressen u. s. w.

#### §. 460.

Otto von Guerite, Burgermeifter ju Dagbeburg, erfanb im Jahr 1650 bie Luftpumpe. Gie bestand aus einem Hegenden boblen Metallcplinder (Stiefel), womit ein von Luft 28 befreienbes Gefäß verbunden mar, und morin ein bichter Rolben an bem Griffe ber Rolbenftange fo auf und niedergezogen werben tonnte, daß bie Luft aus einer unten angebrachten verfoliegbaren turgen Geitenröhre berausgeben mußte; Fig. 1. Der Englander Bople, welcher die Luftpumpe Saf. XXXI. -in Sabre 1659 verbefferte, machte ben Stiefel ftebend, und ber Rolbenftange gab er Bahne, bie in ein Stirnrab eingriffen, welches mit einer Rurbel abmechielnd rechts und links umgebrebt wurde, um badurch ben Rolben abwechselnd auf= und nieder gu treiben. Roch immer ift diese Art ber Rolbenbewegung bei ben Luftpumpen bie beliebtefte, obgleich Papin, Genguerb, Leu-Dolb, Rollet zc. andere Bewegungearten, wie Steigbiegel, Dructbebel u. bal. bagn angaben. Genguerb in Lenden erfant im Sabre 1697 ben boppelt burchbohrten Sabn (Genguerbifden Dabn), welcher für Luftpumpen, fowie auch für manche Baffermaschinen und für Dampfmaschinen, noch immer febr nutlich befunden wirb. Da wtebe erfand im Jahre 1709 ble boppelte Luftpumpe ober bie Luftpumpe mit zwei Stie fein. 6'Gravefande verband mit der Rolben-Bewegung einen Decanismus, wodurch ber Genguerbische habn beim Unfange eines neuen Bugs immer wieder von felbft in bie gehörige Stel-

gen (ber Cfale aus Bollen und Linien) an ein Brett befestige ließ, fo frummte man bas eine (bas untere) Enbe ber Robt ein wenig, und verband damit fogleich aus einem Grude ei bobles fugelartiges Gefaß Sig. 7. Colde Gefäß= obe Rapfel:Barometer find zu dem gewöhnlichen Gebrauch bi jetzt bie bequemften geblieben. Man machte auch beberfoi mige Barometer, Fig. 8., welche in neuerer Beit zu genau ren Beobachtungen hauptfächlich von bem berühmten Dbofife be Luc empfohlen murden. Außerbem tamen mit ber Beit noe andere Arten von Barometern jum Boricein, 3. B. bas Coni felbarometer bes Pring mit ziemlich großem fouffelarti gen Gefäße; tas Doppelbarometer bes Dungbens mi langer Beingeiftfaule; bas ichief liegenbe Barometer te Morland; und das Rabbarometer bes Soot. Darunte ift letteres Sig. 9. am befannteften geworden. Auf bem Qued filber in bem offenen Schenfel ichwimmt ein fleines eiferner Gewicht, bas mit bem Quecffilber zugleich fleigt und fintt. Da burch wird, vermoge einer feinen Schnur, woran jenes ffein Gewicht bangt, eine fleine Rolle mit einem über bem Biffm blatte angebrachten großen Beiger umgedrebt. Wenn babe bas Quecffilber in ber Robre 3. B. um einen Boll fleigt obr fallt, fo ift ber Raum, burch welchen bann ber Beiger fich fett bewegt, und welcher einen Boll bedeutet, recht groß und tam

fon in der Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts in Deutsch= land porbanden gewesen fenn. Der Lauf bes Bewehrs a Rig 10. Taf. XXX. ift auf gewöhnliche Art mit einem Rolben verbunden. ber in fic ein ftartes metallenes Gefäß (von Rupfer oder gefcmei= bigem Gifen) enthalt, worin bie Luft verdichtet merben foll. Im Boden biefes Gefäßes ober bes Rolbens ift eine mit Schraubengangen verfebene Deffnung, in die bas eine Enbe ber Coms pressionspumpe b bineingeschraubt werben fann. Lettere besteht ans einer farten eifernen Robre, in welcher ein bichter, an bie innere Robrenwand genau anschließender Stempel an bem Briffe feiner Stange auf und nieder gezogen wird. Bei bem Berunterftoffen biefes Stempels treibt man bie in ber Robre befinb. lice Luftfaule in bas Gefaß bes Gewehrfolbens (bie Bindfammer); ein Bentil in bemfelben Gefage verhindert den Buructtritt biefer Luft. Zieht man ben Stempel bis über eine in ber Seitenwand ber Robre befindliche Deffnung e guruct. fo fullt fc bie Robre wieder mit Luft, welche abermale in die Windtammer bes Gemehrtolbens hineingestoßen wirb. Und fo fann man bieg Dineinpumpen ber Luft zwölfmal, zwanzigmal ac. wieberbolen. Da, mo Windgefäß und Gewehrlauf a fich mit ein= ander vereinigen, ift gleichfalls ein Bentil, welches burch ben Druct bes Dahns fich auf einen Augenblick öffnen läßt, um einen Theil ber verbichteten Luft aus dem Windgefage berausund in ben Gewehrlauf zu laffen, um badurch bie barin befinds liche Rugel u. bgl. fortzutreiben.

Auf bas Bermögen einer zusammengepreßten ober verdichsteten Luft, mittelst ihrer ausdehneuden Kraft Körper sortzutreiben, gründet sich ja auch die Wirtung des von dem alten Griechen Dero ersundenen Deronsballs und Deronsbrunnens, bes Windtessels der Feuerspriße, der von Descartes erssundenen im Wasser aufs und niedersteigenden Cartesianissen Teufelchen oder Täucherchen zo. Diejenige vor etlichen 20 Jahren von dem Franzosen Mollet ersundenen nur bis 6 Boll lange Compressionspumpe, womit man durch starte und schnelle Compression der Luft Wärme erregen und Zunder entzünden kann, giebt ein recht artiges und gesabrloses Feuerszen ab. Anemometer oder Wind messerzur Bestimmung der

Geschwindigfeit des Windes, hatte ichon por hundert Jabren Wolff, spater auch Schober, Dertel, Bouguer, von Dalberg, Woltmann u. A. erfunden. Woltmann's bedrometrische Flügel, dem Strommeffer besselben gang abnilich, halt man für ben besten barunter.

§. 462.

Wenn man ein Trinfglas mit feiner Munbung in's Baffer fturgt und fo im Baffer binunterbruckt, fo tann tein Waffer in bas Glas tommen, weil Luft im Glafe ift, bie nur auszuweichen im Stande gewesen mare, wenn man bas Glas ichief in's Baffer gebracht batte. Denn die Luft ift undurch bringlich; wo Luft ift, fann nicht jugleich auch Baffer fen. Auf bieje Gigenschaft ber Luft grundete fich die Erfindung ber Tauch erglode. Wenn man eine große metallene Glode, mit der Mundung unten, in Baffer hinunter läßt, fo fann ein unter ber Gloce figender Menfc, melder feinen Ropf in ba Glocke bat (worin alfo noch Luft fich befindet), Athem fcorfen und fich mit der Gloce bis auf ben Boden bes Deers nieter Schon im fechszehnten Jahrhundert eristirten folde Taucherglocen. Der Englander Dallen verbefferte fie und bit Art bes herunterlaffens por hundert Jahren. Spater baten ber Schwebe Triemald, ber Deutsche Klingert, bie Englander Forder und Beale, ber Ameritaner gulton u. M. fie noch mehr vervollfommnet. Bor wenigen Sahren machte bie Sobe getrieben murben. Im Jahre 1783 machten fie ben ften großen Ballon; er batte 35 Fuß im Durchmeffer, unb ibm, als er emporftieg, noch einige Bentner Gewicht mit in Roch in demfelben Sahre flieg in einem folchen, ver noch größern Ballon ber frangofische Physiter Rogier in e Luft. Da ber Ballon mit Stricten festgehalten murbe, ' fo unte er nur auf eine gewiffe Bobe tommen. Aber brei Bo: en fpater machte berfelbe Raturforicher mit bem Marquis Arlandes eine mabre Luftreife in einem folden Ballon. ig. 3. Taf. XXXI., ber 74 Fuß boch und 48 Fuß weit mar. bot mehrere folde Reifen machte Rogier balb barauf. aber am 15. Junius 1785 mit Romain von Calais aus bie Luft flieg, um nach England binüber ju fenen, ba ents indete fich ber Ballon unglücklicherweise, beibe Luftichiffer arzten unweit Boulogne von einer ungeheuren Bobe berab nd brachen ben Dals. **6.** 463.

Bene papiernen Luftballons (S. 462.) murben Dongols eren genannt. In demfelben Jahre, wo fie erfunden murden, erfertigten die Frangosen Charles und Robert große taftne, an ben Nabten mit einem elaftifchen Firnig (Federharge rniß) luftbicht gemachte Ballons, welche fie mit derjenigen febr ichten Luftart füllten, die man brennbare Luft oder Baferftoffgas nennt. Gie felbft ftellten in einem folchen Ballon m 27. August 1783 bie erfte Luftreife an. Blanchard, Garerin, Robertfon u. U. murben ihre Rachfolger. Borgugd berühmt ale Luftichiffer murbe Blancharb. Er allein atte in feinem Leben 61 Luftreifen unternommen. Geine Frau ste nach feinem Tobe bie Luftreifen fort. Wie baufig die rangofen gur Beit ihrer Republit in ben neunziger Jah en bes origen Jahrhunderte folche Ballons, Die ben Damen Charieren erhielten, jur Beobachtung ihrer Feinde angewendet aben, ift befannt genug. Die leichte brennbare Luft felbft, omit man die Ballons durch luftbichte Schlauche fullte, ent. ictelte man aus Gifenfpahnen, und dunnen Gifenftuden überaupt vermoge ber barauf gegoffenen verdunnten Ochwefelfaure. irft feit wenigen Jahren fing man an, und zwar in England zuerft, fie mit viel geringeren Koften mit Steinkohlengas, ober derjenigen aus Steinkohlen entwickelten brennbaren Luft ju füllen, welche man zur Stragens und häuserbeleuchtung am wendet.

Die Runft, ben Luftballon gu lenten, Damit ber Luftfabrer fich nicht dem Binde allein zu überlaffen braucht, ift noch nicht erfunden worden. Eben fo wenig ift es bis jest den Menichen gelungen, und wird auch wohl ichwerlich je gelingen, mit Flügeln wie ein Bogel in der Luft gu fliegen. Berfuche bagu find iden öftere gemacht worben. Schon im funfgehnten Jahrhundert verband ein gewiffer Baptifta Dantes fünftliche Flügel mit feinem Rorper. Birflich foll er damit einigemal von Soben berabgeflogen fenn, gulett aber fein Leben babei verloren Das Berabfliegen von Soben will freilich nicht viel fagen. Etwas andere ift es mit bem Sinauffliegen auf Soben und mit bem Fliegen nach allen möglichen Richtungen bin. Richt beffer mit bem Fliegen als bem Dantes ging es fpater ben Englandern Dalmebury und Blachmell, fomit ben Deutschen Meerwein und Degen, nur daß fie bei ibren Erperimenten das Leben nicht verloren. Die Fliege-Berfuche bes Uhrmachere Degen in Bien erlangten, vor beinabe 30 3abren, einen gemiffen Grad von Berühmtheit, der aber bald mieter veridwand, ale Degen icon beim Berabfliegen von Boben einen Luftballon mit ju Gulfe nehmen mußte.

in klingenden Flächen, z. B. in Glasplatten, entbeckt hatte, ba wurde Manches, was auf Klang und auf Schall überhaupt fich bezog, in ein viel helleres Licht gefest.

Bas die Fortpflanzungeart und Gefdwindigfeit bes Schalle, fomohl in ber Luft als in festen Rorpern betrifft, fo haben Remton, Perolle, von Arnim, Biot, Laplace, Doung u. Al. darüber manche ju neuen Entbedungen führende intereffante Berfuche angestellt. Auch die Buruckwerfung bes Schalls (ober ber ichallenden Lufttheilchen) veranlagte manche icone, mertwurdige und nutliche Erfindung. Dabin gehört namentlich bas Sprachrohr und bas Borrohr. Beil man burch bas Sprachrobr bie menschliche Stimme, so wie jeben antern Schall, auf eine große Entfernung bin fortgupflangen im Stande ift, fo mußte man es auf Schiffen, auf boben Thurmen ic. jum Unrufen, befonders zu Rothsignalen, febr nütlich gebrauchen tonnen. Die Alten hatten noch feine Gprachrohre; benn bas Dorn bes Alexanders, womit biefer fein Kriegeheer aus weis ter Ferne jufammenrief, mar blod ein ftart ichmetterndes Blafe-Inftrument. Das eigentliche Sprachrohr wurde im Jahr 1670 von bem Englander Morland erfunden. Das erfte Sprachrobr mar tegel = ober trichter=formig. Caffegrain, Dafe u. A. gaben ihm zwar eine andere Geftalt; aber Lambert zeigte grundlich, baß jene altefte Form boch immer die befte fen. Gin Sprachrohr im Rleinen murde bald als Borrohr geschicht befunben. Der Bau von Sprachfalen, Sprachgewölben, Shaufpielbaufern gewann viel burch eine genauere Rennts niß ber Schall=Buructwerfung.

§. 465.

Erfindungen, welche zur Lehre von der Wärme und Kälte gehören, wurden in den letten Jahrhunderten mehrere sehr nützliche gemacht. Um berühmtesten darunter ist die Ersindung des Thermometers, welche wir einem holländischen Bauer, Corznelius Drebbel, verdanken. Das vor der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts erfundene Thermometer dieses Mannes war ein Luftthermometer, d. h. ein solches Fig. 11. Taf. XXX., bei welchem die durch veränderte Temperatur erfolgte Ausdebznung und Jusammenziehung einer in einer dünnen hohlen gläs

fernen Rugel und Robre eingesperrten Luftfaule auf gefarbtes in einem Gefäge und einem Theil ber Robre befindliches Baffer ober eine andere gefarbte Stuffigfeit mirfte und biefe mehr ober meniger weit binuntertrieb. Ganctorius richtete balb baranf biefes Thermometer badurch bequemer ein, bag er Rugel, Robre und Gefäß aus einem Stucke besteben ließ. Empfindlich mat ein foldes Thermometer fur ben Ginflug ber Temperatur, aber noch unvollfommen. In der Mitte des fiebengebnten Jahrbun: berte murbe es burch bie Atabemifer gu Floreng in ein Beingeiftthermometer verwandelt. Dieje Manner machten namlich eine enge, mit einer boblen Rugel verfebene Glasibre burch Erhinung luftleer, fullten fie jum vierten Theil mit gefarbtem Beingeift, fcmolgen fie bann gu, und um ein Paar Stalen : Puntte, einen Puntt ber bobern und einen andern bet niedern Temperatur zu erhalten, ftellten fie Diefelbe erft in beifie Baffer und dann in einen fuhlen Reller. Aber weder biefe Thermometer, noch die von Renalbini, Remton und Umon: tons erfundenen waren wirflich übereinftimmende Ther mometer; die Grade bes einen waren immer verichieden von ben Graben eines andern. Die erften mabren übereinftimmenben Thermometer erfand Fahrenheit aus Dangig im Jabr 1714. Fabrenbeit feste die mit gefarbtem Beingeift, fpater auch mit Quedfilber durch Sige angefüllte Rugel der bernach quaeichmolzenen Thermometer : Robre erft in fiedendes Baffer.

Bald nachber erfand der Franzose Reaumar eine neue Thermometer-Stale, nämlich diejenige, wo der Raum zwischen dem natürlichen Eispunkte und dem Siedepunkte in 80 gleiche Theile (Reaumursche Thermometergrade) eingetheilt ist. Die ersten Reaumurschen Thermometer waren Weingeistthermometer; seit de Luc's Empfehlung füllte man sie gewöhnlich mit Queckssiber. Der Franzose de l'Isle suchte eine 150gradige, der Schwede Celsius eine 100gradige Stale einzussühren. Bis auf den heutigen Tag sind die Fahrenheitschen, Reaumurschen und hunderttheiligen Stalen, die eine mehr in tiesem, die andere mehr in jenem Lande, die gebräuchlichsten geblieben. Fig. 12. Tas. XXX. ist ein neues Thermometer mit Fahrenheitscher und Reaumurscher Stale dargestellt.

# §. 466.

Bur Erforichung bes Berlangerns und Berfürgens ber Des talle bei biefem oder jenem hikegrade erfanden Duichenbroet. Ellicot und Mortimer fogenannte Pyrometer. Die Berlangerung und Berfürzung von eingeflemmten Des tauftaben burch Dige und Ralte murbe mittelft eines Rabers werts bis ju Beigern bin fortgepflangt', welche über einem eingetheilten Bifferblatte felbst einen geringen Grad von Beranderung jener Stabe angaben. Golde Pyrometer veranlagten in neuerer Beit die Erfindung ber Metallthermometer bes Frangofen Breguet, welche die Deutschen Solzmann und Dechste noch vervolltommneten. Dieje febr artigen Inftrus mente, Fig. 4. Saf. XXXI. von ber Große und Form einer gewöhnlichen Safchenuhr zeigen die Beranderung in ber Lufts Temperatur an; nämlich ein bunner aus Gilber und Platina aufammengefester, fpiralförmig gefrummter Detallftreifen pflangt feine burch die Temperatur erlittene Bergrößerung und Berfleinerung burd Beibulfe eines garten Raberwerts bis ju einem Beiger bin fort, der über einem mit Fabrenheitschen oder Requmurichen Abtheilungen (Graden) versebenen Bifferblatte fic bewegt.

Eine eigene Urt von Pprometern erfand gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts der befannte engliche Steingutfabrifant 2Bed amood. Es bat die Bestimmung, febr bobe Digegrade in

Brenn = und Schmelgofen anqugeben und besteht aus thonernen Enlindern, welche bie Gigenschaft haben, in ber Dige ju fcwinben, und zwar um fo mebr, je ftarfer ber Bikegrab ift, qualeich aber auch, fich nicht wieder auszubebnen, wenn fie aus ber Dite beraustommen. Gie laffen fich zwischen Linialen, bie zu einem fpitigen Wintel mit einander verbunden find, um fo mehr bineinschieben, je mehr fie durch einen hobern Grad von Dite bunner geworben maren. In neuerer Beit erfand man noch beffere Urten von Dyrometern, und barunter mar befonbere bas von Prinfepe bemerkungemerth, momit man die Dinegrate aus ben Schmelzungepunften verschiebener Metalle und Detalltompositionen abnimmt. Belden nutlichen Ginflug bie richtigere Renntnig von ber Berlangerung und Berfürjung ber Rorper unter andern auf ben Bau febr genauer Ubren (Ubren mit Compensation) hatten, wiffen wir icon (aus 216tbl.II. Albichn. VIII. 8.)

S. 467.

Calorimeter jur Bestimmung ber eigenthumlichen Barme irgend eines Rörpers murben in neuerer Zeit von ben Frangofen Lavoisier und Laplace erfunden. Diese Berkzeuge aus mehreren einander umgebenen hullen bestehend, welche bobte Räume zwischen fich laffen, grundeten fich auf die Erforschung ber Quantität Gis, die der Rörper zu schmelzen vermag. Noch interessantere Instrumente waren die Opgrometer ober

piß aus einem blauen Schieferthone; Chiminello Federkiele; Wilson aus der Ratten= oder Eichhörn=:; Saussure aus dem Menschenhaar; de Lüc aus :. Die besten unter diesen allen sind die Haarhy= es Saussure, und die Fischbeinhygrometer des de dem Paarhygrometer verändert sich straff gespanntes aar durch Rässe und Trockenheit so, daß die dadurch ewegung mittelst eines Röllchens nach einem über erblatte besindlichen Zeiger hin fortgepflanzt wird; scheinhygrometer thut dieß ein nach der Quere gessein abgezogener Fischbeinstreisen. Die Punkte der isse (des Wasser) und der größten Trockenheit (durch alle Feuchtigkeit der Luft einschluckenden Kalk besauf dem Zisserblatte angegeben, wie Fig. 5. Tas.

on, Leslie, Daniel und Körner erfanden befons von Hygrometern, nämlich folche, welche die Expansin einem Raume eingeschlossenen Dampfe bestimmen. S. 468.

an in neueren Zeiten eine richtigere Renntniß von trablung bes Barmeftoffs und von ber Fortleitungs= effelben erlangt, auch die Rorper genauer tennen ge-, welche biefe ober jene Gigenichaft gur Aufnahme rchführung bes Barmeftoffs befigen, fo tonnte man vielem Rugen auf ben Bau ber Ramine, Defen und senden. hierauf grundeten fich eben fo viele Erfin= mentlich bes Grafen Rumford, welche ein befferes halten der Barme, eine fparfamere Benugung berichnellere und gleichmäßigere Ermarmung von manien zc. jum Zwecke hatten (Abtheil. II. Abichn. IV.) zenauere Renntniß berjenigen Rorper, welche wir Barmeleiter nennen, veranlagte die Erfindung ber en Ueberguge über Theile von Gebauben, ber hite ben Rleiber, ber unverbrennlichen Beuge, Soon im Sahre 1762 erfand Glafer einen Benden Unftrich für Gebaude, besondere für Balibere Polatheile. Mehrere Jahre nachher erfand ber

Schwebe Fare sein feuers und masserseites sogenanntes Stein papier, vornehmlich für Dauserbedeckungen. Gin von Palmer in Braunschweig erfundenes feuerschüßen des Pulver soll die Rleider feuersest machen. Mehrere Chemifer, wie 3. B. Gap = Lüffac, erfanden Mittel, womit die leichtesten Zeuge, Papier, Strob u. dgl. dem Feuer unangreifdar gemacht werden können; zu diesen Mitteln gehören unter andern das neutrale weinsteinsaure Rali, das phosphorsaure Ammonium und das borapsaure Natrum. Der Franzose Noger erfand Einreibungsmittel, um die menschliche Daut in einen Zustand zu verssehen, die größte Siehe ertragen zu können. Die sogenannten Feuermenschen produciren ja allerlei Kunststücke durch solche Mittel.

# 5. Elektrische und magnetische Erfindungen und Entdeckungen.

§. 469.

Die Lehre von der Elektricität ift erft am Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts gegründet worden. Das elektrifde Anziehen geriebener Körper haben die Alten zuerst am Bermsteine (Electrum, wovon der Rame Electricität entstanden ift) wahrgenommen. Später sah man daran und an anderen geriebenen harzigten Körpern, an Schwefel zc. die elektrifden Funken, hörte ein Knistern dabei u. dgl. Am Ende des fiebengehnten Sahrhunderte gehielt man eine genauere Contesis von

wefelfugel mit einer Glastugel. Wieber mehrere Jahre nach: erfand der Englander Gordon bie Enlindermaschine einem Glascylinder, und im Jahr 1760 erfand ber Staliener anta die Glasscheibenmaschine mit einer großen freismigen, um ihren Mittelpuntt getriebenen Glasscheibe. In ber ten Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts baben fich befonders thbertfon, Planta, van Marum, Benley, Bob= iberger, Wildt, Geiferbeld ic. um bie Berbefferung ber ctrifirmafchine verbient gemacht; auch haben fie mancherlei sarate erfunden, womit man burch Sulfe ber Glectrifirmas ne icone und intereffante electrifde Experimente anftellen nte. Sauptfachlich machte bie Erfindung bes Conbuttors bie ctrifirmafchine erft recht ju mancherlei Berfuchen gefchictt. Die e Electrisirmafchine mit boppelten Scheiben erfand Branber Hugeburg; Die großte Glectrifirmafchine mit Scheiben aber hte ber Englander Cutbbertfon; fie tam in bas Tenler-Museum gu Darlem. Bis auf bie neueste Beit mar fie größte und mirtfamfte aller vorhandenen Glectrifirmafchinen. . 6. Saf. XXXI. ftellt eine Rugel-Glectriftrmafchine, Fig. 7. e Scheibenmaschine nebft Conduftor vor.

6. 470.

Bum Deffen ber Glectricitate : Starte murben von nton, Cavallo, Marechaur, Benley, be Luc, Lan= ibucher, Adams, Broote, Cuthbertfon, Achard, ulomb, Bennet, Bolta u. Al. eigne Glectrometer erben, welche man mit den electrifirten Rorpern in Berbina fent. Der Englander Bewis erfand nach ber Mitte bes Bebnten Sabrbunderte die Erichutterungstafel, auch antliniche Tafel genannt, weil fie ber berühmte Ameris er Franklin fie zu vielen lehrreichen Experimenten benutte. ige Jahre barauf wurde von Mleift in Preugen und von näus in Lenden die Erschütterungeflasche, Rlei= che ober Lendener Flasche erfunden, woraus man etwas er die electrische Batterie bildete. Den Glectrophor r beständigen Electricitätetrager erfand Bilte im ir 1762; aber erft im Jahr 1775 wurde er burch Bolta t befannt. Ginen doppelten Electrophor erfand Lich = poppe, Erfindungen. 31

tenberg, welcher den Electrophor zuerft zur Darftellung von solchen Figuren (den Lichtenbergischen Figuren) benutte, wodurch der Unterschied zwischen positiver und negativer Electricität auf eine überraschende Art dem Auge anschaulich gemacht wurde. Weber erfand den Luftelectrophor, Fürstenberger in Basel aber die electrischen Lampen oder electrischen Jündmaschinen, wobei der Electrophor zur Entzündung eines Lichts den electrischen Funken gibt. Der Condensator oder Conservator der Electricität, auch Electricitätsverdoppler genannt, erfand Bolta; aber Read, Eutbbertson, Beber, Cavallo, Bennet, Richolson u. Al. verbesserten ihn.

Du Fan war ber Entbecker ber ent gegengefetten Gletz tricitäten, ber Glaselectricität und Parzelectricität, ober ber positiven und negativen Glectricität, nachdem man sich von den sogenannten Leitern und Richtleitern der Glectricität schon gute Kenntnisse erworben hatte. Symmer erfand zur Erflärung der verschiedenen eectrischen Erscheinungen das sogenannte Dualistische System, welches die electrische Materie aus zwi verschiedenen Stoffen bestehend annimmt; Franklin aber erfand das System der Unitarier, welches nur einen Stoff annimmt, der durch Ueberschus andere Erscheinungen, als durch Mangel (entweder positive oder negative Electricität) zeigt.

§. 471.

Erft im achtzehnten Jahrhundert erfannte man bie Mebn-

berunter bis unten bin, anbrachte. In Dentschland war Wintster im Jahr 1753 ber erste, welcher auf die wohlthätige Kraft bes Bligableiters aufmerksam machte. Dies hatte die Folge, daß man ihn hin und wieder auch anwandte. In ben neuesten Beiten ist hierin freilich mehr geschehen, nachdem Reimarus dazu, durch wesentliche Bervollkommnungen des Ableitungsappastats, nicht wenig beigetragen batte. Bon ihm rühren hauptsfächlich die auf gute Gründe gestützten Borschläge her, die Leistung statt aus Eisenstähen oder aus Drähten, aus mehrere Boll breiten Kupfers oder Bleistreisen zu machen. Noch neuerdings bat Plieninger in Stuttgart durch sehr beachtungswerthe Borschläge die Bligableiter mehr in Aufnahme zu bringen gesucht.

Die vor etwa breifig Jahren von hauch gemachte Erfins bung eines tragbaren Blinichirms, welcher Menschen im freien Felde vor dem Erschlagen schüpen sollte, ist wenig beachs tet worden. Der Franzose Lapostolle erfand vor mehreren Jahren hagelableiter, aus langen Stangen mit Strohseilen bestebend. Man suchte diese Erfindung auch in Deutschland bin und wieder anzuwenden, nm die Felder vor hagel zu schühen. Der Ersulg bewies aber, daß die Ersindung unzulänglich war. §. 472.

Galvani, ein italienischer Arzt zu Bologna, entdeckte im Jahr 1791 zuerst und zwar durch Bufall beim Seeiren von toten Froschen diejenige Etectricität, welche durch bloße Berühzung zweier verschiedener Körper entsteht, und von ihm thiezrische Etectricität genannt wurde. Etwas später nannte man sie Metallreiz, weil man zu ihrer Erregung zwei verzschiedene Metalle nahm, die man an Theile von dem thierischen Körper und hierauf mit einander selbst in Berührung brachte, wo sie dann an jenen Theilen Zuckungen erzeugten. Bald nachz her gab man ihr den allgemeinen Namen Galvanismus.

Im Jahr 1767 hatte der befannte deutsche Gelehrte Gulsger biefelbe Erscheinung nur auf andere Art, mabrgenommen. Wenn er nämlich zwei verschiedenartige Metalle an das Jahnsfleisch legte und die Metalle dann felbst mit einander in Bestührung brachte, so sah er einen Blit vor den Augen, und auf der Zunge empfand er einen eigenthümlichen sauren Geschmack

Nach Galvani's Entdeckung beschäftigten sich bald auch anbere Naturforscher mit abntichen Experimenten, eine Beschäftigung, welche man von der Zeit an Galvanisiren nannte. Da fanden sie unter andern, daß Silber und Zink, und zunächft Rupfer und Zink, die Erscheinung im auffallendsten Grade bervorbrachte; sie fanden aber auch, daß gleichartige Metalle, wenn sie nur auf irgend eine Weise, z. B. in hinsicht der Politur, der harte, der Form, der Temperatur zc. verschieden waren, die Erscheinung schon bewirken konnten, und daß man auch die beiden Metalle nicht selbst mit einander zu berühren, sondern auch ein brittes Metall, einen Leiter, an jene Beiden, die sogenannten Erreger des Galvanismus, zu legen brauchte.

6. 473.

Wenige Jahre nach Galvani's Entdeckung erfand besser Landsmann Bolta die aus vielen auf einander geschichteten Zink: und Rupferplatten, oder Zink: und Silberplatten, und dazwischen gelegten nassen Tuchscheiben bestehende, so berübmt gewordene galvanische Kette, galvanische Batterie, welche ihm zu Shren bald den Namen Bolta'sche Säule er hielt. Sowohl von Bolta selbst, als auch von vielen andern Naturforschern, z. B. von Ritter, Ermann, Ereve, Biot, Parrot, Davy, Böckmann, Pfaff, Carlisle, Nicholson, Simon, Albini, Fischer, Gay= Lussac, la Rive, Fechner 1c. wurden mit dieser Säule eine Menge der interessan

mann, Biot, Parrot, Davy, Pfaff, Simon u. 21. genauer untersucht und mit neuen Unfichten bereichert murbe. Benn man von dem Gilberpole (oder Kupferpole) oder negativen Dole ber Bolta'ichen Caule aus, einen Gold-, Aupfer- oder Gifenbrabt ifolirt (mit einer Glasrobre eingefaßt) in reines Baffer leitet, womit ein gleidfalle (burd Glae) ifolirter Becher gang angefüllt ift, wenn man ferner von bem Bintpole oder positiven Dole aus einen Gold : oder Platinadrabt in baffelbe Baffer führt; fo entsteht aus bem Baffer an ber Gpite bes negativen Leiters Bafferftoffgas (brennbare Luft), an der Gpige des pofitiven Leiters Sauerftoffgas (reine Lebeneluft). Go mirb alfo burch biefen galvanischen Proces das Baffer in feine Bestandtheile, Wafferftoff und Gauerftoff, zerlogt. Dimmt man aber jum Leiter des Binkpole einen Gitber-, Rupfer- oder Gifendrabt. fo entfteht fein Sauerftoffgas, fontern ftatt beffen mirb ber Draft verfalft (orndirt). Die Ginrichtung ber oben ermähnten Galvanometer grundet fich auf die Gladerzeugung ober Baffer= gerfetung burch die Bolta'iche Gaule. Dag übrigens bie Rraft bes electrifchen Stroms einer Bolta'ichen Gaule, Metallbrahte ginbend ju machen und ju verbrennen, fich mehr nach ber Große, als nach ber Ungabl ber Plattenpaare richtet, ift icon vor mebreren Jahren entdectt worden. Unf dieje Entdectung grundet fich die Erfindung des Galvanischen oder Bollafton: Feuerzeugs. Befonders fart glubend macht ein von Chil= bron erfundener Apparat einen Platinadrabt. 3mar fand man Die Bolta'iche Gaule bald nach ihrer Erfindung (eben fo wie früber auch die Electristrmaschine und die Rleiftische Flasche) gur Beilung von Taubbeit, Labmungen und manchen anderen Krantheiten, fowie gur Wiederbelebung ber Scheintodten und jur Prufung bes wirklichen Todes, brauchbar; fie ift aber boch menig bagu angewendet worden.

6. 474.

Im Jahr 1812 erfand der Italiener Jamboni bie fogenannte trodine Gaule, Jambonische Gaule. Diese ist aus Scheibchen ungeleimten Silberpapiers von der Größe eines Groschenstucks zusammengeseht; auf der Papierseite find diese Scheibchen mit einem Gemenge von Jonig und Braunftein dunn bestrichen; und zweitaufend folder Cheibden find in einer anfen und innen mit Giegellact überzogenen Glasrobre gleichibre mig auf einander gepreßt. Golder Glabrohren find zwei da; jede berfelben ift oben und unten in eine meffingene, mit ten außerften Scheibchen burch einen Draht in Berbindung fiebente Rappe eingefaßt. Huf bem obern Ende jeder Robre fist ein blaufer, fugelartiger, meffingener Knopf, und zwijchen ben bei ben 2 bis 21/2 Boll von einander entfernten Gaulen ichwingt fic ein leichtes meifingenes Pendel um Bapfchen. Das eine Enbe tiefes Pendels verläuft fich in einen leichten Ring. Wenn man biefen Ring an den Anopf ber einen Gaule bringt, fo mirb er von biefer abgestoßen; er fahrt bann an ben Knopf ber andern Caute, wird von biefer gleichfalls abgeftogen und macht au Dieje Art zwischen ben Gaulen beständige Schwingungen bis und her. - Co ift die Bambonifche Gaule Fig. 1. Jaf. XXXII. bargeftellt.

Ramis in Münden gründete auf die Jambonische Gauli seine electrische Pendeluhr und sein electrisches Perpetuum mobile. Da aber die Schwingungen zwischen ber Saulen nicht immer gleichförmig blieben, so konnte auch jem Uhr nicht ganz richtig geben, und weil die Schwingungen zwweilen (wenn auch erst in zwei Jahren) von selbst aufhörten so konnte die Saule auch kein Perpetuum mobile seyn.

Bald nach Galvani's Entbecfung glaubten die Phofite

Menschen, welcher Penbel ober Ruthe u. bgl. halt, mit in's Spiel tommt, und seit dieser Zeit ift von solchen Penbeln und Bunfchelruthen teine Rebe mehr.

# §. 475.

Der alte Philosoph Thales tannte icon sechshundert Jahre vor Shrifti Geburt die Eigenschaft gewisser Eisenerze, metallissche Eisenspähne und andere dunne Eisenstücke anzuziehen. Theophraft, Plato, Aristoteles, Plinius, Lucretius und andere Alte reden gleichfalls von dieser Eigenschaft, und zwar mit großer Bewunderung. Man fand jene Eisenerze zuerst bei der Stadt Magnesia in Lydien, und eben davon haben die Erze selbst den Namen Magnete erhalten. In der Folge fand man sie auch in vielen andern Ländern, z. B. in Sibirien, in Schweden, in Bohmen, Ungarn, auf dem Parz u. s. w.

Ausnehmend merkwürdig war die Entdeckung ber Pole bes Magnets; Diese Entbectung icheint aber erft im zwölften driftlichen Jahrhundert gemacht ju fenn. Wenn man namlic einen Dagnet an einen bunnen Jaden aufhangt ober auf einer feinen perpendikularen Spige jum Balanciren bringt, fo richtet er fich mit zwei einander gegenüber liegenden Stellen immer von felbft nach zwei Simmelegegenben, mit ber einen nach Dorben, mit ber andern nach Guben; Die eine Stelle nennt man baber ben Rordpol, tie andere den Gudpol des Magnets. Die gerade Linie von einem Pole gum andern wird Are bes Plagnets genannt. Eben fo merkwürdig war die vermuthlich foon von ben Alten gemachte Entrectung, daß Gifen, meldes einige Beit mit bem Magnet in Berührung mar, befonders wenn es von ihm gestrichen murde, selbft alle Gigenschaften bes Magnets betam. Es jog gleichfalls Gifen an, befam gleichfalls Ppfaritat und machte auch anberes Gifen wieder magnetifch. Es murbe alfo in einen fünftlichen Magnet verwandelt. In neuerer Beit benutte man biefe Gigenschaft wirklich, um funftliche Magnete ju machen, die in ihrer Starte die naturlichen oft meit übertreffen.

§. 476.

Die Eigenschaft ber Polarität bes Magnets gab zur Erfins bung ber Magnetnabel Beranlaffung, nämlich eines bunnen,

ichmalen, leichten, um ben Mittelpunkt feiner Are auf einer ftablernen Gpige gang leicht beweglichen fünftlichen Dagnets. Mit vielem Ruten gebraucht man biefe Magnetnabel, melde ibr eines Ente ftets nach Rorben, bas andere nach Guben bintehrt, jur Bestimmung ber Beltgegenden. Gie gab baber auch jur Erfindung des Compaffes und ber Feldmeffer : Bonfe fole Beranlaffung. Besonders nühlich ift der Schiffscom: paß, Fig. 2. Taf. XXXII., welcher in Ringen eines Gebaufes fo bangt, daß die Flache mit der Bergeichnung der himmelsgegehben, sowie die Magnetnadel, ftets in maagrechter, (boris gontaler) Lage bleibt. Der Reapolitaner Rlavio Gioja foll ben Compag im breigebnten Sabrhundert erfunden baben; et ift aber nicht unmahrscheinlich, bag er ben Chinefern viel früber betannt gemefen ift.

Beil bie Magnetnabel wegen ihrer großen Bewegbarfeit bem Gindrucke einer geringen Rraft folgen tann, fo bedient man fich ihrer auch, um in manchen Korpern, auch in folden, bie gerade nicht aus Gifen bestehen, eine Ungiehungefabigfeit jum Magnete und fogar auch Polaritat ju entbecten. Gie macht es auch am leichteften bem Muge fichtbar, baß gleichnamige Dole zweier Magnete einander abftogen (feinbicaftlid find), ungleichnamigte Pole einander angieben (freunds icaftlich find). 6. 477.

w. Auf diese Art haben in der Folge Marcel, Mits Knight, Canton, Anthaulme u. A. sehr fräftige rete, ja durch Verbindung sehr vieler solcher magnetischer gen ganze magnetische Magazine versertigt, die alle schaften der gewöhnlichen Magnete in außerordentlich hos Grade besaßen. In der letzten halfte des achtzehnten hunderts erfand Saussure auch ein Magnetometer einen Kraftmesser des Magnets. Die noch früher von enhouß und Knight ersundenen biegsamen Magaus Gisenstaub und Wachs, oder aus Magnetsteinpulver, nstaub und Leindl, haben wenige Beachtung gefunden.

icht lange nach ber Erfindung des Compaffes bemertte man jon, bag ber Nordpol ber Magnetnadel an ben menigften ber Erde genau nach Morben zeigt, sondern baß fie faft ll bald mehr, bald weniger bavon abweicht. Stellt man Rittelpunkt eines Compaffes über eine aftronomische Mit= nie (bie befanntlich mit ihrem einen Ende genau nach Gufolglich mit bem andern genau nach Rorden zeigt), fo man die Große ber Abweichung ober Declination ben Augen feben und fie in Graben eines Bogens, ben n Rreisumfang, wie gewöhnlich, ju 360 Graden gerechnet,angeben. De la Bire, Brander, Sofdel, von u. Al. haben aber auch eigne Abweichungecompaffe ben. Besonders fur den Geefahrer und fur ben Lanbreis i in unwirthbaren Gegenden fann es von bem größten n fenn, an jedem Orte bie Abweichung zu finden. e Entdeckung der Reigung oder Inclination jetnadel, namlich ihres Bestrebens, mit bem einen Pole, ne mit bem Rordpole, unter die Borigontalflache fich ju 1, wenn fie vor bem Dagnetischwerben auch völlig boris gestanden hatte. Diese Inclination ift an den meiften ber Erbe gleichfalls verschieden. Ihre Große jedesmal gu en, erfand Robert Rormann in London vor dem 1756 einen Reigungscompaß, d. b. eine, in einem alen Ringe um feine Bapfchen fpielenbe Magnetnabel, vor bem Magnetischmachen zwischen dem Ringe vollkoms

men horizontal liegen muß. Nach dem Streichen macht fie mit dem Horizonte einen Winkel, welcher die Größe der Reigung angibt. Un dem eingetheilten Winkel fieht man die Größe dieses Winkels in Graden. Man sucht fich Abweichung und Reigung der Magnetnadel dadurch zu erklären, daß man annimmt, in unserer Erde befinde sich ein großer Magnet, deffen Ale nicht mit der Erdare parallel laufe, und nach den freundsschaftlichen Polen dieses Magnets wenden sich die Pole unserer Magnetnadel und unserer übrigen Magnete bin.

In neuerer Zeit machte man auch die Entbeckung, daß die Schwingungen der Magnetnadel an verschiedenen Stellen der Erde verschieden find, daß sie in einigen Orten, nämlich an solchen, wo die magnetische Anziehung des großen Erdmagnets stärfer ift, schneller, an andern langsamer ausfällt. Bivt und Alexander von humboldt haben über diese Erscheinung an verschiedenen Stellen der Erde sehr interessante Berssuche angestellt. Man entdeckte in neuerer Zeit auch noch eine tägliche regelmäßige Schwantung der Magnetnadel, welche man Ebbe und Kluth nannte.

Magnetnadeln aus reinem Robaltmetalle und aus Ridels metalle hatten ichon vor mehreren Dutend Jahren Bengel und Widmannsstetten verfertigt. Ritter machte eine Magnetnadel halb aus Bink und halb aus Silber, Lampas bins aus einer Mischung von Platin und Nickel, auch aus

genabeten Magnetnabeln, und da offenbarten sich ihm sehr merkwürdige Erscheinungen. Er sah z. B. die Magnetnadel durch den electrischen Strom sich umdrehen und sich gegen den Draht so stellen, daß sie mit demselben einen rechten Winkel machte; er sah den Messingdraht durch den electrischen Strom in den Zustand versetzt, daß er Eisenfeile anzog, wie wenn er ein magnetischer Stahldraht wäre. Benn die Kette geöffnet wurde, so siel die Eisenfeile augenblicklich ab. Sowohl Derzsted selbst, als auch andere Physiker wiederholten solche Experismente mit mannigfaltigen Beränderungen, wodurch wieder andere Erscheinungen entstanden, z. B. Ablenkungen der Magnetsnadel von ihrer horizontalen und vertikalen Lage. So brach also Derstedt die Bahn zu der jeht so wichtigen neuen Lehre von ElectrosMagnetismus.

Rach einiger Beit tam man auch babin, bem Gifen ober Stabl burch einen ftarten electrischen Strom ber Bolta'ichen Saule ober auch ber Rleiftischen Flasche einen bleibenben Magnetismus ju ertheilen. Am ftartften wird biefer Dagnetismus, menn man mehrere electrifche. Strome quer über Gi= fenstabe leitet. Windet man um ein weiches überfirniftes und mit Seide ummickeltes Dufeisen einen ungefahr eine Linie bicten Rupferdrabt in mehreren ichraubenförmigen Gangen berum und bringt bann bie Enden beffelben mit ben Polen einer mäßigen Bolta'ichen Gaule in Berbindung, fo ericheint bas Gifen augenblicklich fo ftart magnetisch, daß es eine Laft von mehreren Pfunden tragt. Go wie man aber die Rette bffnet, fo fallt bas Gewicht ab, und bas Gifen zeigt gar feinen Magnetismus mehr. Auf abnliche Art machte ber Raturforicher Moll ein 12%, Boll weites und 21/4 Boll dictes Bufeifen fo ftart mag= netifch, bag es 154 Pfund trug; ja, die amerikanischen Physiker Denry und Ten Gyt machten durch viele um eine ftarte eiferne Stange gewickelte Rupferbrabte mittelft bes electrifchen Stroms einen Magnet, ber über 2000 Pfund tragen fonnte. Uebrigens haben auch Biot, Dary, Ampere, Gavary, Schmidt, Dare, Marianini, Nobili, Colladon, la Rive, Fa= radan, Bergelius, Prechtl u. Al. über ben Glectro: Magnetismus manches Licht verbreitet.

6. 480.

Im Jahr 1772 glaubte ein Arzt, Mesimer, einen beiowbern, sogenannten thierischen Magnetismus oder Lebensmagnetismus entdeckt zu haben. Diesen Ramen gab er einer Reihe von rathselhaften, bis jest noch unerwiesenem Erscheinungen, welche durch Einwirfung-eines Menschen auf einen andern dadurch bervorgebracht werden sollten, daß die Lebensfraft des Einen in den Körper des Andern überströmte, wenn Ersterer den Lesteren berührt, kunstmäßig mit den Daßden strich, anhaucht, mit den Augen firirt zc. Dabei mußte aber die einwirkende Person, der Magnetiseur, kräftiger, als die andere Person, namentlich vom männlichen Geschlecht sen, wenn diese von weiblichem Geschlecht war. Dadurch sollten bilesterer verschiedene Krantbeiten, vorzüglich Nervenschwäche und Krämpfe, geheilt werden können.

Bu ben Erscheinungen, welche babei, an ber magnetisiten Person zugleich bervortommen sollten, gehörte hauptsachlich ber magnetische Schlaf mit ben lebhaftesten Traumen, bem Bellsehen ober Somnambulismus. Die Person ift ba in bie bochsten Berzuckungen verseht, kann sich und Anderen weifagen, Aufschluffe über andere Welten, über himmel, Engel, Bolle und Teufel geben, fich selbst Arzueien verordnen, mit dem Magen Briefe lesen 2c. 2c.

Denmer befam gmar mehrere Hubanger , aber ber Glane

Chemische und mineralogische, auch berg- und hüttenmannische Erfindungen und Entdeckungen.

## §. 461.

Die Bestandtheile aller Naturforper, Die Berlegung biefer rper in ihre Bestandtheile und bie Bufammenfegung folder eile au neuen Rorpern mirb in ber Chemie gelehrt. Wenn to bie Alten, vornehmlich die Egyptier, icon manche demi-: Renntniffe hatten, bie fie auf Arzueikunde und verschiebene nifche Runfte anwandten, fo waren biefe Renntniffe boch r praftifch oder empirifch; die Chemie als eigentliche Biffenaft murbe erft in neueren Beiten gegründet. Go mußten bie pytier, Phonicier und Chinefer burch Bulfe von deichen Renntniffen icon Rochfalz, Salmiat, Allaun, Glas, ife, Bier, Gffig, allerlei Farben, Metallcompositionen ac. gu pinnen ober jugubereiten; fie mußten Leichname vor ber Berfung ju fichern u. bergl. Das war freilich ichon viel fur bie malige Beit und war immer fein unbedeutender Unfang für : Butunft. Bon jenen Bolfern gingen demifche Kenntniffe d gu ben Debraern und Gricchen über; felbft trugen biefe nig baju bei, bie Chemie burch Beobachtungen und Berfuche iter ju bringen, fie machten nur demiiche Speculationen, Die nen nüblichen Erfolg nach fich zogen. Die Romer, welche mifche Renntniffe von den Griechen erhielten, thaten gur reicherung und Berichtigung berfelben gleichfalls nicht bas inbeite.

Durch bie Bolferwanderung und durch ben Umsturz bes nischen Reichs gingen die vorhandenen chemischen Tenntnisse: Menschen wieder zu Grunde. Bas im vierten driftlichen brhundert davon wieder aufblichte, waren meistens nur Gesten von Unwissenheit, Aberglauben und Gewinnsucht. Es ten nämlich bin und wieder Menschen auf, welche aus unsen Metallen und anderen geringfügigen Dingen Gold machen Uten; und immer mehr Menschen legten sich nun sehr eifrig bie Goldmacherfunst, die aber die auf den heutigen noch Niemand hervorzubringen vermochte. Bom siebenten eilsten Jahrhundert gaben sich sogar die Araber damit

ab, welche bis dahin so maches Wahre und wirklich Rutliche bervorgebracht batten. Durch ihr ewiges Laboriren, um in ihren Tiegeln boch endlich aus unedlen Metallen das edelfie Metall erscheinen zu sehen, legten sie eigentlich den Grund zur Alchemie, welche bis auf die neueren Jahrhunderte bin fortbauerte. Doch wurde hierbei durch Jufall manche andere wichtige Erfindung und Eutdeckung gemacht. Aber auch Betrüger hintergingen zu ihrem eigenen Bortheil unter der Maske der Alchemie sehr häufig unwissende und leichtgläubige Menschen.

S. 482.
Geber, einer der ersten arabischen Chemiker des achten Jahrhunderts, kannte schon die Schwefelmilch, die Sals petersäure, das Königswasser, die Goldauftösung, den Silbersalpeter, das Quecksilbersublimat, das rosthe Quecksilberornd, das Frischen der Glätte ic.; und daß die Araber auch frühzeitig das Destilliren und Essigmachen verstanden, wissen wir aus früheren Belehrungen (Abtheil. II. Abschn. II. 3. 4.). Manche chemische Kenntuisse, welche die Araber besassen, pflanzten die Kreuzsabrer nach Europa binsüber. Aber auch das alchemistische Unwesen kam zugleich mit nach Europa und dauerte daselbst vom dreizehnten bis zum siebenzehnten Jahrhundert fort. Doch gab es in jenen Zeits

altern manche geschicfte Danner, welche febr nutliche demiide

artige Fluffigfeiten unter bem Ramen Gas von der eigentlichen ober atmojpharischen Luft unterschieb.

6. 483.

Das breizehnte Jahrhundert brachte einige Männer hervor, welche über die chemischen Dinge wissenschaftliche Forschungen anstellten, wie Roger Bako und Albertus Magnus. In der Folge wagten es Kircher, Conring, Guibert, Gasendi, Repler u. A. viele Täuschungen und Betrügereien der Alchemisten auszudecken. Die Entdeckungen des Newton, Torzicelli, Querike, Boyle u. A. im siebenzehnten Jahrhunderk über manche Eigenschaften des Lichts und der Luft dienten auch zur Erläuterung mancher chemischer Sachen. Um dieselbe Zeit hatte Glauber verschiedene Salze, Kunkel den Phosphor, Domberg die Borarsäure und den Alaun: Pyrophor entdeckt.

3war hatten fich ichon im fiebenzehnten Jahrhundert Barmer, Beder, Bohn u. Al. viele Muhe gegeben, die Chemie wiffenschaftlicher zu bearbeiten; aber ein eigentliches Gyftem ber Chemie erfand erft Georg Ernft Stahl zu Unfang . bes achtzehnten Sahrhunderte. Dies Spftem mar bas fogenannte Dblogiftifche, bei welchem in jedem brennbaren Rorper einer-Lei Princip ber Brennbarteit, bas Phlogifton, angenommen wurde, wovon man unter andern bie Gigenschaft bes Berbrennens berleitete. Bis jum Jahr 1784 nahmen baffelbe alle Chemifer an. In dem Jahr 1784 aber fturgte es ber berühmte frangofifche Chemiter Lavoifier über den Saufen und baute Que ben Trummern beffelben ein neues Guftem, bas antis phiogiftische, auf, welches die größten Chemiter, wie 3. B. Berthollet, bald annahmen. Dach tiefem Gufteme ift es ber Sauerftoff der atmosphärischen Luft, welcher an tem Proceffe - bes Berbrennens und Berfaltene fo großen Untheil bat. Bon Diefer Beit an machte die Chemie mahrhaft riefenartige Forts fritte unter ber Leitung von Dannern, wie g. B. Berthols Let. Fourcrop, Bauquelin, Prouft, Tennant, Davy, Sap=Luffac, Thenard, Courtois, Dalton, Berges lius, Richter, Scheele, Lowis, Dahnemann, Rlap: roth, Gottling, Beftrumb, Tromedorf, Gehlen,

hermbfiadt, Mitiderlid, Meigner, Prechtl, Dobereiner, Bucholz, Stromener, Chriftian und Leopold Omelin, Serturner, Raftner, Burger, Böhler u. A.

6. 484.

La voifier machte querft bie Entbedung, bag ber Dia: mant reiner Roblenftoff ift, daß Roblenfaure bie Berbindung bes Roblenftoffs mit Cauerftoff ift, bag Baffer burch glubenbes Gifen in feine Beftandtheile, Bafferftoff und Gauerftoff (Dn: brogen und Ornden) zerlegt wird u. f. w. Mus bem Cauers werben mancher Stoffe in ber Luft hatte man langft auf bas Dafenn eines fauer machenden Princips in berfelben gefchloffen. Das geborige Licht barüber verbreitete erft Lavoifier. Goon porber batten Prieftlen im Jahr 1774 und Scheele im Jahr 1775 eine eigene Sauerftoffluft, Gauerftoffgas, blos aus Gauerftoff und Barmeftoff beftebend, entdectt, welche bamale dephlogiftifirte Luft genannt murbe. Condorcet nannte fie reine Lebenstuft, weil fie gum Athmen und Brennen fo vortrefflich mar. Lavoifier zeigte auch zuerft, wie bie Berfalfung ober Ornbirung ber Metalle blos burd ben Gauerftoff, am meiften ber atmofpharifden Luft entftebe, und wie die Metallfalte, burch Fortichaffen bes Gauerftoffs aus ibnen, wieder in wirfliche, regulinische Metalle verwandelt werden tonnen, mas man Desorpbiren nannte.

Prieftley erhielt bas Cauerftoffgas querft beim Er

#### 6. 485.

Den Stickstoff batte Scheele im Jahr 1774 querft aus ber atmospharischen Luft, zu welcher er mit bem Sauerftoffe vereinigt ift, einzeln als Stictluft bargeftellt. Lavoifier erhielt biefelbe unathembare Luft (ben Stickftoff in feiner einfachften Berbindnng mit bem Barmeftoff) einige Sabre fpater burd Berbrennung von Phosphor, Schwefel u. bergl. in einer eingeschloffenen Menge atmospharischer Luft, bie eben burch bas Berbrennen ihren Sauerftoff verliert. Beil mehrere, besonbers faulende vegetabilische und animalische Stoffe ben Stickftoff ber atmosparischen Luft gern an sich ziehen und fich bamit zu Galpeter verbinden, fo nannte man ben Stickftoff auch Salpeterftoff. Die Stickluft aus verschiebenen Rorpern ju gewinnen, gaben fich Bertholet, Buch bolg, Meigner u. 2. befonders viele Dube. Beil man baburch nun folche Materien tennen lernte, welche ben in einer gewissen Quantitat atmospharischer Luft befindlichen Untbeil von Sauerftoff gang aufzehren und nur Stickluft gurucklaffen, wie g. B. Phosphor, Galpetergas zc., fo murben biefe, unter ben Ramen eubiometrifche Gubs fangen, von Fontana, Scheele, Gap: Luffac, Lavois fier, Seguin, Reboul, Gren, Spath, Bertholet, Bolta, Dann und andern Raturforichern jur Erfindung von Eubio. metern, Sauerftoffmeffern, b. b. folden Bertzeugen ans gewandt, welche gur Drufung bes Sauerftoffgebalte ber atmoipbarifchen Luft und anderer Luftarten bienen.

Alls Lavoisier zuerst das Wasser zersetze, da entdeckte er ben Wasserkoff oder Grundstoff der brenubaren Luft. Bon der Zeit an nannte man die brennbare Luft selbst gewöhnlich Wasserstoff as. Die Bermischung derselben mit atmospärisscher Luft, welche bei der Entzündung beftig explodirt, war schon den alten Bergleuten unter dem Namen ent zundliche Schwaden bekannt. Borzüglich gern entwickelt sie sich in den Steinkoblengruben und ist darin den Bergleuten schon oft höchst verderblich gewesen, wenn diese mit ihren Grubenlichtern in solche Luftschichten kamen. Durch die Erfindung der Sicherheitsstampe des Davy ist diese Gefahr sehr verringert worden. Wir psepe, Erstabungen.

Bermifchung des Bafferftoff= und Sauerftoffgafes wird ihre Birfung am ftartften.

§. 486.

Die Kunft, Wasserstoffgas durch Auflösung des Eisens in verdienter Schwefelsaure zu bereiten, erfand Cavendish im Jahr 1781. In demselben Jahre gewannen es Lavoisier und Meusnier aber auch durch Zersehung des Wassers in einem glübenden Flintenlaufe; Wasserdampfe mußten durch den Flintenlauf strömen, und dann entzog das glübende Metall diesen Dämpfen den Sauerstoff, so daß bloß Wasserstoff, mit dem Wärmestoffe in luftförmiger Gestalt, als Wasserstoffgas, entzündbares Gas oder brennbare Luft, in dem Flintenlaufe zurüchlieb.

Weil man gefunden hatte, daß reines Wasserstoffgas über zwölfmal leichter ift, als unsere atmosphärische Luft, so gab dies dem Charlier zur Ersindung seiner Luftballons Beraulassung; und das Brennen dieses Gases mit heller Flamme bewirkte, wie wir schon wissen, die Ersindung der electrisschen Lampe und die Gasbeleuchtung. Und als man auch gefunden hatte, daß die aus Wasserstoffgas und Sauerstoffgas zusammengesehte Knalluft den höchsten die jeht bekannten Dies grad bewirkt, so ging hieraus die Ersindung des New man'schen und Elarkeschen Gebläses (des Knallgasgebläses) hervor, wodurch auch solche Körper geschmolzen werden können, die



suchten, Wasser burch die Bolta'sche Saule in seine Bestandstheile zu zersehen lernte, wissen wir schon. Ritter, Erman, Biot, Parrot, Davy, Pfaff, Simon u. A. vervollkommeneten die Art dieser Zersehung.

### §. 488.

Das toblensaure Gas ober die toblensaure Luft tannten die Menschen schon lange aus ihrer erstickenden Eigensschaft. Bon den Bergleuten und anderen Grubenarbeitern hatte sie den Namen bose Wetter oder erstickende Schwasben erhalten. Paracelsus und van Helmont entbeckte sie beim Brennen des Kalts und bei der Gährung. Black, welscher sie im Jahr 1755 zuerst aus Kalten und Laugensalzen geswann, nannte sie fire Luft, weil er glaubte, vor der Entswicklung befände sich in den Körpern im gebundenen Justande; Lavoisier aber zeigte zuerst die Jusammensetzung dieser Luft aus Sauerstoff und Kohlenstoff, was in der Folge durch die Bersuche des Tennant, Mackenzie, Allen, Gupton Morzveau, Saussure, Davy u. A. bestätiget wurde.

Kohlenwasserstoffgas entbeckte Franklin zuerst über Sumpsen. Man nannte es baber auch Sumpfluft. Bolta untersuchte biese Luftart chemisch, und Bertholet, Henry, Thomson, Kroostwyt ic. erzeugten es durch Zersehung orzanischer Substanzen in der Gabrhise. Gengembre entbeckte das gephosphorte Wasserstoffgas; man fand später, daß die Erscheinung der Freichter und Sternschnuppen auf dieser Lustart beruhen. Bergmann entdeckte das geschwesfelte Wasserstoffgas.

Als man von dem tohlensauren Gase ober ber gassormigen Roblensaure eine genauere Kenntniß erlangt hatte, da lernte man auch balb einsehen, daß dieselbe in vielen natürlichen Sauersbrunnen den Hauptbestandtheil ausmacht; und als man dieß wußte, da versuchte man es mit Glück, aus Wasser und Kreide mittelst der Schwefelsaure tohlensaures Gas zu entwickeln, und dasselbe so mit Wasser zu verbinden, daß daraus kunstliche Sauerbrunnen, wie z. B. das Selterser, Eger 2c., entstanden. Der Engländer Parker ersand einen eigenen Apparat zur Bers

fertigung folder fünstlicher Sauerwasser. Die Erfindung, aus der Roblensäure die Roble wieder herzustellen, erfand Tennant. 6. 489.

Der Nugen der Roble ju verschiedenen 3mecten mar langft Lowis in Detersburg batte die Erfindung gemacht, faules verdorbenes Baffer burch Solzfohlenpulver zu reinigen, es völlig flar und geruchlos zu machen, mas bauptfachlich für Reisende gur Gee und in Gegenden, wo es an reinem Baffer fehlt, von größter Wichtigteit mar. In ber Folge murbe biefe Reinigungs : Methobe von bem Sollander Rouppe, von bem Englander Smith, und von dem Frangofen Darbefenille noch vervolltommnet. Spater lernte man auch Branntweis, Del, Gprup und andere Fluffigfeiten mit Roblenpulver reinigen (Abth. II. Abidn. I. 7. 8. Abidn. II. 3.), man fernte es gur Aufbemahrung vieler Korper, befonders des Fleisches, der fie fche, bes Schiefpulvers, ber Stahlmaare zc. anwenden, weil et biefe, indem man fie damit umschloß, vor dem Berberben ficherte. Much bebiente man fich ihrer ju schlecht Barme leitenben Ueber geugen, um Sige beifammen zu erhalten, u. f. w.

Weil nicht bloß in toblenfaurer Luft, wie fie 3. B. in Rellern durch die Weingahrung, sowie in Brunnen und in anberen Gruben sich entwickelt, fondern auch in der eigentlichen Stickluft und in anderen irrespirabeln Luftarten, Menschen ersticken können, so find Apparate mit athembaren Luftarten, wie

kopf zu Clausthal im Jahr 1734 erfand, zeichnete fich darunter als die wirksamste Maschine aus. Sie ist eine Art von großer Lust=Saugpumpe, die mit der gewöhnlichen Wasser=pumpe viele Aehnlichkeit hat. Bentilatoren von verschiedener Art, wie Theden, Dales, van Marum u. A. sie erfanden, dienten hauptsächlich, die Lust in Schiffen, Hospitälern und Zuchts häusern zu reinigen.

#### §. 490.

Der eigentliche Erfinder des Phosphors war im J. 1669 Brand, ein verarmter sächsischer Kaufmann, welcher immer Gold machen wollte. Dieser Phosphor war der aus Urin bereitete Parnphosphor. Obgleich Brand ein Geheimniß aus der Berfertigungsart besselben machte, so war doch im J. 1674 auch Kuntel so glücklich, ihn aus dem Urin gleichfalls zu fabriciren. Die Methode war aber ekelhaft und langwierig, selbst dann noch, als im Jahr 1740 Marggraf sie vervolltommnet hatte. Im Jahr 1709 entdectte Gahu Phosphor in den Knochen der Thiere. Dies veranlaßte die Erfindung des Scheele, den Phosphor aus den Knochen zu sabriciren.

Der Schwefel, welchen die Alten schon kannten, war solscher, wie die Natur ihn in gediegenem Zustande schon fertig lieferte. Erst später gewann man ihn aus Schwefel Erden und Schwefelsiesen durch Ausglüben derselben. Die Schwefelsdämpfe, welche sich dann entwickelten, sesten sich als Schweselsdämpfe, welche sich dann entwickelten, sesten sich als Schweselsdüthe oder Schwefelblumen an die kalten Wände eigener Schwefelkammern. Schon lange war der Nuhen des Schwefels zu Schwefelfäben, Schwefelhölzchen, zu Formen, zu Schießpulzver, zum Schwefeln von wollenen und seidenen Stossen, zu Stroh ze. anerkannt.

# §. 391.

Alle Metalle im ganz reinen Zustande gehören unter biejenigen Stoffe, welche bis jest tein Chemiter in weitere Bestandtheile zerlegen kann, und welche deswegen als einfache Stoffe, Urstoffe oder Elemente angesehen werden. Die neuere Chemie hat und viele Metalle tennen gelehrt, wovon die Alten nichts wußten, obgleich ihnen die allervornehmsten und nüblichsten allerbings bekannt waren. Der Reusch halt

bie Metalle noch unter ber Oberflache ber Erbe aus ben Berg

merten bervor und verebelt fie bann in febr vielen Bertftattet auf gar verschiedene Beife. Gebiegen, oder allein fur fic tommen wenige Metalle in ber Erde vor. Die allermeiften fin mit anderen Materien verbunden, 3. B. mit anderen Metallen ober mit Schwefel, ober mit Sauerftoff, ober mit Sauren, mi Erden zc. Die Berbindungen ber Metalle mit anbern Materie merben Erge genannt. Wenn diefe aus ben Bergmerten burd Safvel und Gopel (Abth. IV. Abichn. II. 1.) ju Tage geforder find, fo werden von ihnen die Materien auf ben buttenmer ten burch allerlei Mittel, g. B. burch Dochen, Bafchen, Roften Schmelzen, Amalgamiren zc. bavon fo abgefondert, baß bie De talle allein übrig bleiben.

Daß icon bie Alten, namentlich bie Aegyptier, Phonicier Griechen und Romer Erze aus ber Erde zu bolen und Detalle vorzüglich Gold, Gilber, Gifen und Rupfer daraus zu gewinne mußten, ift ausgemacht. Die alten Deutschen waren frubzeiti mit bem Bergbaue und Buttenwesen befannt; ihnen verbant man darin auch viele ber nütlichften Erfindungen und Entdel fungen; durch die Mechanit und Chemie der neuern und be neueften Beit ift ber Bergbau und bas Buttenmefen ausnehmen vervollfommnet worden.

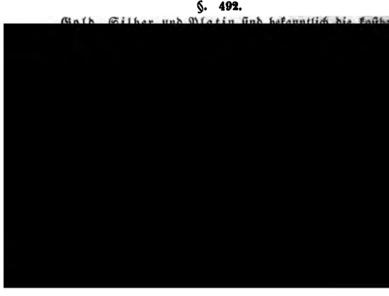

nannt, weil die Alten das Gold als den König der Metalle ansahen. Cassius schlug das in Königswasser aufgelöste Gold mit Zinnausidsung als ein purpurrothes Pulver nieder, das von ihm den Namen Cassius'sches Goldpulver erhalten bat. Es gibt in der Glassärberei, Porcellanmalerei, Federnstärberei, Elsenbeinfärberei z. die schönste und dauerhasteste rothe Farbe ab. In neuester Zeit brachten Gunton Morsveau, Pelletier, Bauquelin, Fourcrop, Proust, Berzzelius u. A. verschiedene Arten von Goldorpden und deren Berbindungen mit andern Stossen zum Vorschein. Das von den alten Alchemisten entdeckte Knallgold, Platgold ober Goldorphenmoniat war in der That merkwürdig.

Das Silber ist wohl eben so lange schon bekannt, als das 'Sold. Es wurde gleichfalls schon in den ältesten Zeiten zu vielen schönen Waaren verarbeitet, wozu man es noch jest answendet. Aus ihm werden ja auch die meisten Münzen versertigt. Die ältern Chemiker und Metallurgen verstanden schon die Auflösung dieses Metalls in Scheidewasser und die Riederschlagung des Silberpulvers aus der Ausschlagung, namentlich mit Aupfer. Reue Verbindungen des Silberoryds erfanden Ritter, Proust, Berzelius u. A. Das Knallsilber aus Silberoryd und Ammonium ersand Bertholet, dasjenige aus Silberoryd und Kleesalz erfand Brugnatelli. Zu mancherlei Knallsachen sind diese Knallsilber angewendet worden.

S. 493.

Das Platin ober die Platina, in der peruanischen Sprache so viel als kleines Silber, auch wohl Beiggold genannt, das schwerste unter allen Metallen, ist erst wenige Jahre vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts als ein neues Metall in Europa bekannt geworden, nachdem es vorher von den Berg = und hüttenbewohnern als ein unnüger Stoff weggeworfen worden war. Es sindet sich vornehmlich in Südsamerika und auf St. Domingo, meistens in plattrunden, linssenartigen Körnern. Es zeichnet sich nicht blos durch große Dichtigkeit, sondern auch durch härte, Dehnbarkeit und außersordentliche Feuersestigkeit aus. Man wußte es Anfangs nicht zu schweizen, sondern blos zusammenzuschweißen. Später ers

fand man aber auch bas Schmelgen bes Platins mittelft eines Busates von Arfenit ober Phosphor; und nun erft mar man im Stande, allerlei nubliche Baare baraus zu verfertigen, 3. B. Spiegel fur Teleftope, Schmelztiegel, Abrauchichaalen, Retor ten und andere feuer = und faurefeste demifche Gerathichaften. Mungen, Medaillons zc. Bei Schiefigewehren gebraucht man es in neuefter Beit jum Ausfüttern ber Bunblocher, bie bann burch ben oftern Gebrauch gar nicht ausbrennen, folglich nicht meiter merben. Much ju Stiften von Ratundructerformen bat man es wegen feiner Ungerftorbarteit angewenbet, fowie man mit Platinabraht falfche Babne mit einander zu verbinden und im Munde zu befestigen gelernt bat. In ben neueften Zeiten bedient man fich des Platins auch zu ben oberften Spigen ber Bligableiter, als Bufdel von feinem Drabt ju Davn's Sider beitelampen und ale Drabtgewinde zu ben Beingeiftalublams den (Abtb. II. Abidn. VIII. 2.).

In der Porcellan: Email: und Schmelzmalerei überhaupt benutt man das Platin feit mehreren Jahren vortheilhaft zum Berplatinen, statt des Bersilberns. Ein solcher Ueberzug von Platin verliert den Glanz nicht, während die Bersilberung leicht anläuft; und durch Zusammenschmelzen von Platin mit Silber oder mit Aupfer erhält man sehr nuthare Compositionen. Scheffer, Lewis, Marggraf, Bergmann, Sictingen,

eibt, ist schon in den altesten Zeiten bekannt gewesen. Erst i einer Temperatur von 32 Graden Reaumur unter dem Gesterpunkt wird es fest. In nördlichen Gegenden von Rußland, hweden und Norwegen geschieht das zuweilen. Man bielt es über die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts für ein sonders res Halbmetall, und dachte nie daran, daß es ein fester Körze werden könnte, die es Braun in Petersburg im J. 1759 rch künstliche Kälte zuerst so zum Gefrieren oder Festwerden achte, daß es sich hämmern, walzen und schneiden ließ. In Ratur kommt das Quecksilber theils gediegen, theils in zen mit fremden Stossen verbunden vor.

Das regulinische (fließende) Quecksilber gebraucht man in nern Zeiten bochft nüglich zu Barometern und Thermometern, Auflösungen des Goldes und Silbers bei Vergoldungen, Bersberungen und in Amalgamirwerken, zur Auflösung des Zinns Spiegelhütten, um damit die Glastafeln zu belegen (oder zu liten), woraus der Spiegel entsteht, u. s. w.

6. 495.

Den Zinnober, die Berbindung des Quecksibers mit chwefel, soll Callias von Athen, welcher in der zweiundsiebensisten Olympiade lebte, znerst in Silbererzen entdeckt und dars sabgeschieden haben. Erst später entstanden Zinnober hutten, vein der als Malersarbe so nütliche Zinnober aus Quecksiber id Schwefel verfertiget wurde. Schon Plinius zeigte im leinen, wie man aus dem Zinnober durch eine Art von Des Uation wieder regulinisches Quecksiber gewinnen kann.

Nach und nach lernte man verschiedene andere Queckfilseropyde kennen; die meisten von ihnen wurden vornehmlich Wizneimittel berühmt. So kannte Lullius aus Majorka von in der letzten Sälfte des dreizehnten Jahrhunderts dasznige rothe Queckfilberopyd, welches man aus dem salpersauren Quecksilber in der Ditze erhält; dasjenige rothe Quecksberopyd hingegen, welches durch bloßes Erhitzen des Quecksilsers beim Zutritte der Luft entsteht (Mercurius praecipitatus er se) war wenigstens schon gegen Ende des siebenzehnten ahrhunderts dem Boyle bekannt. In den Jahren 1799 und verbesserten van Wons und Fischer die Bereitungs-

arten zur Gewinnung dieses Quecksilberoryds. Das graue Quecksilberoryd, auch Quecksilbermohr genannt, bat Boethave in der ersten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zuerschervorgebracht, indem er Quecksilber in einem Glase mit atmosphärischer Luft anhaltend schüttelte. Black stellte es auf andere Weise dar. Das eigentliche schwarze Quecksilbers oryd brachte Saunders im Jahr 1776 zuerst hervor; Rose kat im Jahr 1797 vervollkommnete die Erzeugungsart diese Oryds. Göttling, Decker, Fischer, Dermbstädt, Tromsborf, Rose, Bucholz, Schulze u. A. erfanden manche Bortheile für die Bereitung desselben Oryds.

§. 496.

Das Rupfer lernten die Menschen später als Gold und Silber, aber früher als Eisen kennen. Die alten Negpptier und Hebräer gebrauchten es schon zur Berfertigung von haus geräthen und Wassen, ehe sie die Runst verstanden, das siin zu verarbeiten. So nütlich das Rupfer auch immer zur Berfertigung von allerlei Kesseln, Schüsseln, Töpfen, Dachbedaus gen, Schissbeschlägen u. dgl. angewendet wurde, so waren bod die verschiedenen Compositionen aus Rupfer und einem ab dern Metalle noch nütlicher; und unter diesen Compositionen steht das Messing oben an. Denn das Messing ist gar vielen Metallarbeitern, z. B. den Gelbgießern, Gürtlern, Sportn, Mechanifern, Uhrmachern, Nadelmachern 2c. ganz unentbehrlich.

r aus dem gereinigten Ofengalmen mit Aupfer Messing ren; und in England machte man diese Composition schon erzig Jahren aus Aupser und gerösteter Ziptblende. Zu en Zeit nahm der Engländer Clark dazu Mundik oder ltigen Ries; Emerson nahm gekörntes Aupser, kalcinirzalmen und Kohlenstaub. In der neuern Zeit besonders man das Messing durch verschiedene Abänderungen, nach in dem Mischungsverhältniß der Bestandtheile, so verzi, daß die eine Sorte besser für Metalldreher, die anzesser für Drahtzieher, die dritte besser für Statuen, die besser für Bergolder 2c. sich eignete. Unter den deutschen zwerken ist vorzüglich das zu Goslar immer sehr bes gewesen.

· §. 497.

gene Verhältnisse von Rupfer und Zink gaben noch ans hnliche Compusitionen, deren Farbe bald heller, bald:, als die des Messings war. Dahin gehört namentlich act oder Pinchbeck. Diese goldähnliche Composition t dem Engländer Pinchbeck erfunden worden seyn. Den I Tomback leitet man von dem malapischen Worte Tamsab, welches so viel als Rupfer heißt. Um Ende des inten Jahrhunderts ist diese Composition aus Ostindien gekommen.

ber legten Balfte bes fiebenzehnten Jahrhunderts murbe m pfälzischen Prinzen Ruvert oder Ruprecht, englis Udmiral, das sogenannte Prinzmetall erfunden, welsne hellgelbe Farbe hat, und ehedem viel mehr, wie jest, dpfen, Löffeln und anderen Metallwaaren verarbeitet

Im Jahr 1760 erfand Macher in Mannheim bas theimer Gold; baffelbe unterscheibet sich von dem Lys Bolde, woraus man unter andern unächte goldene Tresbricirt, hauptsächlich dadurch, daß bei lettern bloß die Iche des Aupfers durch Zinkdampfe dem Golde ähnlich ift. Ueberhaupt sind in neueren Zeiten noch manche, so lange sie neu sind, dem Golde in der Farbe oft sehr de Compositionen erfunden worden. Darunter zeichnet sich vers bas vor mehreren Jahren von Loos in Berlin erfun-

dene fogenannte Caldarische Erz aus, woraus mange & lanteriewaare verfertigt wird.

Die Kunft, auf ben Rupfers und Messinghütten Bled burch große, oft von Basserrädern getriebenen Scheeren wichneiden zu lassen, ist schon vor hundert Jahren ersunden mobden. Auf Eisenhütten wurden solche Schneide werke spate eingeführt. Kupfers und Messingwalzwerke, sowie Eissenwalzwerke von verschiederer Einrichtung und zu verschiedenem Gebrauch, nicht blos zur schnellen und gleichsörmigen Bibbung von Blechen, sondern auch von Knöpfen, Nägeln (joger von Messerlingen und huseisen) und ähnlichen Baaren, wurden in neueren Zeiten hauptsächlich von Engländern, z. B. von Elifford, Spencer, Bell, Morcrost zc. erfunden. Auch sehr nügliche Ausschnitts und Prägemaschinen zu ihr vielen Gorten von Metallwaaren kamen in neuerer Zeit zum Borschein. (Abtheil. II. Abschn. VIII. 4. 6.)

Stückgut und Glockengut, Compositionen aus Kupit und Jinn, oft auch mit Zusägen von Jink oder einem andem Metalle, das Stückgut zu Kanonen, Mörsern und Daubisen, das Glockengut zu großen Thurmglocken, zu Uhrglocken, Ihrund Bimmerglocken, Schellen zc. war schon lange befannt (Abtheil. II. Abschn. VIII. 6. 9.); eben so das Spiegelmetall Das barte, ülberähnliche, hellklingende chinesische Racksulp

Spiegelbelegen, in Königswaffer aufgelöst, beim Rothfarben u. f. w. Zinnafche, ein graues Zinnornd, wurde ichon lange zum Poliren und zu Erzeugung des undurchsichtigen mildweißen Glases oder Emails gebraucht, woraus unter andern die Uhralifferblatter bestehen. Bornehmlich haben Proust, Davy und Berzelius das Zinnund deffen Berbindungen chemisch untersucht.

#### §. 501.

Da schon Moses und Hiob von bem Bleie reben, so kann man leicht annehmen, daß es schon in den altesten Zeiten bekannt war. Plinius erzählt, daß man zu seiner Zeit und früher das Blei entweder aus Bleierzen oder aus Silbererzen gewann, indem man die Erze pochte, wusch, röstete und zum Schmelzen brachte. Freilich wurden in der Folge die Arbeiten in den Bleihütten noch vervollkommnet. Allerlei nügliche Sachen, Bleibleche, Bleiplatten, Bleiröhren, Bleikugeln, Bleischrott, Buchdruckerlettern, Bleifiguren zc. wurden bis jest aus dem Bleie versertigt.

Bleiniche, Bleiglatte, Bleimeiß, Bleiglang, Bleigelb ober Mafficot, Bleiroth ober Mennige, lauter Orpbe des Bleies, tannte Balentinus im funfgehnten Sabrbunbert icon. Man gebrauchte fie bamals ingbefonbere an Glasfluffen und Glafuren; bas Bleimeiß am meiften jum Malen, Anstreichen, zu Salben zc. Die rothe Mennige, ein gleichfalls zum Malen und Bestreichen , sowie zum Giegellactund Oblatenfarben ac. bestimmtes Bleiornd, war gleichfalls von Rusbarteit. In ber neueften Zeit find mit ber Bereitungeart beffelben manche Berbefferungen vorgenommen worben. blog bas Bleimeiß, sondern auch den Bleigucker oder bas effigfaure Blei tannte Gerber im achten Jahrhundert ichon. Biele Berbefferungen bei ber Bleiweißfabritation machten in neuerer Beit bie Englander Wilfinfon, Grace und Bard, fowie die Frangofen Chaptal und Montgolfier. Genaue Untersuchungen der vielerlei Arten von Bleioryden aber verdanken wir namentlich bem Bauquelin, Prouft, Bergelius und anberen neueren Chemifern.

6. 502.

Das allernüslichste, unentbehrlichste unter allen Metallen ift freilich das Gifen. Daß Aegyptier, Phonicier, Debraer und andere alte Bolter das Gifen schon vor Moses Zeit kannten, ist gewiß. Aber erst nach und nach wurde das Berfahren, dieses Metall aus den Erzen zu gewinnen und auf mannigsaltige Art zu verarbeiten, immer mehr und mehr ver vollkommnet. Das sogenannte Frischen des Gisens in eigenen Defen, um es dicker und starrer zu machen, sowie das Entfernen der Unreinigkeiten besselben durch Schlagen mit dem Dammer, kannte man längst; das sogenannte Puddlen aber durch eine eigene Art von Umschmelzen in Flammendsen ist erst in neuerer Zeit in England erfunden worden.

Bon außerordentlicher Wichtigkeit ist die Berwandlung bei Gisens in Stabl, und zwar dadurch, daß man dem Gußeisen den Sauerstoff, aber nicht die Kohle entzieht, vielmehr ihm noch Kohlenstoff zuführt. Schon die alten kannten den Stabl; er erhielt den griechischen Namen xadop von den Calps ben, einem Bolke in Cappadocien, welche ansehnliche Gisen und Stahlwerke hatten. Bon denselben rührt wahrscheinlich auch die Ersindung des Stahls ber. Die Athenienser waren vorzüglich berühmt durch Berfertigung von stählernen Degenklingen und anderer stählerner Waffen. Schon damals wurden mande schneibende Werfzeuge auch blos von verstähltem Eisen ge

Plutarch und Diobor erzählen, daß die alten Celtisberier in Spanien das Eisen so lange in der Erde verscharrten, bis ein großer Theil davon in Rost verwandelt war; aus den verrosteten Ueberbleibseln schmiedeten sie dann die trefflichsten Schwerter, womit sie leicht Knochen, Schilder und helme durchspauen konnten. In Japan soll man auf dieselbe Art jest noch Stahl erzeugen. Der sogenannte in dianische Stahl, auch Wooh oder Woohstahl genannt, welchen die Engländer in neuester Zeit gut nachzumachen gelernt haben, besigt ähnliche Sigenschaften. Durch Versehung mit etwas Chromium oder Platin hat man in neuester Zeit Stahl bereitet, der treffliche Schneidewertzeuge abgibt. (Abtheil. II. Abschn. IV. 11.)

## §. 504.

Bu ben alteren Berbefferungen bes Schmelgftable gebort Diejenige von Caspar von Fürstenberg in Mainz. Cementstabl, Cementirstahl oder Brennstahl ift ichon lange befannt gewesen. Er wird in eigenen Cementirofen burch Dulfe eines ftarten Feuers fo verfertigt, daß der Roblenftanb bas eingeschichtete Gifen recht gleichformig bis in bie Mitte burchbringt. In neuerer Beit ift Diefer Stahl von ben Englanbern, welche vor mehr als hundert Jahren die Bereitungsart von einem Deutschen, Bertram aus der Grafichaft Mart, lernten , bebeutend vervolltommnet worden. Den Gugftabl, unter allen Stahlforten der gleichartigfte, und zum Poliren geeignetfte, melden man burch bas Schmelgen bes Cementirftable in porcellanenen Tiegeln unter einer Decte von Bouteillenglafe und etwas Ralt erzeugt, erfanden bie Englander felbft um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts. Gie vervolltommeten bie Fabrifationemeife in der Folge bedeutend und machten feine Unwendung ju Meffern, Scheeren, Rahnadeln und anderer Stablmaare immer mannigfaltiger. Die Berftablung bes Ouffahle burd's Schweißen erfanden vor etlichen dreifig Jahren die Englander gleichfalls. Bon ihnen, und zwar von einem gemiffen Bedboes rührt auch die Runft ber, gegoffes nes Gifen ju fcmieben. Der Deutsche Flicter zu Benedig, und ber bekannte pfalgische Pring Ruprecht hatten ichon lange Poppe, Erfindungen.

vorher allerlei Mittel erfunden, bas Gifen überhaupt gefchmeis biger zu machen.

Den in Damascus erfundenen Damascener: Stabl, woraus unter andern die Damascenerklingen (persischen und türtischen Gabel) verfertigt werden, tennen wir schon aus Abth. Il. Albschn. VIII. 9.

§. 505.

Ungemein harte ftablerne Bertzeuge batten bie Alten fcon, 3. B. folde, womit fie ben Porphyr und andere barte Steine ju bearbeiten vermochten. Dieje Gigenschaft follen jene Bertzeuge burch eine eigene Art von Sartung in fünftlichem Bartemaffer erlangt haben. Beil man glaubte, bie Runf, auf tiefe Beife Stahl ju harten, fen verloren gegangen, fo gaben ichon vor mehreren Sahrhunderten einige Manner fic viele Muhe, fie wieder aufzufinden. Dem Cosmus, Groß berzog von Toskana, foll dieß im Jahr 1555 gelungen feps. Er machte aber, wie es hieß, aus biefer Ranft ein Bebeimniß, bas er mit ins Grab nahm. In neuerer Zeit murten wieder mehrere fünstliche Sartemethoden erfunden. Go bartete 3. B. ber Frangoje Reaumur in Scheibewaffer, ber Somebe Rinman in Talg und Baffer zugleich, ber Englander Dart len in einer geschmolzenen Difchung von Blei, Binn und Biemuth. Demungeachtet aber ift im Allgemeinen bie Dartung in gemeinem falten Baffer Die gemobnlichfte geblieben

į

ď

1

₫.

\_1

:

Ì

¥

= ;

3

Plutarch und Diobor ergablen, baß bie alten Celtisberier in Spanien bas Gifen so lange in der Erde verscharrten, bis ein großer Theil davon in Rost verwandelt war; aus den verrosteten Ueberbleibseln schmiedeten sie dann die trefflichsten Schwerter, womit sie leicht Knochen, Schilder und helme durchshauen konnten. In Japan soll man auf dieselbe Art jest noch Stahl erzeugen. Der sogenannte in dianische Stahl, auch Boot oder Wootstahl genannt, welchen die Engländer in veuester Zeit gut nachzumachen gelernt haben, besitt ähnliche Sigenschaften. Durch Versetung mit etwas Chromium oder Platin hat man in neuester Zeit Stahl bereitet, der treffliche Schneidewerkzeuge abgibt. (Abtheil. II. Abschn. IV. 11.)

## §. 504.

Bu ben alteren Berbefferungen des Schmelgftable gebort biejenige von Cafpar von Fürstenberg in Maing. Eementstabl, Cementirstahl oder Brennstahl ift ichon lange befannt gemesen. Er wird in eigenen Cementirofen burch 🧩 bulfe eines ftarten Feuers fo verfertigt, daß der Roblenstanb bas eingeschichtete Gifen recht gleichformig bis in bie Mitte burchbringt. In neuerer Beit ift Diefer Stahl von ben Englanbern, welche vor mehr ale hundert Jahren die Bereitungeart won einem Deutschen, Bertram aus der Grafichaft Mart, lernten , bebeutend vervollfommnet worden. Den Gufftabl, unter allen Stahlforten der gleichartigfte, und zum Poliren geeignetfte, welchen man burch bas Schmelzen des Cementirftabls in porcellanenen Tiegeln unter einer Decte von Bouteillenglase - 1 und etwas Ralt erzeugt, erfanden bie Englander felbft um die " Witte des achtzehnten Jahrhunderts. Gie vervolltommeten die E fabritationsweise in der Folge bedeutend und machten feine = anwendung ju Meffern, Scheeren, Rahnadeln und anderer Stablmaare immer mannigfaltiger. Die Berftablung bes 👅 Gufftable burch's Schweißen erfanden vor etlichen breißig Sabren bie Englander gleichfalls. Bon ihnen, und zwar von mem gewissen Bedboes rührt auch die Kunft ber, gegossenes Gifen zu ichmieden. Der Deutsche Flicker zu Benedig, und ber befannte pfalgifche Pring Ruprecht hatten ichon lange Poppe, Erfinbungen.

Bafilius Balentinus machte gegen Ende des funf: gehnten Jahrhunderte die Erfindung, das Antimonium, Sti bium ober Spiegglang aus feinen Ergen auszuscheiben, obgleich es ichon fruber ale Metall befannt gemefen mar. Das natürliche Untimonium : Erz (die Berbindung bes Spiefiglange mit Schwefel) murbe viele Sabrbunderte vorber von ben affati: ichen und griechischen Frauenzimmern jum Schwarzfarben ber Saare gebraucht. Den Namen Antimonium batte es übri: gens ichon im achten Sahrhundert. Erft in neuerer Beit verfeste man mit ihm bas ju Buchbruckerlettern bestimmte Blei, und bas zu meißen barten Rnopfen , fomie zu allerlei Beichlagen bestimmte Binn. In der Feuermalerei und Glasfarberei, fowie in ber Argneifunft murbe bas Antimonium gleichfalls ichon feit geraumer Beit angewendet. Bon Prouft, Pelletier, The: nard, Ban : Luffac, Bergelius u. Al. murde es, fowie feine Berbindungen, möglichft genau untersucht.

§. 508.

Arfenit ift ein für die Gefundheit und das Leben ber Menichen febr gefährliches, aber doch für manche Kunfte recht nügliches Metall. Das rothe Arfenit oder die natürliche Berbindung des Arfenits mit Schwefel kannte Diofcorides im ersten driftlichen Jahrhundert schon; das weiße Arfenik war dem Avicenna im eilften Jahrhundert bekannt. Arfenik

## §. 506.

Sowohl ber Franzose Mire, als auch ein Ameritaner, bessen Name aber nicht bekannt ist, ersanden in neuester Zeit, jeder für sich, ein Mittel, das sonst so spröde Gußeisen weich zu machen, um es dann, wie anderes weiches Eisen, schmieden zu können. Go etwas war freilich schon früher von Anderen (S. 504.) versucht worden. Die Erfindung, Gußeisen zu lötten, gehört gleichfalls der neuesten Zeit an, sowie diejenige, Eisenblech mit Gußeisensphanen zu löthen, dem Gußeisen in einem schwefelsauren mit Zinn und etwas Rupfer verssesten Bade das Ansehen von Messing zu geben, feine Stahlwaaren beim Ausglühen und Harten vor dem Wersfen oder Krummziehen zu sichern u. s. w.

Die Fabrikation des in technischen Runken so häufig verstrauchten schwefelsauren Eisens, gewöhnlich Eisenvitriol oder gruner Bitriol genannt, war zwar schon im fünfzehnsten Jahrhundert dem Balentinus bekannt; sie wurde aber in neuerer Zeit sehr vervollkommnet. Den Namen Bitriol leitet man gewöhnlich von Vitrum oder Vitreolum ab, wegen der Alehnlichkeit, welche die Bitriol = Ernstalle mit dem Glase haben. Ueberhaupt werden manche Eisenverbindungen, die man nach und nach ersand, in verschiedenen technischen Künsten, auch in der Arzueikunst, zu mehreren nütlichen Zwecken anges wendet. Bergmann, Proust, Bucholz, Gan = Lussac, Berzelius und andere neuere Chemifer untersuchten die chemisschen Berhältnisse des Eisens mit Genauigkeit.

#### §. 507.

Wismuth ober Markasit, ein Metall, das sich burch besondere Leichtflüsseit auszeichnet, kannten zwar die Alten schon, aber sie verwechselten es bald mit Antimonium. Auch wurde es, wie man aus dem Agricola sieht, erst zu Anfang des sechszehnten Jahrbunderts für ein eignes Metall gehalten; als solches wurde es später von Stahl, Dusay und anderen Schemikern beschrieben. Pott, Geoffron, Berzelius, Lager: hielm und Davy untersuchten das Wismuth genauer. Das weiße Wismuthoryd wurde schon lange unter dem Namen Perl: weiß, spanisches Weiß zur weißen Schminke angewendet.

Bafilius Balentinus machte gegen Ende bes fünf: gebnten Jahrhunderte bie Erfindung, bas Untimonium, Gti bium ober Spiefiglang aus feinen Ergen auszuscheiben. obgleich es icon fruber als Metall befannt gemejen mar. Das natürliche Antimonium : Erz (die Berbindung bes Spiefiglange mit Schwefel) wurde viele Sabrbunderte vorber von ben affatie ichen und griechischen Frauenzimmern jum Schwarzfarben ber Daare gebraucht. Den Ramen Untimonium batte es ubris gens icon im achten Jahrhundert. Erft in neuerer Beit verfeste man mit ibm bas ju Buchdruckerlettern beftimmte Blei, und bas zu weißen barten Knöpfen, fowie zu allerlei Beichlagen bestimmte Binn. In ber Feuermalerei und Glasfarberei, fowie in der Argneifunft murbe bas Untimonium gleichfalls icon feit geraumer Beit angewendet. Bon Drouft, Delletier, Ebes nard, Gan-Luffac, Bergelius u. Al. murbe es, fowie feine Berbindungen, moglichft genau unterfucht.

6. 508.

Arfenit ift ein für die Gefundheit und Das Leben der Menichen febr gefährliches, aber doch für manche Runfte recht nütliches Metall. Das rothe Arfenit oder die natürliche Berbindung des Arfenits mit Schwefel fannte Dipfcorides im erften driftlichen Jahrhundert icon; das weiße Arfenit war dem Avicenna im eilften Jahrhundert befannt. Arfenit als Metall aber ift erft feit dem Jahre 1733 pan Brand at

bochft gefährliche Gifte wurden die Arfenitopphe bald bekannt, und bas graue Arfenikopph, gewöhnlich Fliegen ftein genannt, wurde ichon lange jur Thung der Fliegen angewendet. Bur Erzeugung des Schecigruns aus Kupfer war ein Jufap von Arfenik nothig.

## §. 509.

Der Robalt ist bis jum Jahr 1733 immer nur als Erz oder als Oryd bekannt gewesen. Erst in diesem Jahre stellte Brand das eigentliche Robaltmetall aus den Erzen dar. Daß das Robaltopyd den Alten schon bekannt gewesen sey, will man daraus schließen, daß manche antike blaue Glasslüsse eine Farbe haben, wie man sie jest nur aus Robalt erhalten kann. Die Robaltfarbe, nämlich Zaffer und Smalte, welche wir zum Blausärben des Glases, zum Blaumalen des Porcelalans, zur Frescomalerei, zum Blauen mancher Zeuge zc. anwenden, soll in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in Sachsen erfunden worden seyn.

Chriftoph Schurer, ein Glasmader zu Schneeberg im fachfischen Erzgebirge, versuchte es im Sahr 1550, einige fcon gefarbte Stude Robalt, wie man fie bis dabin immer als unnut binweggeworfen batte, in feinem Glasofen zu ichmelgen und mit einer Glasmaffe ju mifchen; und fiebe ba! er erbielt ju feiner großen Freude ein fcones blaues Glas. Er fing nun an, bies Glas gum Gebrauch fur die Topfer zu verfertigen und mit einer Sandmuble in feines Pulver ju verwandeln. Seine Baare fand Abfag und aus feiner Sandmuble murde bald Dollander lernten zuerft die Kunft von eine Baffermuble. ibm, die icone blaue Farbe zu machen, und legten in ihrem Lande bald großere Blaufarbenwerte an; Ochurer felbft aber grundete in Schneeberg die in ber Folge fo beruhmt gewordenen Blaufarbenwerte. Golde Werte entftanden nun auch in Bohmen, Schlefien, Deffen zc.

#### §. 510.

Die Kobalterze mußten, um die blaue Farbe zu erhalten, geröftet, gepocht, geschlämmt, wieder geröftet, mit feinem Sande voer fein gepulvertem und gesiebtem Quarz vermischt, geschmolzen, abermals gepocht und auf das feinste zermalen werden.

Dierzu murben nach und nach verschiebene zwectmäßige Bortidtungen erfunden. Die geringste Robaltfarbe beißt Baffer (auch mohl Gaflor), eine beffere Gorte beift Smalte, bie befte Ronigeblau. Der Rame Baffer, Zaffara, Zapnon, eigent lich aus oan geigos entstanden, bedeutet eine blaue Farbe Smalte, Smaltum, aber ift von bem beutschen Schmelgen bergenommen. In den Robaltergen, woraus man jene blauen Farben gewinnt, befindet fich eine fo große Menge Arfenit, baß bie in ben Robalthutten angestellten Arbeiter es barin felten langer ale einige Sabre aushalten tonnten. Diervon ideint ber Rame Robalt, eigentlich Robolt (bofer Beift) entstanden gu fenn. Die Berg : und Buttenarbeiter in ben Blaufarben werten meinten nämlich, ein Berggeift plage fie in Rauch ober Dampfgeftalt und mache fie ungefund. Die Arfenitdampfe ent ftanden aber aus den Robaltergen burch Erhitung beffelben, w mentlich beim Roften. Gpater richtete man bie Defen mit ibra Rauchfangen (Giftfangen) fo ein, daß bie Urfenitbampfe mich barin emporfteigen und an die Bande von Rammern rufartig ale Gublimat (ale Suttenmehl, Giftmehl) fich binfeben tonutes.

Die allerschönste und tostbarfte blaue Mineralfarbe, bas aus dem Lazursteine fabricirte Ultramarin, ift mabriciellich zuerst in Persten verfertigt worden. Der Name Lazur oder Lazul ift noch persisch und bedeutet so viel als blaue Farbe. Borzüglich berühmt in der Bereitungsart des Ultrams

tommt, ist erst seit dem J. 1770 von Kaim und Winterl, sowie später von Gahn und Bergmann im regulinischen Zusstande dargestellt worden. Alls Oppd kannte es Roger Bako im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts schon recht gut, und wahrscheinlich ist es schon zu Plin ius Zeit bekannt gewesen. Frühzeitig wurde es in Glashütten' unter dem Ramen Glassseife gebraucht, weil es in geringer Quantität die Eigenschaft hat, das Glas weiß zu machen, in größerer Quantität aber das Glas violet zu färben. In Töpfereien, Fajances und Porzellanfabriken wird es deßwegen auch beim Malen als violette Farbe angewendet. In neuerer Zeit hat man das Braunsteinspryd vorzüglich viel zur Entwickelung von Sauerstoffgas und zur Darstellung des Chlors in Schnellbleichereien gebraucht.

Molybban ober Bafferblei war lange Zeit mit bem ibm ahnlichen Graphit (Reißblei ober gefohltem Gifen, worzaus die Bleistifte verfertiget werden) verwechselt worden. Dieß geschah erst seit dem Jahr 1778 nicht mehr, wo Scheele in dem Molybban die Molybdansaure entdeckt hatte. Der Schwede Dielm verwandelte vor etlichen Jahren das Molybdanoryd in ein wahres regulinisches Molybdanmetall. Elarke, Bucholz, Berzelius u. A. untersuchten es chemisch genauer. In neuerer Zeit wurde es zu einigen Färbeprocessen angewendet.

§. 512.

Scheele entdeckte vor etlichen fünfzig Jahren das Bolfram-Metall, von welchem man noch keinen eigentlichen praktisch=nühlichen Gebrauch gemacht hat. Lehteres war weit mehr der Fall mit dem erst im Jahr 1791 von Eronstadt entdeckten Nickel=Metalle, dessen chemische Berbältnisse Bergmann, Richter, Proust u. A. erforschten. Gisen und Nickel, sowie Kupfer, Jint und Nickel, geben in neuerer Zeit nühliche Compositionen ab, woraus man allerlei Metallwaare, wie Lössel, Gabeln u. bgl. versertigt. Auch eine eigenthümliche grüne Porcellanfarbe bereitet man jest aus dem Nickel.

Das Titanium entdectte Klaproth im Jahr 1781 im Titalit ober rothem Schörl; Gregor hatte es ichon vorher im Menatamit mahrgenommen. Man benutte es jest in Porcellans fabriten zu bauerhaften gelben und braunen Farben. Im Jahr 1786 entbeckte Klaproth bas Uran : Metall, bessen Orph in der Folge zum Porcellanmalen, das gelbe Orpd zu gelben, bas schwarze Orph zu schwarzen Farben gebraucht murde. Auch bas Tellurium entbeckte Klaproth, und zwar im J. 1798. Man nannte es zuweilen Sylvan. Das Ehrom oder Ehromium, dessen Orph man jest trefflich zum Porcellanmalen, und zwar zu einer sehr schönen und dauerhaften grünen Farbe benütt, hat Bauquelin im Jahr 1797 entbeckt. Das Kabmium entbeckten im Jahr 1817 Stromener und hermans fast gleichzeitig.

§. 513.

Bergelius entbectte im Schwefelichlamme eine fpribe, metallifch glanzende leichtfluffige Gubftang, welche er Gele: nium nannte. Dieje Entbectung war von feiner praftifden Rugbarfeit. Gehr nüglich hingegen war das Chlor, Chlorine, Dalogen, ein gas- ober dampfformiger, grunlich gelber Gtof, ben man burch Deftillation aus einer Mifchung von Braunftein, Rochfalz, Schwefelfaure und Baffer entwickelt. Diefer Gtoff, ben man nicht ohne ein Gefühl von Erstickung athmen tann, ift befondere badurch mertwürdig, daß er die Farben ber Rorper gerftort. Er wird begwegen, fowohl in Luft= oder Dampfform, als auch burch Baffer in die tropfbare Geftalt gebracht, jum Schnellbleichen leinener, baumwollener und anderer Groffe angewendet. 3m Jahr 1809 zeigten Thenard und Gan: Quifac merit bab bad Chlor

bie einfachen Stoffe gerechnet. Er macht in Berbindung mit Bafferstoff bie Defphorfaure ober Flußspathfaure aus, welche icon lange jum Glasaben gebraucht wurde. (Abth. III. Abschn. III. 3.)

§. 514.

Die im Jahr 1807 von Davy gemachte Entbeckung metallähnlicher Stoffe in der Pottasche, in der Soda und im Ralte,
welche die Namen Ralium oder Potassium, Sodium oder
Natronium und Calcium erhielten, erregten unter den Naturforschern viel Aussehen. Sie wurden durch den galvanischen
Funken entwickelt. Sie sind silberweiß, glänzend, und in dieser Pinsicht, aber in keiner andern, namentlich durch ihre große Leichtigkeit nicht, den Metallen ähnlich. Man nennt sie daher anch nur Metalloide, nämlich Pflanzenalkali-Metalloid und Mineralalkali-Metalloid. Bor wenigen Jahren gewann der Schwede Arvredson aus dem Lepidolith das Lithium oder Steinalkali-Metalloid.

In neuester Zeit entdectte man in Mineralien noch mehrere ans bere einfache Stoffe: Wodan, Baryum, Strontium, Magsnium, Silicium, Aluminium, Zirfonium, Thorinium, Berpllium, Ottrium, Tantalum oder Columbium, Cerium oder Demetrium. Zwar hatten diese Stoffe nur wenigen oder gar keinen praktischen Ruchen; indessen war doch der Scharffinn und der Fleiß der Chemiker, welche sie durch mühevolle Zerlegung gewannen, immer sehr ehrenwerth und oft bewundes derungswürdig.

6. 515.

Bas bie Gewinnung der eigentlichen Metalle im Großen aus den Erzen betrifft, so find die dazu nach und nach erfundenen mechanischen Borrichtungen besonders wichtig und sehr bemerkenswerth. Schon die Alten zerkleinerten das meiste Erz vor dem Schmelzen. Diodor und Plinius erzähzlen, daß die Alten das Erz erst in Mörsern zu einem gröblischen Pulver zerstießen, daß sie dann dies Erz auf gewöhnlichen Pandmühlen fein zermahlten, und zulest schwämmten und wusschen, um die erdigten Theile davon hinwegzubringen. Das Baschen geschah in Sieben, das Waschen des Goldsandes aber

auf rauhen Sauten. Die Deutschen, bie so viele berg : und hüttenmannische Erfindungen machten, bedienten sich noch das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch der Mörser und Siebe zum Pochen und Waschen der Erze. In den ersten Jahren des sechszehnten Jahrhunderts kamen in Deutschland die eigentlichen Poch werte oder Poch mühlen auf; bei diesen Mühlen wurden die mit Eisen beschuheten Stampfer durch Däumlinge einer Wasserradwelle getrieben. Die Franzosen gebrauchten in der letzten Hälfte desselben Jahrhunderts noch obige Mörser und Siebe; die bessern und wirksamern Borrichtungen lernten sie bierauf von den Deutschen kennen.

Die ersten Pochwerke waren die sogenannten trocknen, bei welchen kein Wasser in den Pochtrog kam. Bei diesen war aber ein dicker Erzstaub unvermeidlich; beswegen führte man spater die Methode ein, das Erz naß oder mit Wasser zu zwstampsen. Gewöhnlich nimmt man an, daß ein sächsischer Etch mann, von Maltit, diese Methode zwischen den Jahren 1566 und 1507 erfunden habe. Sie wurde wenigstens bald nach jenen Zeit an verschiedenen Orten Sachsens, Böhmens und des Dav zes eingeführt. Indessen werden auch heutigen Tages solche Erz, die nicht in's Wasser kommen dürfen, noch trocken gepocht. Bom siebenzehnten Jahrhundert an wurden die Pochwerke in manchte Dinsicht vervollkommnet. Zur Zermalmung der Kupfererze er fand zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Engländer Tapfand zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Engländer Tap

#### §. 516.

Daß jebes Feuer besto lebhafter brennt, je mehr Luft ibm zeführt wird, und daß die Metalle, sowie andere fcmelzbare rper defto leichter in Fluß tommen, je lebhafter bas Feuer , mußten bie Menichen bald in Erfahrung bringen. In ben teften Zeiten fachte man bas Feuer mit Baumblattern, mit iem Stude haut u. bgl. an, ehe man bas Blaferobr und nn bie wirtsameren Blafebalge erfand. Diejenigen lebern Blafebalge, welche man mit ber band auf= und nie= rzieht, icheinen ben Griechen ichon bekannt gewesen zu fenn; bft in großen Schmelzhütten wurden biefe, und zwar bis zum rzehnten driftlichen Jahrhundert angewendet. Bon Diefer it an aber machte man fie großer und ließ fie von Bafferbern betreiben, wie Fig. 3. Saf. XXXII., wo bie an ber afferradmelle befindlichen Daumlinge ben Balgbectel nieber= iden, bas Uebergewicht eines Bebels ibn gleich binterber wier in die Dobe beben mußte. Leicht murden die ledernen Balge rch Funten beschädigt, und obgleich fie ftete in guter Schmiere jalten werden mußten, fo gerriffen fie bemungeachtet balb. Bregen erfand Sans Lobfinger in Rurnberg, vor ber itte des 16ten Jahrhunderts, die viel bauerhafteren bolgern Balge, bie Raften: ober Schachtelgeblafe. Fruhzeitig irden diefe auf dem Barge eingeführt; in anderen Landern chab bieß fpater. Gin Deutscher brachte fie zu Enbe bes fieigebnten Jahrhunderts nach Frankreich; einige Jahre fpater nen fie nach England. Dag fie von ba an in verschiedener bin= immer beffer eingerichtet wurden, lagt fich benten. rbefferung betraf auch ihren Bewegunge : Mechanismus, nas ntlich bie Gestalt ber an der Bafferrad = Belle befindlichen iumlinge, welche ben Balgbectel niederbructen. I verbanten wir hierin ben Schweben Polhem, Rinman, vius, holmgren, harleman u. Al. Die epicycloidifche ftalt murbe für die Daumlinge am beften gefunden.

Begreiftich tonnen die Blafebalge, beren gewöhnlich zwei an em Ofen find. ben Bind nur ftog= ober absahweise in das ier blafen. Längst munichte man aber einen ununterbroche= n Luftftrom, weil biefer viel wirtsamer senn mußte. Man

erhielt ibn burch bie englischen Enlinbergeblase Fig. 4. Saf. XXXII., melde Billinfon nach ber Mitte bes achtzebn: ten Jahrhunderte erfand. Wie ein boppeltes Baffer : Drud: wert (tergleichen die Fenerspriten Abtheil. II. Abichn. VIII 6. find) Baffer in zwei Stiefel bineinzieht und es in ben Bind teffel treibt, von mo es burch ben Druct ber gufammengepreften ober verdichteten Luft in einem ununterbrochenen Strable burd eine Robre getrieben wird, eben jo jaugen Rolben bie atmefpharifde Luft in zwei bobe weite eiferne Cylinder und bruden fie zugleich in ein mindteffelartigel eifernes Befaß, von wo fie von einem ichwebenden Rolben durch eine Robre in bas Genn geblafen mird. Diefe Enlindergeblafe (von denen in der Figur nur tie Salfte bargestellt ift) find vor vierzig Jahren besonder burch die Empfehlung Joseph von Baabers in Munchen in unferm beutiden Baterlande befannt geworden; und es gibt wohl in Deutschland feine gute Gifenbutte mehr, wo bas englische Cylindergeblase nicht eingeführt mare.

#### §. 517.

Das bydrostatische Geblase ober Bassergeblase, bei welchem Baffer eine Luftmasse zwischen sich einsperrt, um sie in's Feuer treiben zu können, soll um's Jahr 1640 in 3twien erfunden worden seyn. Wenigstens kannte man ein solches Geblase im siebenzehnten Jahrhundert schon. In dem lesten

nichieben, die in einem eigenen Raume fich fammelt, und von in den Ofen fommt.

Rleine Geblase zu tleineren Schmelz = und Löthprocessen ernden die Englander Tillen und hornblower, hiemte in urinam, ber Schwede Bibbolm u. A. Ermann, Gott= ng und einige andere Chemiter hatten ju Ende des achtzehnten ahrhunderte für fleinern Gebrauch auch folche Schmelzmaschi= n angegeben, welche bas Schmelgen, felbft der ftrengfluffigften brper, wozu man fonft auch große Brennfpiegel und Brennafer benutt hatte, burch einen Strom Sauerftoffgas ungeein befordern. Die allerwirksamfte Schmelzmaschine war freib das zu Anfang bes jenigen Sahrhunderts von dem Englanr Remman erfundene Knallgasgeblafe. Dieg besteht is einer Pumpe, welche ein Gemisch von Sauerftoffgas und lafferftoffgas aus feinen Robren beraus in die Gluth, 3. B. eine Lichtflamme prefit. Mit Diefem Geblafe ichmelgt man gar reine Erben und überhaupt folche Materien, welche man edem für gang unichmelgbar hielt. Da beim Gebrauch biefes eblafes durch das Berfpringen Gefahr berbei geführt werden nn, fo erfanden die Englander Gurnen und Bilfinfon, wie der Deutsche Dechele für daffelbe verschiedene Gicheriterorrichtungen, 3. B. Gicherheiterohren, Gicherheitstammern b Giderbeiteblafen.

#### 6. 518.

Die Defen, worin das Schmelzen der Erze verrichtet wird, id entweder Reverberirofen (Windofen, Flammensen), oder Pochofen (Kupolöfen). Bei jenen wird der ind durch einen freien Luftzug, bei den Dochofen durch das eblase erregt. Beide Arten von Defen sind nach und nach imer besser eingerichtet worden. Die Dochofen, wie man sie imentlich bei Eisenhütten gebraucht, baben über dem Feuer ien hohen Schacht, durch welchen die Erze und Rohlen bineins worfen werden.

Im vierzehnten Jahrhundert hatte man ichon Saigerhuts n, worin durch Saigern, d. h. durch bas hindurchlickern rch mit Löchern versehene Boden von Tiegeln das Silber aus berhaltigen Rupfererzen mittelft hinzugesetten Bleies herausgebracht wird. Gegen Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts wurde ein folches Saigern auch auf andere Metalle angewendet. Swenannte Buschläge (Fluffe ober Schmelzungsmittel) zur Beförberung bes Schmelzens strengflussiger Erze, benntte man auf ben Schmelzhutten schon in altern Zeiten. Nicht so alt ift das Körnen oder Granuliren der Metalle, wodurch man das Schmelzen ber letteren gleichfalls sehr beförbert. Im achtzehnten Jahrhundert wurden auf manchen hüttenwerken, z. B. auf dem harze, recht große Granulirwerke angelegt.

6. 519.

Gold und Gilber burch Quectfilber, ohne Schmelzung ans ben Erzen zu bringen, mas man Umalgamiren nennt, ift eine febr icone, mertwürdige Erfindung. 3m Rleinen verftas ben bieg, nach Plinius Bericht, die Alten ichon ungefahr fo, wie Goldarbeiter diese Runft noch ausüben, um Gold von erbig ten und anderen unreinen Theilen zu trennen. Alber besonbers wichtig wurden erft in neuerer Beit bie Umalgamirmerte, ober diejenigen Unstalten, worin man Gold und Gilber in großer Menge mittelft bes Quectfilbers aus ben Erzen bringt. In bem mittägigen Amerita mar ein folches Berfahren ichon lange von ben Spaniern erfunden und ausgeübt worden. In Europa aber murden bie Amalgamirwerte erft vor fünfzig Sahren won bem öfterreichischen hofrathe v. Born eingeführt. ber Bemühungen diefes geschickten Mannes mar fo gut, bag

und anderer Geräthschaften gespart. Balb entstand nun bei Frenderg im sächsischen Erzgebirge das vortreffliche Amalgamirwert, welches noch immer für das größte dieser Art in Eusropa gehalten wird. Jährlich werden darin 60,000 Centner Erzamalgamirt, welche 30,000 Mark Silber abwerfen. Ein großes, von Wasserädern getriebenes Mühlwerk zerstampst und zermahlt nicht bloß das Erz auf das Feinste, sondern vermischt auch das gemahlene Erz in großen Fässern mit dem Quecksilber, worauf noch manche andere Operationen folgen, z. B. Pressen der Wasse in Säcken, Ausglüben der durch Pressen von dem meisten Quecksilber befreiten Masse zc.

#### §. 520.

Bis vor wenigen Jahren hielt man die reinen Erden für einfache, nicht weiter zerlegbare Stoffe. Die Versuche des Davy, Berzelius und anderer Chemifer der neuesten Zeit bewiesen aber, daß jene Annahme irrig ift, daß die Erden vielzmehr aus einer metallischen Grundlage und Sauerstoff bestehen. Die Vittererde oder Talferde, und zwar die kohlen saure weiße Magnesia wurde zu Anfang des achtzehnten Jahrhunz derts von Rom aus als Arznei verkauft. Valentin zeigte im Jahr 1707 zuerst das Versahren, sie aus der Salpeter-Mutzterlauge zu gewinnen; Slevogt und hofmann vervollkommzneten nach einigen Jahren dies Versahren. Im J. 1722 lehrte Pof mann die Kunst, sie aus der Mutterlauge des Kochsalzes, wie man sie auf Salinen erhält, darzustellen. Black, Marggraf, Bergmann, Buttini u. A. verbesserten diese Kunst in der Folge noch bedeutend.

Scheele erkannte im Jahr 1774 zuerst die Barpterde voer Schwererde als eigenthümliche Erde, Gabn aber im Jahr barauf als einen Bestandtheil des Schwerspaths. Diese Entdeckung wurde von Bergmann bald bestätigt. Sehr erweitert und berichtigt wurden die Kenntnisse von dieser Erde durch Pope, Bauquelin, Fourcrop, Pelletier, Bucholz, Thenard, Gap-Lussac u. A. Davy stellte im Jahr 1808 zuerst das Barnum, Strontium und Calcium aus der Barpterde und aus Mineralien her, worin diese Erde enthalz ten war.

§. 524.

Das Ratron, Ratrum, Mineral: Alfali ober bie Soba murbe ebetem nur burch Ginafcherung, Austaugung, Calcinirung und Ciedung ber Galgpflangen, b. b. folder Pflanges gewonnen, melde, wie g. B. Die Salsola kali, am Deereenfer machjen. Diejes, für viele Runfte gleichfalls febr nugbare Yam genfal; bat fast alle Eigenschaften mit ber Potafche gemein; et wird aber an ber Luft nicht feucht, fondern immer trocker barin. Erft zu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderte unteridied man es von bem gewöhnlichen Pflangen : Yangenfalge. Inteffen mar Margaraf ber erfte, welcher im Jahr 1758 bie Gigen: thumlichfeit beffelben außer Zweifel fette. Er zeigte aud. baß es einen Bestandtheil bes Rochfaljes (falgfaures Natron) und bes Glauberfalges (fdmefelfaures Ratron) ausmachte. Bon biefer Beit murten, um es ju geminnen, manche Bortbeile erfunden. Geit wenigen Sahren icheibet man es auch aus tem Rechfalte ab.

Die alteren Chemiter fingen an, jene beiden Laugenfalze, welche Davy in Metalloide verwandelte (§. 514.), bas Rali und Natron, feuerfefte oder fire Laugenfalze zu neunen, weil fie fich in der Barme nicht verflüchtigen, zum Unterschiede bes flüchtigen Laugenfalzes, Ummoniums, Ammoniafs oder urinofen Galzes. Lehteres fannte Batentis uns im fünfzehnten Jahrhundert ichen. Es war aber bemale

brikation des Glases anwenden (Abth. II. Abschn. IV. 6.). Erst Pott nahm im Jahr 1746 als Bestandtheil der Riesel eine besondere Erde, die Rieselerde, an. Die Eigenthümlichteit derselben untersuchten Cartheuser, Scheele, Bergmann, Davy, Stromeyer, Berzelius u. A. genaucr. Davy gewann daraus im Jahr 1810 das Silicium. Auch Stromeyer und Berzelius erhielten basselbe in Berbindung mit einigen anderen Metallen.

#### §. **523**.

Die für viele Kunfte so äußerst nühlichen Laugensalze ober Alkalien betrachtete man früher entweder als einfache Stoffe oder als solche, deren Ratur noch räthselhaft war. Erst seit wenigen Jahren haben wir darüber durch Davy, Gay: Lussac, Thenard, Berzelius, Seebeck, Bucholz u. Al. das wahre Licht erhalten. Diese Männer thaten nämlich durch ihre Erperimente dar, daß die Laugensalze eigene metallische Grundlagen mit Sauerstoff sind (§. 514.).

Das michtigfte unter ben Laugenfalgen ift bas Rali. Dflanzenlaugenfalz ober die Potafche. Die Griechen und Romer tonnten bieg Laugenfalz nur unvolltommen im fluffigen Auftande ale Mexlauge barftellen. Deutsche und Gallier aber benunten fie ichon in Berbindung mit Talg gur Geife. Der Araber Geber war in ber Bereitung berfelben weiter gefoms men; feine Methode behielten Chemifer und Technifer in ber Dauptfache lange Beit bei. Gie bestand aus bem Untereinan: bermifchen von gebranntem Ralf und Dolgafde, und aus bem Auslaugen und Filtriren biefer Difchung. Gine genauere Bereitungsart lehrten feit bem Jahr 1756 Black, Deper, Doffie, van hagen, Bestrumb, Biegleb, Schlegel, Tromsborf, Bucholz, Göttling, Bermbftadt, Klap= roth, Dobereiner, Bergelius zc. Das reine Rali im troctes nen Buftanbe macht bie Potafche aus, welche man, um ibr Berfliegen an ber Luft ju verbuten, in Topfen (Potten) verfandte. Diefe Potafche icheint im dreigehnten Jahrhundert gu Albertus Magnus Beit befannt geworden gu fenn. Ihre Bereitungsart murbe nach und nach vervollfommuet.

#### 6. 524.

Das Ratron, Ratrum, Mineral-Alfali pter bie Soda murbe ebebem nur burch Ginafcherung, Auslaugung, Calcinirung und Siedung ber Salgpftangen, b. b. folder Pftangen gewonnen, welche, wie g. B. tie Salsola kali, am Meereeufer machjen. Diejes, für viele Runfte gleichfalls febr nugbare Yangenfalz bat fast alle Eigenschaften mit ber Potaiche gemein; et wird aber an der Luft nicht feucht, fondern immer trocker barin. Erft zu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts unteridied man es von dem gewöhnlichen Pflangen : Langenfalge. Inteffen mar Marggraf ber erfte, welcher im Jahr 1758 bie Gigenthumlichkeit beffelben außer 3weifel feste. Er zeigte auch, baß es einen Bestandtheil des Rochfalzes (falgfaures Natron) und bes Glauberfalges (ichwefelfaures Ratron) ausmachte. Bon Diefer Beit murben, um es ju geminnen, manche Bortbeile erfunden. Geit wenigen Sahren icheidet man es auch aus tem Rochfalze ab.

Die älteren Chemiter fingen an, jene beiben Laugenfalze, welche Davy in Metalloide verwandelte (§. 514.), Das Kali und Natron, feuerfeste ober fire Laugenfalze zu nennen, weil sie sich in der Bärme nicht verflüchtigen, zum Unterschiede des flüchtigen Laugenfalzes, Ammountats oder urinofen Salzes. Lehteres fannte Balentinus im funfiehnten Sahrhundert ichen. Es war aber damel

tigfte und nutbarfte. Daß diefe in fo vielen Runften angewandte Caure icon ben Arabern befannt gemejen fen, fonnen wir blog muthmagen. Aber gewiß ift es, bag Bafilius Balentinus die Ausscheidung berfelben aus bem Gisenvitriol ichon im fünfzehnten Jahrhundert bewirkte; auch scheint es, daß derfeibe icon die Runft verftand, die Schwefelfaure aus dem Comefel ju bereiten. 3m Jahr 1697 fette man in Eng= land querft mit Bortheil etwas Galpeter zu bem Gchmefel. Dasfelbe joll aber auch ichon ber befannte hollandische Bauer und Erfinder mancher nüglichen Gachen (Abth. II. Abichn. VI. 1., Abth. IV. Abichn. 11. 4.), Cornelius Drebbel, ju Anfang bes febengebnten Sabrhunderts gethan baben. Die Nothwenbigfeit eines folchen Bufațes bewies Chaptal im Sahr 1789 burch Berfuche. In neuerer Beit ift bie oft febr in's Große getriebene Schwefelfaure: Bereitung von Solfer, Chaptal Struve, Beftrumb, Poleg, Bucholg febr verbeffert worben. Man tannte übrigens lange vor ber Erfindung ber eigents lichen Schwefelfaure ein Berfahren, burch's Berbrennen bes Somefele unter einer Glasglocke, ohne Bufat von Galpeter, eine faure Fluffigfeit zu erzeugen, welche ben Ramen Schwefelaeift erhielt. Dollfuß that es im Jahr 1785 guerft bar, inwiefern die Schwefelfaure aus, Gifenvitriol von der aus bem Schwefel entwickelten verschieden fen; und hieraus entstand ber Untericied gwifden englischer und Rorbhaufer Gowefels faure.

Das faure Elixir, welches Paller erfand und welches auch Rabels Baffer genannt wurde, besteht aus gleichen Theilen Schwefelfaure und Altohol. Die berühmten Hoffmannsichen Tropfen (Hoffmannis ich merzstillender Geist, Liquor anodynus Hosimanni), von dem berühmten Arzte Hoffsmann erfunden, werden aus 3 Theilen Altohol und 1 Theil Schwefelfaure versertigt.

§. 526.

Die Rochfalfaure, burch Aufgießen ber Schwefelfaure auf Rochfalz bervorgebracht, icheint von Balentinus zuerft bargestellt worben zu feyn. Ihre Berbindung mit Salpeterfaure macht bas Königswaffer aus (Abtheil. II. Abichn. VI. 1.,

Abth. IV. 6.). Bon Glauber, Prieftlen, Gbttling, Core er, Bucholz, Gehlen u. A. wurde die Erzeugungsart ber Salzfaure vervolltommnet.

Die Galpeterfaure, Stickstofffaure hat mabrichein lich Raimundus Lullius in ber erften Salfte bes breitebe ten Jahrhunderts aus einem Gemenge von Salpeter und Ibm querft entwickelt. Balentinus verbefferte nicht blog biefe Art ron Bereitung, fondern er lehrte auch die Galpeterfaure turd Bitriol aus dem Galpeter austreiben. Er nannte fie Galpes termaffer. Beil man fie in der Folge febr baufig jum Goei den der Metalle anwendete, fo gab man ihr auch den Namen Scheibewaffer, Mquafort. Gie fabritmäßig zu gewinne, lehrte zuerft Bernhardt im Jahr 1755. Bauquelin, Es gelhardt, Guerfen, Bucholz, Dobereiner u. A. rertef ferten biefe Bereitungbart. Diefelben Manner vervolltommnen auch bie Methode, concentrirte ober rauchende Salpeler faure ju fabriciren; und Bauquelin erfand auch bie ju mehreren chemischen 3mecten fo nothwendige Reinigungeart ber Salpeterfaure mittelft bes Abziehens über Bleiglatte.

§. 527.

Am Ende des febenzehnten Jahrhunderts scheint Bople bald nach der Erfindung des Phosphors die Phosphorfane durch Berbrennen des Phosphors erzeugt zu baben; man lente sie aber erft seit dem Jahre 1712 durch homberg genauer atron verbunden sen. Höfer, Westrumb, Klaproth u. A. itbeckten in der Folge die Borapfäure noch in anderen Matesen, vornehmlich in verschiedenen Mineralien, z. B. im Borast; und seit dem Jahr 1808 wissen wir aus Gay : Lussac's id Thenard's Bersuchen, daß die Borapfäure eine Zusammenstung ist aus einer eigenthümlichen Grundlage (Boron) und auerstoff.

## **6. 528.**

Im zwölften Jahrhundert war bem Araber Albukasis jon das Berfahren bekannt, ben gemeinen Essig mittelft der estillation in reinere Essigsäure zu verwandeln. Dasselbe erfahren hat sich die auf die neueste Zeit din fortgepflanzt. tabl war im Jahr 1697 der erste, welcher im Winter den sig durch's Gefrieren concentrirte, indem er die gefrorne Eissicht (bloß süßes Wasser) wiederholt hinwegnahm. Derselbe rühmte Chemiter hatte im Jahr 1723 mancherlei gute Mesoden erfunden, eine reine concentrirte Essigsäure zu gewinnen. ndere, noch vorzüglichere Versahrungsarten dazu rührten spärt von Lauragais, Westendorf, Lowis, Fiedler, Pieseubring, Dörfurth, Bucholz, Brandenburg n. A.:

unter ihnen ist die Lowissische durch Destilliren über Kohspulver eine der besten geblichen.

Scheele erzeugte im Jahr 1784 zuerst aus bem Citronensite, mittelit toblensaurem Kalt und Schweselsaure, bie eigentsche Citronensäure im gereinigten ernstallistrten Zustande. die Erzeugungsart dieser Säure wurde von Westrumb im ahr 1788, von Richter 1791, von Brugnatelli 1796, von dize 1798, von Suersen 1801 bedeutend vervolltommnet. m Jahr 1769 hatte Scheele die Weinsteinsäure und die Rittel entbeckt, sie aus dem gereinigten Weinstein zu gewinsen. Die Gewinnungsart dieser Säure wurde in der Folge on Rehius, Klaproth, Gehlen, Wiegleb, Bergmann, Bestrumb, Lowitz, Schiller, Schwarz, Bucholz, Suersen u. A. sehr verbessert. Von der Vernsteinsäure oder em Bernsteinsalze redet schon Agricola im Jahr 1546. iber erst gegen Ende des siebenzehnten Jahrbunderts wurde sie Säure von Bople anerkannt. Bessere Methoden, sie aus

bem Bernfteine abzuscheiden, erfanden im achtzehnten Jahrhun tert Pott, Doffie, Biegleb, Lowis, Bucholg u. M.

Die Benzoefäure soll der Franzose be Bigenere in Jahr 1608 zuerst aus dem Benzocharz gewonnen haben. Man nannte sie damals Benzoeblumen. In den folgenden Jahren ersand man für diese Säure mehrere Gewinnungs-Methoden, die aber nicht so gut waren, als die im J. 1775 von Scheele erfundene und von Göttling, Lowis, Dejeur, Fischer, Suersen, Berzesius u. A. noch vervolltommnete. Im Jahr 1772 entdeckte Scheele die gassörmige Opdrothiens säure. Er ersand mehrere Erzeugungsarten derselben, nannte sie aber slinkende Schwefelluft. Als Säure bezeichnet sie Kirwan zuerst. Durch Dahnemann, Bertholet, Berymann, Sennebier, Fourcrop, Gengembre, van Trokwyf, Dassienfraß, Tromsdorf u. A. lernten wir sie nich genauer kennen.

Dem Scheele, ber fo viel Neues in ber Chemie entbedt, verbanken wir auch die Entbeckung ber Kleefaure, welche Fourcron, Bauquelin, Gans Luffac, Döbereiner, Bergelius u. A. genauer untersuchten und noch vollfomment barsiellten. Die Schleimfäure entbeckten Scheele und Dermbstädt gleichzeitigt bie Honigsteinfäure entbeckte Klaproth: die Kamphersäure Kniegaarten die Kart

fomefelfaures Ratrum genannt. Glauber gemann bas Salg aus bem Ructftande von der Deftillation ber Galgfaure aus bem Rochfalze vermoge be. Schwefelfaure. Deumann erhielt es im Jahr 1740 aus Gifenvitriol und Rochfalz durch bie Erpftallisation; Conftantin, Gren, Gottling, Sabnemann, Biegleb und Rlaproth ftellten es aus Alaun und Rodfalg burd Bulfe ber Binterotalte bar; und einige von ib= nen, namentlich Dahnemann im Jahr 1789 und Biegleb im Jahr 1793, führten bie Bereitungsart auf bestimmtere Grundfage gurud. Schon im Jahr 1776 batte Beaume bie Entbedung gemacht, bag ber Pfannenftein mehrerer Galgforten eine große Quantitat Glauberfalz enthalte; eben fo die Mut= terlauge. Man fing baber nach einiger Beit an, biefes nicht blog in ber Argneifunde, fondern auch für die Glasfabrifation nutliche Galg, auf mehreren Galinen zu fabriciren. Fruber batte man es icon in mehreren Gefundbrunnen gefunden.

Bitterfalz, fowefelfaure Bittererbe, auch enge lifdes Bitterfalz, Gaidichniger Galz, Ebsbomer Galg genannt, wurde im Jahr 1695 von bem Englander Grem entbectt, als er Baffer bes Brunnens gu Ebsbom perbunftete. Gpater erfannte man es als einen Bestandtheil mehrerer Quellen Englands. Im Jahr 1710 ichied Bonte es aus ber beim Gieden bes Rochfalges übrig gebliebenen Mutterlauge mittelft bes Gifenvitriole; im 3. 1717 gewann es Friebrich poffmann aus bem Geidliger Bittermaffer in Bobmen burch bas Berdunften, und im Jahr 1786 gewann man es auch aus der Gaidichuter Quelle. Man fah es in nenerer Zeit aber auch aus ber Erbe und aus Bittererbe haltigen Felfenmanden auswittern. Runtel entbedte im 3. 1700 bas ich wefelfaure Gilber ober ben Gilbervitriol; auch vervollfommnete er bie Bereitungsart bes gelben ichmefelfauren Onecfils berornds oder Mineralturpeths, welches ichon feit mebreren Sahrhunderten vorhanden gemesen mar, beffen Ratur aber erft in neuerer Beit von Fourcroy bargethan wurde.

§. 531.

Das Allter bes. Salpetere oder falpeterfauren Ralis läft fich nicht bestimmen. Dur fo viel ift gewiß, daß die alten

Megyptier, Phonicier und Chinefer schon Salpeter batten, aber mabricheinlich nur ben natürlichen, nämtich benjenizgen, wie er sich in verschiedein Gegenden Affen's, Afrifa's und Europa's in großer Menge auf ber Erdoberfläche erzeugt. Der Araber Geber mantte-ben Salpeter schon zur Bereitung ber Salpetersäure und bes Königwassers an. Wer den Salpeter zuerst auf sogenannten Salpeterplantagen, durch Bereinizgung der Natur und Kunft, erzeugt hat, und wann dieß gesichen ist, wissen wir nicht. Es war aber schon lange vor Glaubers Zeit ber Fall. Bon der Zeit an, wo man ihn zur Berfereigung des Schießpulvers benutze, batte man besonders viel Salpeter nöthig (Abth. II. Abschn. VIII. 9.).

Die Raffinerie des Salpeters oder die Kunft, ihn burch Sieden und Läutern möglichst rein barzustellen, ift in neuerer Zeit durch die großen Fortschritte der Chemie sehr vervollkommnet worden. Dazu haben die französischen Chemiker und Techniker, wie Chaptal, Botté, Riffault u. A. vorzüglich viel beigetragen. Auch den Schweden Gabolin und Schwarz hat man hierin viel zu verdanken. Uedrigens hatte Lemery im Jahr 1717 zuerst gezeigt, daß der Salpeter aus Salpetersäure und Kali bestehe. Das salpetersaure Rastron, gewöhnlich kubischer Salpeter genannt, entreckte wahrscheinlich du Hamel im Jahr 1736; die Bereitungsart

als man in neuerer Zeit durch Lavoisier, Fourcrop, Disebrand u. A. genauere Kenntnisse über die verschiedenen Arsten der Oppdation des Quecksibers erlangt hatte, da untersschied man auch ein salpetersaures Quecksiberoppdul von dem salpetersauren Quecksiberoppd. Borzügliche Fabrikationsmethoten erfanden in neuerer Zeit Dahnemann, Schulze und Bucholz.

Lemery, welcher gegen Ende des fiebenzehnten Jahrhuns berts die Runft verstand, falpeterfaures Bismuthoryd (Wismuthweiß, Spanischweiß) zu bereiten, machte aus dieser Runft ein Geheimniß. Erft nach dem Anfange des achts zehnten Jahrhunderts murbe dies Geheimniß aufgedeckt. Mehr Licht erhielten wir im Anfange des jesigen Jahrhunderts dars über von Bucholz und Rose.

## §. 533.

Das bybrochlorinfaure Rali, fruber tochfalgfaure Potaiche und gewöhnlich Digestivfalz genannt, war dem Gilvius be la Boe icon in ber erften Balfte bes fiebenzehnten Jahrhunderte befannt; in neueren Zeiten untersuchten Berge mann, Rofe und Bucholy die Bestandtheile beffelben genauer. Das bydrochlorinfaure Ammonium bingegen, unter bem Damen Galmiaf allgemein befannt, hatten unb benutten die alten Alegyptier und Perfer icon. Die Art, wie die Aegyptier ben Galmiat aus Rameelmift fabriciren, lernten wir erft im achtzehnten Jahrhundert burch mehrere Reisende tennen, namentlich durch Lemere, Pocod, Saffelquift und Riebubr. Die Webruder Gravenborft errichteten in Deutsch= land, und zwar in Braunschweig, die erfte Galmiatfabrit. 211= berti, Gottling, Sanle u. A. vervolltommneten in der Folge Die Fabrifationsmethoden. Die Bestandtheile des Salmiats tannte Boyle icon im fiebenzehnten Jahrhundert.

Den eisenhaltigen Salmiat fannte Balentinus schon. Biegleb, Schiller, Dörfurth, Roloff und Buscholz lehrten ihn in neuerer Zeit beffer bereiten. Der ehebem sogenannte fire Salmiat, der in der neueren Chemie salzs saurer Ralt beißt, wurde im achtzehnten Jahrhundert pox

Bergmann, Kirman und Bengel genauer untersucht. Befterumb erfand für denselben im 3. 1805 eine beffere Bereitungsart.

§. 534.

Beguin und Kroll fonnten in ben erften Jahren bes fiebenzehnten Sahrhunderte ichon verfüßtes Quecifilber ober Calomel, d. i. falgjaures Quedfilberoppdul bereiten; aber vollkommener murde die Fabrifationsart durch Lewis, Doffie, Scheele, Wiegleb, hagen, Göttling, Gren, Beftrumb, Sahnemann, Tromsdorf, Dermbftabt u. A. ausgeführt. Richt bloß im Sten Jahrhundert tannte Weber bas agende Quecifilberjublimat oder Chlorinquecifilber, fondern die Araber und Chinefer fannten es icon fruber. Die Bereitungeart beffelben, welche wir im Sabr 1700 von Runtel zuerft fennen lernten, verbefferten in neuerer Beit Monnet, Fiedler, Schmidt=Phifeldect u. 21. Das im breigebnten Sabrhundert von Lullius entdectte weiße Quede filber: Pracipitat, oder bas ammoniumhaltige falj: faure Quedfilberopyd wurde am Ende tes fiebengebuten Sabrhunderts von Lemery und Runfel, im achtzehnten ron Wiegleb, Fourcroy, Westrumb, Tromsborf, Dab. nemann, hermbitadt, Bucholg u. A. viel beffer fabricirt. Satte man das rothe falgfaure Gifenornd (bie Merven: tinftur) auch icon im fiebengebnten Jahrhundert, fo verbeffer: ten es boch feit dem Jahr 1784 Rlaproth, Dorfurth, erft im Jahr 1795 von Klaproth genauer bezeichnet. Es auf eine vortheilbafte Beife zu gewinnen, haben Bucholz, Biegleb und Eromoborf nügliche Borfchriften gegeben.

#### §. 535.

Das unvolltommene tohlenstoffsaure Rali, gewöhnlich gereinigte Potasche, Weinsteinsalz (Sal Tartari) genannt, ist mahrscheinlich schon ben Alegyptiern, Römern
und Griechen bekannt gewesen. Im achten Jahrhundert verstand
Geber die Kunst, aus den Weinhesen und aus dem Weinstein,
Glauber im Jahr 1654 aus dem Salpeter es zu ziehen. Erst
um's Jahr 1755 verbreitete Black Licht über die mahre Ratur
dieses Salzes. Möglichst rein bereiteten es in neuerer Zeit
Göttling, Wurzer, van Mons, Dahnemann, Dörs
furth, Rasse u. A. Im J. 1685 sing Bohn an, das tohlenstoffsaure Kali oder milde Pflanzenlaugenfalz zu
fabriciren. Auf eine vollkommenere Art geschab dieß seit dem
Jahr 1757 bis zur neuesten Zeit freilich von Cartheuser,
Bertholet, Hermbstädt, Lowis, Meißner u. A.

Lullius verstand es schon im dreizehnten Jahrhundert, ben Parngeist, d. i. das kohlenstoffsauerliche Ammoninm im fluffigen Zustande aus dem faulen Urin zu scheiden. Lange kannte man auch schon das bei der Destillation
des Hirschorns gewonnene fluchtige Hirschornsalz oder
den Hirschornseist. Bon dem essigfauren Kali oder
essigfauren Weinstein redet schon Plinius; aber das
essigfaure Natron oder die essigsaure Onda scheint
Mener in Osnabruck erst nach der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts entdeckt zu haben. Das essigsaure Ammonium war wenigstens schon zwanzig Jahre früher da.

§. 536.

Das effigsaure Quecksilberornbul kannte Stahl im Jahr 1738 als eine Berbindung ber Essigläure mit dem Quecksilber; aber erst seit dem Jahr 1761 erhielten wir mehr Austlärung darüber von Marggraf, Davison, Dildes brand, Schrader, Stromeyer u. A. War auch das effigsaure Blei, sowohl im trocknen Justande (Bleizucker), als auch im flüssigen Justande (Bleizucker), dem Balentinus

schon im vierzehnten Jahrhundert ganz bekannt, so murde bis Gewinnungsart boch erft in der Folge von Scheele, Thenard Dörfurth u. A. vervollkommnet. Klaproth erfand vor etwi dreißig Jahren die Kunft, das Gisen auf directem Wege mi der Essafüure zu verbinden.

Um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts murde bat flüssige bernsteinsaure Ammonium oder der bernstein saure Hillssie bernstein aure Hillssie Bereitungsart der hydrothionsauren Spießglanzornduls oder Spießglanztermes lebrte Glauber im J. 1658. Weil dieses Salspäter in einem Kartheuserkloster als ein geheimnisvolles Arzneipulver verfauft wurde, so nannte man es sehr oft Kartheuser Pulver. Mit der Verfertigung desselben beschäftigten sie Geoffron, Wicgleb, Tromsdorf, Proust, Gehlen Bucholz u. A. Das schon von Valentinus gefannte schwefelhaltige hydrothionsaure Schwefelspießglauzorn bul, gewöhnlich Spießglanzgoldschwefel genannt, ist ers seit Glaubers Zeit mehr als Arzneimittel gebraucht worden. S. 537.

Scheele hatte um's Jahr 1784 nicht bloß bie Natur bei schon im siebenzehnten Jahrhundert bekannten Sauerkleefal zes, sondern auch des schon beim Paracelsus vorkommenden Weinsteinrahms (Cremor tartari) und des im Jahr 1672 von dem französischen Apotheker Seignette entdeckten Soda

bas ich warze Schwefelquectfilber murbe im Anfange bes fiebenzehnten Jahrhunderts zuerst als Arzneimittel gebraucht. Die Chineser kannten es aber schon im fünfzehnten Jahrshundert. In den neueren Zeiten verfertigte man es freilich auf eine bessere Weise. Die Spießglanzleber war zu Balenstinus Zeiten nichts Neues mehr; der Spießglanzmohr aber wurde in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts von dem Engländer Hurham erfunden. Poffmann zu Mainz erfand in neuerer Zeit den Spießglanz Schweselkalt, welchen Westrumb zuerst untersuchte.

### §. 538.

Bon der Ersindung des Destillirens, namentlich des Branntweins, ift schon langst die Rede gewesen (Abtheil. II. Absch. II. 3.). Der Gebrauch des Weingeistes als Arzneismittel war im dreizehnten Jahrhundert gar nicht selten mehr. Raymundus Lullius rühmte zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts den Weingeist außerordentlich als eine herrliche Quintessenz für den menschlichen Körper. Diesen Ruhm hat er freilich, wenn man ihn als Getränk oder als Gaumenreiz ansieht, in späterer Zeit verloren. Als Arzneimittel ist er aber noch immer von großer Rühlichkeit. Eine kalinische Weinsgeisttinktur wußte Balentinus schon zu verfertigen. Aber Briedrich Doffmann lehrte sie im Jahr 1722 besser herzusstellen. Die späteren Shemiker und Pharmaceuten lieferten sie noch vollkommener unter verschiedenen Namen, z. B. regulisnische Sießglanztinktur, Metalltinktur 2c.

Wenn auch der Schwefeläther (Vitriolather, Bistriols Raphta) vielleicht schon zu Lullius Zeit im dreizehnsten Jahrhundert ersunden gewesen senn sollte, so hat man ihn doch erst im Jahr 1544 durch Valerius Cordus deutlicher kennen gelernt; ibn ordentlich zu bereiten verstanden aber erst die Chemiker des achtzehnten Jahrhunderts. Nachdem Friedzich Poffmann seinen berühmten Liquor, den Schwefels ather: Weingeist (den schwerzstillenden Mineralgeist) erfunden hatte, so verbesserten in der Folge andere Chemiker noch immer die Bereitungsart desselben. Den Salpeterather (die Salpeternaphta) ersand Kunkel im Jahr 1681. Biel Mübe

gaben fic die neueren Chemiter, die Fabritationsmethode biefet Methers zu vervolltommnen. Den Effig-Mether erfand in Jahr 1759 der Graf Lauraguais; Scheele, Fiedler, Dobereiner, Bucholz u. A. stellten ihn auf eine bessere Beisbar. Den Salzgeist oder die Salznaphta, eine durch Bein geist versüßte Salzsäure, kannte Balentinus schon. Die Phosphornaphta lernte man erst nach der Mitte des achtzehnter Jahrhunderts kennen, obgleich sie schon früher erfunden worden war.

§. 539.

Rurz vor ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts tamer zuerst medicinische Del= oder Fettseisen zum Vorschein So machte Geoffron im J. 1743 eine medicinische Seise am reinem Olivendl und Soda; einige Jahre darauf machte Spiels mann eine medicinische Seise aus Cacavöl und Natron. Gra venhorst machte solche Cacaoseisen seit dem Jahr 1773 fabrikmäßig. Erell versertigte im J. 1778 eine Wallrathiseise, Brandis 1785 eine Mandelölseise. Die Starkensche Seise aus einem destillirten Dele und einem siren Laugensalze, erfand der Engländer Starken; die Delmont'sche Seise aus Fett und Ammoniak erfand der Nicherläuder van Helmont. In der Folge brachten Westrumb, Kastzeiu. A. ebenfalls Arzneiseisen zum Vorschein. Die Quecksilben seise ober Merkurialseise erfand Mussin=Puschstein

iftillirten Dele, über die Fette, Bachsarten, Darze, ärbestoffe, Gerbestoffe, über das Opium, den Zuder, is Stärkemebl, die Holzfaser, die Leime, den Eiweiße off und manche andere Stoffe, theils als besonders wichtig ir Arzneikunst und für technische Gewerbe, theils als mehr erzündend die Geheimnisse der Natur, theils als beurkundend den enschlichen Scharfsinn und menschlichen Fleiß, mit Bewundezung anerkennen.

Bas die Erfindungen und Entdeckungen in ber Araneis unft betrifft, fo find baburch feit Erichaffung ber Erbe gemiß iele Millionen Menschenleben erhalten, viele Millionen Rrante ieder gefund geworden. Unter Diefen Erfindungen und Ent= edungen ift bie Erfindung der Rubpoden: Impfung freis d bie allerwichtigfte. Wie viele Menfchen, meiftens im Rindeslter, find von jeber von den Docten oder Blattern binmegs erafft, wie viele find badurch ungefund und forperlich entftellt orben! Das Ginimpfen ber Pocten mit Wift von Menschen= lattern erfanden die Morgenlander im 17ten Jahrhundert. Da= urch icon murbe bas Leben vieler Menichen erhalten; boch urten baburch auch wieber viele gefunde Menichen in Gefahr efest. Aber faft gang von ber Erde vertilgt murben bie Dens henblattern burch die Erfindung der Rubpocten=Smpfung. Schon vor langerer Zeit batte man jufällig bemerft, bag bas bift aus ben an ben Eutern ber Rube bervortretenden Docten ie Eigenschaft babe, die davon inficirten Menschen gegen bie inftectung ber gewöhnlichen Rinderblattern gu fichern. Dan chtete aber wenig auf folche Bemerfungen, welche meiftens von Ragben, Rnechten und hirten berrührten. 3m 3. 1789 aber rat ber Englander Eduard Jenner auf und zeigte mit Brundlichteit, daß die Ruhporten gegen die Menfchenblattern dugen, wenn man bie Rinder gehorig bamit einimpft. Schon ie erften Bersuche gelangen über die Erwartung, und alle Erabrungen baben bis jest bie größte und mobithatigfte Entdetung, welche je gemacht worden ift, bewährt gefunden. twaiges Miftingen bei einzelnen Menfchen fann bloß Fehlern, ie man bei der Operation beging, jugefchrieben werden. Jen= zer's Rame wird nie untergeben, fo lange die Belt ftebt; mit

bem unauslöschbarften Lichte wird er ewig glanzen unter ber Erfindungen und Entbedungen.

## Fünfte Abtheilung.

Noch einige besondere Erfindungen und Entdeckungen.

# Erfter Abschnitt.

Erfindungen und Entbednugen, Die fich auf mande Ordnung und Bequemlichfeit ober Annehmlichfeit des Lebens beziehen.

The same fail of the late of the control of the con



laffung, daß die Kalentermacher auch viele Wahrsagungen (Praktika) der Aftrologen in ihre Kalender aufnahmen, oft mit in Polz geschnictenen Zeichnungen. Die ältesten Kalender überhanpt, welche man jest noch aufweisen kann, find aus den letten Jahren des fünfsitisten und den ersten Jahren des sechnszehnten Jahrbunderts, in Straßburg, Augsburg, Lübect zc. gedruckt.

Balb wurde auch das lächerliche Aberlagmannchen mit in ben Ralendern aufgenommen, und in der letten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts kamen auch die Jahrmarkte mit darin vor, wie dieß in den sogenannten Haushaltungskalendern noch jest der Fall ist. Ein Berzeichniß der regierenden Hauser vermist man jest auch nicht darin, sowie heutiges Tages manche lehrreiche Geschichten, dednomische und andere gemeinnütige Bestehrungen darin vorkommen. Dagegen sind jest in den besseren Ralendern die Wetterprophezeihungen hinweggelassen.

Bon den Staatstalenbern (oder Staatshanbbus thern) ift wahrscheinlich der Desterreichische vom Jahr 1636 ber alteste.

#### 6. 542.

Das alteste Mittel, um ben Einwohnern einer Stadt ober eines andern Orts Rachrichten schnell bekannt zu machen, war bas Ansrufen, wie dieß auch jest noch in manchen Fällen geschieht. Die alten Debräer, Griechen und Römer hatten solche Ausrufer. Geschriebene Anschlagzettel an öffentlichen Orten batten wenigstens die alten Römer gleichfalls schon. Gebruckte Intelligenzblätter aber kamen erst um die Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts auf. In Wien soll das zuerst gesichen seyn.

Die ersten Intelligenzblätter waren freilich noch burftig, 3. B. die zu hamburg im Jahr 1724, die zu Berlin 1727, zu halle 1729 angefangenen. Erst mit der Zeit wurden sie besser und bequemer eingerichtet, woran freilich auch die Berz vollkommnung der Buchdruckerkunst in den neueren Zeiten mit Untheil hatte. Jest ist nicht leicht eine große und mittelgroße Stadt ohne Intelligenzblatt mehr, das wöchentlich ein Paar Ral zwerscheinen pflegt.

# 2. Buchhalten, Ceihhäuler, Staatsobligationen, Wechlel und Cotterien.

S. 513. 149j Eine febr finnreiche, für ben Raufmann nütliche Erfindung

ift bas italienische ober boppelte Buchhalten, me burch in fehr mannigfaltige und verwickelte taufmannifche Ge icafte eine folde Ordnung gebracht wird, bag man ju jetel Beit genau leicht Bewinn und Berluft in Erfahrung bringer tann. Unftreitig ift fie italienischen Urfprungs. Um's 3. 149 ift fie burd einen Mond, Lucas von Burgo, guerft befann gemacht worden. Bon Diefer Beit an murde fie allmalig nad Franfreich, Deutschland und anderen Lantern binverpflangt Das attefte beutsche Buch über bie boppelte Buchhaltung ift in Jahr 1531 gu Rurnberg gebrucht. 2m Ente bes fechezebnie Jahrbunderte batte icon Jemand ten Ginfall, bas italienifch Buchhalten bei Rameralrechnungen anzuwenden. Ather ent is neuerer Beit ift eine folche Unwendung bin und wieber gur Musführung gekommen. Die gewöhnliche einfache Art von Buchak tung fannten bie Romer icon.

Daß ichon in alten Beiten, 3. B. ju ben Beiten ter alter Römer, Menschen einander Gelt lieben, um fich aus mander Roth und Berlegenheit zu helfen, fann man eben so leicht bem

tonnen, so hat die Erfindung ber Wech sel doch einen noch größern, allgemeinern Ruben. Man machte von ibnen wenigskens schon im vierzehnten Jahrhundert, und wie es scheint in Italien, zuerst Gebrauch.

#### §. 544.

Es gibt bekanntlich zweierlei Arten von Lotterien, worin piele Menschen ibr Gluck zu machen suchen: die Zahlenlotzterie, auch (italienisches ober gengesisches) Lotto genannt, und die Classenlotterie. Sie scheinen badurch entstanden zu senn, taß Fürsten und Fürstinnen zu ibrem Zeitvertreib, um fleine für ihre Posseute bestimmte Geschenke auszutheilen, Zetztel in sogenannte Glückshäfen oder Glückstöpfe thaten, und von jenen Leuten nach und nach herausziehen ließen. Bon anderen Menschen wurde dieß, besonders auf Jahrmarkten zur Belustigung des Bolks, nachgeahmt.

Stalien hatte wenigstens icon ju Unfang bes fechszehnten Sabrbunderts ordentliche von den Obrigfeiten eingerichtete Lotterien. Bon Stalien famen fie nach Franfreich, mo fie Blanques (von bem itglienischen Bianca) genannt wurben, weil bie meiften gezogenen Lovie leeres meifes Papier, Carta bianca, alfo Rieten, waren. 3m Jahr 1569 erhielt England bie erfte Lotterie; Deutschland batte fie icon fruber, in Donabruct 3. B. fcon im J. 1521 gehabt. Die meiften Lotterien Deutsch= lands murben erft im achtzehnten Jahrhundert gegrundet. ortentlichen ober Claffenlotterien pflegt es ehrlich juzugeben, bei Bablenlotterien aber tommen haufig Betrugereien vor. Rablenlotterien find eine Erfindung ber Benuefer; als Erfinder nennt man einen Ratheberrn Bene betto Gentile im R. 1620. Rach Deutschland tam fie erft im Sahr 1763, und gwar nach Berlin. Faft überall find fie jest in unferm Baterlande, gur Ehre beffelben, abgeschafft worden.

#### 3. Nachtwächter und Nachtwächteruhren.

#### 6. 545.

Radtwachter, welche bes Rachts in ber Stadt herumgeben muffen, um zur Berhutung von nachtlichem Unfug, von Einbruchen ic. Wache zu halten, auch auszehrochene Feuerebrunfte ben Einwohnern schnell bekannt zu machen, gehoren unter die altesten Polizeianstalten. Rom hatte z. B. Triumviri nocturni, seine Cohortes vigilum u. s. w.; durch Singen, Rufen und andere Zeichen mußten sie ihre Bachsamkeit zu ertennen geben. Nach Einführung der öffentlichen Uhren wurde, und zwar in Deutschland zuerst, das Abrufen der Stunden übelich, dem gewöhnlich ein Blasen mit dem horn und noch ein Spruch oder Reim voranging. Thurm wächter oder hoch wächter hatte Deutschland zuerst; in anderen Ländern sind sie selbst jest noch wenig üblich.

Die vor mehreren Jahren von dem Englander Samuel Day erfundenen Nachtwächteruhren, Polizeis oder Sischerheitsuhren sollen dienen, die Nachtwächter besser zur Sicherung gegen Diebe zu benuhen. Day ging bei seiner Ersfindung von der Idee aus, daß die Nachtwächter, wie sie bies her organisirt waren, Einbrüche und Diebstähle eher beförderten, als erschwerten, theils weil die Nachtwächter oft sichlecht ihren Dieust versehen, theils weil das Abrusen der Stunden und halben Stunden, welches eine Anzeige von ihrer Wachsamkeit sern sollte, den Dieben zum Kennzeichen dient, wie nabe und wie sern die Wächter sind. Bei den, in der Stadt stationens weise vertheilten Sicherheitsuhren wird durch das Räderwerk eine große Scheibe in zwölf Stunden einmal herumgedrebt und

# 4. Findelhäufer, Wailenhäuser, Arankenhäuser und Leichenhäuser. S. 546.

Es ift bekannt genug, baß icon in ben alteften Beiten Mutter oft ihre neugebornen Rinder aussenten, wenn fie fic ber Geburt berfelben fcamten ober fie nicht zu ernabren vermochten. Gben fo bekannt ift es, daß baburch viele Rinder in folechte Sande geriethen ober fonft verunglucten. richtung von Findelbaufern, worin folde Rinder aufgenoms men und gut verpflegt murben, mar baber außerft mobitbatig. Sie verbuteten jugleich viele Rindermorbe. Die altefte Finbelauftalt in Deutschland murde im flebenten, auch wohl ichon im fecheten driftlichen Jahrhundert ju Trier gegrundet. Bu Unjou ober Ungere in Franfreich gab es im fiebenten Sahrbunbert icon abnliche Ginrichtungen. Findelhaufer von größerer Urt wurden freilich erft in fpatern Sahrhunderten eingerichtet. Manche gingen nach einiger Zeit wieder ein, weil es oft unmöglich fiel, für eine große Ungabl von eingebrachten Rinbern gefunde Ummen und die gehörige Bartung ju erhalten.

Baifenbaufer find viel allgemeiner als Findelhäuser. Schon Kaifer Trajan errichtete ein Baifenhaus, worin, nach Plinius Bericht, fünftausend frei geborne Kinder aufgezogen wurden. Bur Beit des Kaisers Justinian führte das Waisens haus ben Namen Orphanotrophium.

§. 547.

Das erste Krankenhaus ober hofpital für arme Kranke scheint basjenige gewesen zu sepn, welches die Römerin Fasbiola im fünften Jahrhundert zu Rom erbaut hat. Man abinte diese wohlthätigen Anstalten bald auch in anderen Städten nach, nicht bloß Italiens, sondern auch Frankreichs, Deutschslands, Englands u. s. w. Die meisten Pospitäler befanden sich Ausfangs an den Stiftern und Rlöstern. Irrenhäuser sollen gleichfalls schon im fünften Jahrhundert eristirt haben. Ins validenhäuser hatten die Römer schon. Eigentliche Feldlazarethe mögen wohl erst im 15ten Jahrhundert angewendet sepn. Wegen der Möglichkeit des Scheintodes und des Lebendigbegrasbens, besonders auch, um ohne Furcht davor dem Tode entgegen

sehen zu können, sind Leichens oder Todtenhauser, etwineben dem Friethofe, eine sehr wohlthätige Erfindung. I diese Sauser, im Winter mit Beihung versehen, werden die offene Sarge mit den Leichnamen bis zur ganz gewissen Ueberzeugun vom wirklichen Tode hingesetzt, und mit einer Vorrichtung, eine Art leicht auslösbarem Wecker, verbunden, wodurch ein, i einem ganz nahen Zimmer befindlicher Wächter augenblicklich gu Sulfe eilen kann, weun der Leichnam auch nur etwas in Be wegung kommt. Weimar war wohl die erste Stadt, wo ro etwa dreißig Jahren ein solches Leichenhaus angelegt murte Es hat aber leider nur wenige Nachahmer gefunden. Frank furt a. M. hat erst vor wenigen Jahren ein vorzügliches Leichenhaus bekommen.

## 3 weiter Abschnitt.

Einige besondere auf Bergnügen fich beziehende Erfindungen.

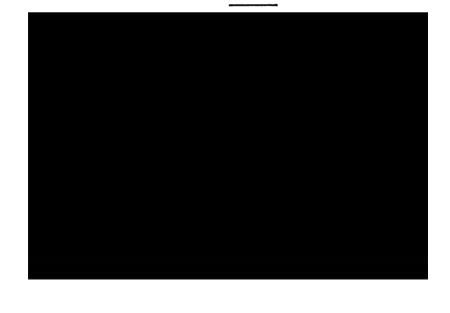

weilen zeigten fich auch Runftler, welche die Umriffe einer Perfon mit ber Scheere aus ichwarzem ober anterm Papier ausschnitten.

Eine besondere Art Schattenriffe find die Abdrucke von Pflangen, die man mit Kienruß überschmiert hatte. Diese Kunft, Pflangenabdrucke zu machen, ist wenigstens schon im sechszehnten Jahrhundert ausgeübt worden. Die eronymus Carsbanus gab in dieser Kunft nach der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts eine schriftliche Belehrung. Sie ist aber erst zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts und später, z. B. von Trampe in halle, von hecker in Berlin und Anderen bedeustend vervolltommnet worden.

#### 2. Salknerei und Cafchenspielerei.

#### §. 549.

Unter bem Ramen Falknerei bezeichnet man eine Art von Jagd, mo die durch besondere Raubbegierde befannten Salten (eine habichtart) bagu abgerichtet worden find, andere Bogel und fleines Bild zu fangen. Die Liebhaberei zur Falfenjagd ift alt, sowohl im Morgenlande als in Europa. Mittelalter, hauptjachlich vom zwolften Jahrhundert an, machte fie die Dauptbeluftigung der Fürsten und des Adels aus, und weil auch Frauen Theil daran nahmen, jo fam fie, vornehmlich in Franfreich, febr in Aufnahme. Es gab jum Bahmmachen und zur Abrichtung der Falten auf den Fang (die Beige) eigene Falknereianstalten, Falkenmeifter, Oberfalkenmeifter u. bal. Barte Damen trugen ben Raubvogel oft auf ben Sanben, mußten ibn gur rechten Beit auf die Beute loszulaffen und wieber au fich ju rufen, bamit er lettere aus feinen Rlauen lodwickelte. Bis in's fiebenzehnte Sahrhundert blieb die Falfenjagd im Unfeben. Erft nach ber Erfindung bes Flintenichrots tam fie in Berfall.

Die Tafchenspielerkunft, sowohl bie, welche auf großer Gewandtheit und Schnelligkeit der Sande, auf Einverständniß mit gewissen Personen und auf Tauschung tes Auges und Ohre beruht, als auch vorzüglich tie, welche zugleich auffallende chemische und physikalische Erperimente darbietet, kann nicht

bloß zu Ergöhlichkeiten, sondern auch zu einem lehrreichen Unterricht, zur Berschenchung bes Aberglaubens u. s. w. dienen. Schon alt ist die Taschenspielerkunft. Griechen und Römer kannten sie langtt, freilich nicht in dem Grade der Bervolltommnung, wie sie heutiges Tages von vielen geschickten Künstlern getrieben wird. Die Alten trieben aber vielen Betrng damit; sie vermehrten mit ihren Künsten den Aberglauben, statt ihn damit zu vertigen. Nicht bloß das gemeine Bolt, sondern oft auch gescheibte Menschen, hielten solche Künste für wahre Wunderwerke und Zaubereien, und die Menschen, die sie machten, für Zauherer und Derenmeister. Durch die großen Fortschritte der Mechanik, Physik und Chemie ist jeht selbst der gemeine Mann in der Regel so aufgeklärt geworden, daß er solche Künste wohl bewundert, aber sie nicht mehr sur erwas Uebernatürliches bält.

## Sechste Abtheilung.

Die Erfindungen und Entdeckungen in den letzten zehn Jahren.

§. 550.

Reißend sind die Fortschritte in den technischen Gewerben ind in den Naturwissenschaften, welche, durch zum Theil sehr sichtige und höchst merkwürdige neue Ersindungen und Ents weckungen, innerhalb weniger Jahre gemacht wurden. Raum dinnen die Menschen mit aller ihrer Geistestraft, mit ihrer iraktischen Thätigkeit und dem besten Willen diesen Fortschritten iachkommen, wenn sie das Beste unter diesem Neuen sich zu igen machen wollen. In dem Zeitraume von zehn Jahren iat Vieles zum Bewundern anders sich gestaltet, als vorher s war; und wie wird wieder in mehreren Jahren mit Vielem s aussehen, wenn Alles, auch nur in demselben Grade, so ortgebt!

### Erster Abschnitt.

Gewinnung des Mehls und Brodbacken,

§. 551.

Die Gewinnung bes Mehls hatte burch bie Einrichtung per Englisch = Umeritanischen Mühlen ober Kunft = mühlen, sowohl in hinsicht ber Quantitat, als auch ber Gute

und Haltbarteit, viel gewonnen, und immer mehr murben biete Mühlen auch in unserm Baterlande eingeführt; schon des wegen auch mehr, da man bei ihnen an bewegender Kraft, g. B. an Wassertraft, bedeutend sparte.

Bor wenigen Jahren erfand Reinbarbt in Strafburg eine neue Art von Runftmublen, die Balgen : Deblmublen, benen man wieder besondere Borguge guschrieb, die aber por: nehmlich als banbmuhlen empfohlen murben. Bei einer folden Duble befinden fic mehrere Balgenpaare, von Steiz ober aus Bufeifen, fo übereinanber, bag bas oberfte Balgenpaar bas Getreibe aus bem Rumpfe ober Aufjoutter empfangt. Bon ber frummen Seitenflache ober Deripherie biefes Balgenpaares wird es groblich gemahlen. Go wirb es von bem zweiten Balgenpaare und, zwischen biefem berausgetommen, von bem britten empfangen. Diefes britte Balgen paar verrichtet das völlige Bermahlen; und fo gebt es zu bem Die Enlinder jedes Balgenpaares baben Beutelwerte über. eine ungleiche Umlaufsgeschwindigfeit, bie ihnen burch bas in einanber greifende, mit ihren Uren verbunbene Rabermerf leicht ertheilt werben fonnte. Rur burd eine folde ungleide Umlaufegefdwindigfeit jeder zu einem Daare geborigen Balges ift ein mabres Bermablen möglich; bei gleicher Umlaufege schwindigkeit murbe das Getreibe blos jerqueticht merben ton: nen, wie es j. B. bei Startemublen gefchieht.

alzenmühle foll nur 1/12 ber Bewegfraft einer nach ber ge= onlichen alten Urt gebauten Muhle nothig haben, bei gleicher iftung mit biefer.

#### §. 552.

Für Bader finb, außer ber Lembertiden Rnetemafdine, d manche andere jum Borfchein getommen, g. B. bie bes avalier, bes Frere, bes Gelligues, bes Baige, bes isgorfeir, bes Rovere, bes Duguet, bes Clanton M. Go besteht j. B. bie Mafdine bes Daige aus einer tirenben Are mit winklicht gebogenen Armen, welche bas rechen und Busammenschlagen bes Teige verrichten; bie Da= ine bes Lasgorfeir aus einer mit fchrag ftebenben Schels n verfehenen Ure, welche in bem Teige herumarbeiten; bie s Clapton in einer weifenartigen gegitterten Balge, bie an mittelft einer Rurbel abwechselnd rechts und links in bem ige berumdreben muß, u. f. w. Golde Mafdinen find aber d teinesweges in Allgemeinen Gebrauch getommen; in ber igel bleiben bie Bacter beim Rneten mit ben Sanben, mit nen fie freilich trocenes Dehl, ju erdrückenbe Dehlklumpern bergl. fühlen, mas bie Daschine freilich nicht tann.

#### §. 553.

Mehrere neue Backöfen wurden erfunden, 3. B. von rizoli, von Lemare und Janmetel und von Schörg. iefe hatten besonders holzersparniß zum Zweck. Der Backsen des Schörg in München ist von Gisen. Der des Arislihat eine doppelte Wölbung. Der vom herde des lettern sens (unter dem Ofen her) kommende Rauch muß in dem vischenraume beider Gewölbe mehrere Male um den eigents ben Ofen circuliren, und alle seine Wärme an denselben absen, ehe er durch den Rauchsang abziehen kann, der am ordertheile des Ofens angebracht ist. Berschließbare Zugsbren für den Lustzug sehlen nicht.

### 3weiter Abschnitt.

#### Stärke und Munkelrübenzucker.

§. 554.

Starte, die zermahlen unter bem Namen Bistnit; mehl von Conditorn und Röchen gebraucht wird, findet freilich mehr Anwendung zu den übrigen bekannten Zwecken. Seit einigen Jahren wurde gebörrtes Kartoffelstärkemehl, unter dem Namen Leiokom, in Frankreich ein Dauptweig der Stärkemehlfabrikation. Dieses Leiokom wird jest im Jengbruck, in der Bandfabrikation, bei der Fabrikation bunten Papiere, der Wasserfarben 2c. sehr nühlich angewendet.

Erst in neuerer Zeit haben wir über die Beschaffenheit bis Stärkemehls richtigere Unsichten bekommen. Borber kaunten wir es nur in der Gestalt eines weißen, ziemlich feinen, den Anschein nach aus runden Körnern bestehenden Pulvers. Rad genauen mikrostopischen Untersuchungen des Raspail aber besteht jedes Stärkemehltheilchen aus einer äußern Dulle mb einer darin enthaltenen gummiartigen Substanz. Diese Sakstanz wird durch das Zerplaten der Dullen frei. Beim Keinen, z. B. Malzen des Getreides, geschieht dasselbe auch in der Natur; dabei verwandelt sich die Substanz in ein Gemenst

#### Dritter Abschnitt.

#### Mene Mildmeffer.

§. 556.

Ale Speife und Getrant ift Mild eines ber allernuglichften Probutte auf ber Erbe. Sie ift aber auch, wie fo Bieles in ber Belt, ber Berfalfchung ausgesett, welche bie Meniden aus Gewinnsucht häufig mit ihr vornehmen. meter, unter bem Ramen Milchmeffer, Lactometer, follen biefe Berfalfcungen anzeigen. Diefe Araometer find im Gangen genommen wie bie Beinwaagen, Biermaagen, Salgwaagen, die wir langft tennen, eingerichtet. Gine gang andere mertwurdige Art von Milchmeffern bat vor einigen Jahren Donne erfunden. Diefer Mildmeffer, welcher überhaupt ben Rabmgehalt ber Mild bestimmen foll, ift ein Inftrument, welches zwei Glafer enthalt, bie parallel einen gemiffen Abstand von einander haben. Zwischen beibe wird eine gute Milch gegoffen, und bann ftellt man fie fo nahe jufammen, bis in einem verbunkelten Bimmer bie Bestalt einer Rergenflamme nicht mehr zu ertennen ift, wenn man burch bie Glafer bin= burdblickt. Der Abstand ber Glafer von einander gibt, mittelft eines einfachen Dechanismus, burch einen Beiger auf einem Grabbogen einen gemiffen Punkt an, welcher bem Rahmgehalt iener fogenannten Normalmild entspricht. Wird nun biefe Rormalmilo aus ben Glafern entfernt und irgend eine anbere Dild, von mehr ober weniger Rahmgehalt, folglich eine mehr ober meniger burchfichtige Mild bineingegoffen, fo muß bie Rergenflamme bei befferer Mild icon verschwinden, wenn die Glafer naher beifammen ftehen, bei folechterer Dild aber erft bann, wenn bie Glafer meiter auseinander geftellt merben. Diefe verschiebenen Entfernungen verhalten fich nun genau wis bie Rahmgehalte ber geprüften Dilch.

### Bierter Abschnitt.

#### Erfindungen für Bierbrauer.

§. 557.

Biele schlechte Weinjahre, die hinter einander folgten, find wohl die vornehmste Ursache, daß die Menschen jeht viel Bier trinken, und daß daher auch für Bierbrauereien manche neue Ersindung gemacht wurde. So erfand der Engländer Else eine neue Malzdarre, bestehend aus einer Trommel von Gisenstäden, zur Form einer Walze mit einander verbunden, mit Reisen umgeben und mit Drahtstor überspannt. Inwendig hat diese Trommel Vorsprünge, welche von der Peripherie aus in Halbmesser-Richtung bis ohngefähr in die Mitte reichen, und dazu dienen, das Malz beim Umdrehen der Trommel zu wenden. Die Trommel besindet sich in einem geheizten Raume, und kann durch Menschenkraft oder durch Maschinenkraft gedreht werden. Eine gleichsörmigere Trocknung soll der Zweck bieser Malzdarre seyn.

§. 558.

Runftliche hefen fur Bierbrauer find mehrere erfunben worben, namentlich in England von Elford und in rechts. Wenn man dann burch die Glafer sieht, so wird bas Bild bes entfernten Gegenstandes scheinbar rechts abweichen, und zwar desto mehr, je größer der Winkel wird, ben die beisden Glasscheiben, welche die Flüsstelt zwischen sich haben, mit einander bilden. Diese Eigenschaft, ben Lichtstrahl von seiner Richtung abzulenken, haben die durchsichtigen Flüssteten nicht alle in gleichem Grade; Weingeist hat ihn z. B. in stärkerem Grade, als Wasser. Eben so alle löslichen Substanzen, z. B. Ertract von Gummi und Zucker, der Malzgeshalt des Viers. Durch die größere oder kleinere Differenz des Winkels, den Zwischenraum der Gläser erst mit Wasser, dann mit Vier gefüllt, zeigt sich daher der Malzgehalt des Viers; je größer dieser Malzgehalt ist, desto größer ist die Differenz des Winkels, und umgekehrt. Durch das Fadenkrenz eines Mikrometers kann dieser Winkel gemessen werden.

### Fünfter Abichnitt.

Bur Befleidung des Menfchen, namentlich die Gewebe.

6. 559.

Mit ben mancherlei Erfindungen zur Bervollkommnung ber Baumwotten=, Bollen= und Flachsspinnmaschinen, bie fich auf der Erbe immer mehr ausbreiteten, ift man noch nicht am Ende. Alle Jahr kommt für dieselben etwas Neues zum Borschein. Die meisten dieser Erfindungen betreffen die Spindeln, um benselben eine genauere Bewegung zu geben, z. B. von den Engländern Bright, Bhitelaw, Jones, Dobson, Danforth, Scharp, u. f. w. Aber auch Deutsche trugen ihr Scherslein mit dazu bei, wie Schlumberger, Röchlin, Dollfuß u. A.

6. 560.

Fur bie End manufattur machten Englander und Fran-

lappen u. bergl. wieder Tuch ju verfertigen. Rämlich burch eine Berfaserungemaschine verwandeln sie die Lumpen ober Lappen in Locken ober Flocken und führen fie fast ganz in den Bustand von Wolle, welche sich spinnen läßt, juruck, nachdem sie, wie diese, getrempelt worden waren. Freilich haben die Gewebe bavon immer einen geringern Werth, als von frischer Wolle.

Rur die Tuchbereiter famen neue Arten Raub. Scheer: und Detatirmaschinen jum Borfdein, melde fich burch Ginfachheit und Birtfamteit vor ben bisberigen auszeichneten. Go wirb g. B. bie von bem Englander Jones erfundene Defatirmafdine gerühmt. 3mei hinter einander lies genbe, ichnell um ihre Ure laufenbe Burftenchlinder find auf ihrer frummen Seitenflache mit Drahtspigen und Borften befest; über fie wird bas an feinen Enden jufammengenabte Tuch mittelft befonderer Huf= und Abnehmmalgen bingeleitet. Die Bürftencylinder reinigen es bann und machen es weich und glatt. Gine besondere Prefimalge tann fo geftellt merten, bag bas Tuch fich mehr ober weniger an ben Burfteneplinder brudt. Gin mit feinen Löchern burchbohrtes Dampfrohr führt aus einem Dampfteffel bie jum Detatiren nothigen Baffer bampfe mit heftigfeit auf bie ben Burften ausgesette Seite des Tuche. Die Prefimalze befindet fich zwischen ben Burftencylinbern.

Dahin gehört unter andern bes Englanders Nickel Erfindung, aus Federharz, ober auch nur aus Abfällen destelben, Feders harzfäben und solibe Federharzeplinder zu verfertigen, wovon die letteren durch ein eigenes Schneibewerk in Scheiben verswandelt werben, aus benen man schraubenförmige Fäden versfertigt. In Berbindung mit Baumwollenfäden, Seibenfäben n. bergl. macht man wasserdichte Zeuge, Strümpfe und andere mühliche Sachen baraus.

§. 562.

Die Berfertigung bes zu Frauenzimmer. Put bienenben Füll und Bobbinet, beibe eigenthümliche lockere Gewebe, brachte sinnreiche Webemaschinen hervor, wie sie namentlich bie Englander Sewell, Sneath und Erofft erfanden. Tüll unterscheidet sich von Bobbinet wesentlich dadurch, daß es aus Garn lauter regelmäßige vierectigte Deffnungen hat, während die Deffnungen des Bobbinet sechsectigt sind. Sewell erzeugt durch die von ihm erfundene Tüllmaschine nicht blos schmale Tüllstreisen, die an den Rändern durch Saumfäden zu einem breiten Tüllstücke verbunden sind, sondern auch Figuren und andere Muster zugleich mit dem Tüllgrunde. Sneath kann mit seiner Waschine in dem Spitzengrunde ähnliche Berzierungen hervordringen, wie in den geklöppelten Spitzen. Mit Eroffts Bobbinetmaschine macht man geblümte Bobs binets und andere Muster in dem Bobbinetnetze.

### Sechster Abschnitt.

Die Büte.

§. **563**.

Sogenannte mechanische Filze und Seiben but erfans ben bie Englander Gibus, Scott und Oliver. Statt ben Dut auf die gewöhnliche Urt zu fteifen, zieht Gibus ben Dut über zwei metallene Reifen, welche burch vier metallene Stabchen

mit einander in Berbindung fteben. Der obere Reifen ift an den innern obern Rand bes Duts, ber untere an ben untern Rand genabt; bie Berbinbungeftabden aber haben in ber Ditte Scharniere, fo, baß fie fich flach jufammenlegen laffen. Dies ift befonders beim Berpacten ber Dute nutlich, weil fie babei fonft einen bedeutenden Raum einnehmen. In bem Dute if ein bewegliches Sutfutter mit einem in bie Runde laufenben Gifenbrabte angebracht, welcher Falgen bat, bie ben Stabden Salt man ben but mit ber Rrempe und treibt entipreden. man bas Rutter mit ber anbern Sand binein, bis ber Drabt über bie Scharniere ber Stabchen binausgetommen ift, fo wird ber but ju feiner geborigen Form ausgespannt. Um ibn wieber zusammen zu legen, fo braucht man nur auf zwei ber Stabden ju bruden, ben Draft austreten ju laffen unb bas Futter an fich ju ziehen. Bon Außen foll man bem Date biefe Ginrichtung nicht ansehen, und von ihm rubmt man noch Dauerhaftigfeit, bag er bie Luft binburchläft und bas Aniams meln ber vom Ropfe berrubrenben Dampfe verbutet. toftet er mehr, ale ein anderer but; man tann ibn aber mehrmals übergieben laffen. - Die Dute bes Goptt und Dliver haben gleichfalls metallene Gerippe. Schmerlich mer ben alle biefe Arten von Bute jum Gebrauch allgemeinern Eingang finben.



nzusühren sucht. Bei ben Stiefeln, die Andresen macht, erben nämlich die Sohlen mit Polzstiften befestigt; solche kiefeln erhalten keinen sogenannten Rand und unterscheiden d von den gewöhnlichen Stiefeln dadurch, daß das Obers der mit Brands oder Pauptsohle, zwischen welchen eine Einsige von Abfalleder zu liegen kommt, statt durch Pechdraht, urch zwei Reihen vierkantiger kleiner Stifte aus zähem Polzstunden wird. Ein Pammerschlag treibt dieselben in die inden Pfriemlöcher ein. Dieß muß, ihrer ganzen Länge nach, der Richtung ihrer Are geschehen. Jede Stiftspisse wird irnach mittelst einer Art Raspel abgebrochen; die innere Sohsnstäche für die Fußsohle aber wird vollkommen geglättet.

Richt blos haltbarer, als gewöhnlich, find die Stiefel von efer Art, sondern auch bequemer geht man in ihnen; auch juhen sie mehr gegen das Eindringen des Staubs und der affe, so, daß man also bei naffem Wetter länger einen warsen Fuß behält. Fertigmachen und Repariren solcher Stiefel ht auch schneller von statten.

### Uchter Abschnitt.

tebenfachen für die Aleidung und befonders auch ir Verschönerung derselben, und zwar die Färbe: Funft und Zengdruckerei.

#### §. 565.

Die Farbetunft, beren Fortschritte noch teineswegs gemmt find, macht bie vornehmste Berschönerung unserer Rleis ingsstücke aus. Gin großer Fortschritt geschab burch Anwens ing ber Dampf farben ober berjenigen Farben, welche ittelst Dampf befestigt werden. Auf baumwollenen Zeugen sbesondere vereinigen sie Schonheit mit einem gewissen Grabe m haltbarteit, ben man sonst nicht, namentlich beim Zeugs uch, zu erreichen vermochte. Unter ben verschiedenen Methoben, diese Art bes Farbens in Ausübung zu bringen, wird vorzüge lich folgende als die einfachste und wohlfeilste gerühmt. Ein cylindrisches Gefäß von weißem starkem Polze hat am Boden ein Loch für die gießkannenartige Dampfröhre, einen Pahn zum Ablassen des Wassers, einige Joll über dem eigentlichen Boden einen Gegendoden von Leinwand und oben einen hölzzernen Deckel, welcher durch Klammern sest gehalten wird. Die zu dämpfenden Stücke werden auf einem Paspel besesigt und, mit einem Wollentuche umgeben, in die Küpe gedracht. Tücher auf dem obern Theile des Paspels verhüten das Rasswerden der Stücke. Mit Gewalt muß nun der Dampf in diesen Apparat eindringen.

§. 566.

Man machte bie Entbeckung, baß im Krapp zwei Farteftoffe sich befinden, und daß dieß auch noch mit anderen Farteftoffen der Fall sep. Bon den beiden Farbestoffen im Krapp
nannte man den einen Alizarin, den andern Purpurin.
Man fand, daß nur Alizarin mit Alaun eine solide Farbe gab.
Im täuslichen Indig fand man, außer dem Indigblau, noch
Indigroth und Indigbraun, die man von einander absondern
tann. Man fand aber anch, daß reines Indigblau weder eine
schönere, noch ächtere Farbe erzeugte, als der im Pandel vortommende Indig.

Deutschen Chemifern, namentlich Buchner gelang es

bag bas Auftragen ber einzelnen Farben burch einzelne Formen nicht nothig ift. Man hat eigene Siebe bazu, wo das Ausstreiten ber Farbe auf ber Sieboberfläche nur an gewiffen Stellen bewirkt wird, ohne daß dabei eine Vermengung ber Farben fatt findet.

t

Rapp in Stuttgart erfand eine Methode, Bollenstücher, Casimirs u. bergl. erhaben zu brucken. Nach beliebigen Zeichnungen werden die Berzierungen in Metallplatten so tief eingegraben, als man das Muster erhaben zu erhalten wänscht. Bon den Farbestoffen, wie man sie in der Wollens farberei anwendet, wird eine gesättigte und dann mit Starte oder Gummi u. dergl. verdickte Auflösung in die Bertiefungen der Metallplatte gebracht, die glatte blanke Oberfläche aber wird genau abgestrichen und gereinigt. So kommt das Ganze mit einer heißen Gisenplatte in eine gute genaue Presse.

### Reunter Abschnitt.

### Stickerei und Stecknadelnfabrikation.

§. 568.

Deil mann zu Mühlhausen in Elsaß erfand eine Stickes maschine. Ein an derselben sisender Mensch seit hundert und dreisst Radeln in Bewegung, und zur Aussicht sind noch zwei Mädchen babei. So soll die Maschine eben so viel lies fern, als sonst fünszehn sehr geübte Stickerinnen. Mittelst Walzen wird das zu stickende Zeug auf einen sentrechten Rahemen gespannt, zu bessen beiden Seiten ein, auf einer kleinen Gisendahn beweglicher, Wagen sich befindet. Jeder der beiden Wagen trägt so viele Zangen, als Nadeln in Thätigkeit sind. Die Zangen ergreisen die durch das Zeug gestoßenen Nadeln, welche von einem Wagen zum andern hingebracht werben, um von den Zangen des andern Wagens dieselben Bewegungen auszusühren. Die Wagen selbst erhalten ihre Bewegung durch

eine Rurbel; bas Deffnen und Schließen ber Zangen aber, auf ber einen Seite zum Loslassen, auf ber anbern zum Fassen ber Rabeln geschieht burch Fußtritte. — Die Maschine, so finnreich sie auch seyn mag, ist zu kunstlich und eben beswegen auch zu kostspielig, als daß man davon viele Anwendung erwarten burfte.

6. 569.

Für die Radelfabrikation kamen in England manche Erfindungen zum Borschein, wodurch mit ungeheurer Schnetzligkeit, folglich in außerordentlich kurzer Zeit, die Radelufertig gemacht wurden. In der Fabrik zu Light = Poot wurden in fünf über einander liegenden Stockwerken bes Gebäudes Maschinen angelegt, welche die Stecknadeln vam Drattzziehen an die zu Ende der Fabrikation in einer solchen Renge fertig machen, daß die Fabrik täglich zwischen drei bis vier Millionen liefert. Die Köpfe werden durch eine eigens erfunzbene Presmaschine sehr fest angeprest. Alle Maschinen werden durch Ein Wasserrad von 40 Pferdekräften bewegt.

Auch zum schnellen Angießen ber Röpfe an bie Schäfte in Formen, wovon jede fünfzig Röpfe auf einmal gibt, find manche neue Bortheile erfunden worden.

werhaften Ritten und anderen abnlichen Zwecken mit großem uben an.

Bur Bilbung von Mauerziegeln und von Dads egeln murben feit gebn Jahren verschiedene Dafdinen ernden, j. B. von Jones, von Terraffon . Fougeres ib von Den foel. Reue bauerhafte Un ftriche fur Saufer men gleichfalls mehrere jum Borfcein. Darunter find porglich bemertenswerth ber aus Bintblenbe, ber aus traffen faub, namentlich bes bafaltifchen Staubs (in Bernbung mit Bleiglatte), und bie feuerabhaltenben Auftriche ba, o die Gebaube, ober boch Theile berfelben von Dolg find. ur lettere Falle ift bas von Fuchs erfundene fogenannte bafferglas von befonderer Wichtigfeit. Daffelbe ift eine erbindung von Rali ober Ratron und Riefelerbe, die fomohl ie eine feste glasartige Masse, als auch wie eine sprupsbicke uffigteit bargeftellt werben fann. Man macht es burch omeljung aus einem Gemenge von Quary ober thonfreiem iefelfande, Potafche ober Goba und Roblenstaub. Bobl fünfs fechemal muß bas Dolg, meldes man vor bem Unbrennen uben will, bamit angestrichen merben.

#### §. 571.

Unter ben Tapeten, womit man in Sausern die Wande kleidet, sind fast nur allein die Papiertapeten noch gesäuchlich, wovon es jest so schöne und wohlseile bedruckte tuster gibt. Schön und mit andern guten Eigenschaften vershen, sind z. B. die Tapeten des Benoit in Paris. Besnbers ahmen sie Steine, Marmors, kostdare Hölzer u. dergl. ich, ohne daß sie selbst kostspielig badurch wurden. Wegen res glänzenden Ueberzugs behalten sie ihren ursprünglichen arbeton unverändert und widerstehen besser als andere Papierspeten der Feuchtigkeit der Wände und den Sonnenstrahlen 2c. 1ch dienen sie zur Verzierung der Plasonds.

Richt blos einen vorzüglichen Firniß für die Tapeten stellte envit ber, und zwar aus Ropalgummi, Del, Terpentins ift, Jungfernwachs, Bleiglätte, Bleizucker und Talg, sons rn auch einen Leim aus gereinigter Gallerte, vermengt mit Feberharzauflösung jum sichern bauerhaften Muftleben ber Lapeten auf die Banbe.

### Gilfter Abschnitt.

Holzarbeiten der Schreiner in Gebänden; Mebeln und andere Holzwaare.

§. 572.

Laves in Hannover hat am Polze nühliche Entbedungen gemacht, welche ben Polzarbeitern, in hinsicht bes Reißens und Krümmens der Polzwaare, zu statten kommen tonnen. Rach den Resultaten vieler Bersuche des Laves wird frisches Sichenholz durch's Trochnen um \*/. bis \*/. Procent kurzer, um fast 4.2/s Procent schmäler, und an Gewicht verliert es 2.2/s Procent. Nach denselben Resultaten kommt es nicht darauf an, ob das Polz alt oder jung ist, ob es vom Splint vor vom Kern genommen ist, sondern auf die Richtung des Schnitts, ob es nämlich mit dem sogenannten Spiegel (dem Splint) oder mit den Jahresringen gleichlaufend geschnitten war. Der Unsterschied zwischen beiden ist so bedeutend, das das Anschwellen

Bas die Ausdehnung des Holzes durch Rasse in die Breite besselben betrifft, so fand Laves, daß diese Ausdehnung bei Mahagoni am geringsten ist, bei rothem Sbenholz am größten, groß auch bei Lindens, Birnbaums und Burbaumholz, viel geringer bei Ulmens, Pappels, Fichtens, Gichens und Psaumens holz. Polzer, die diesem Schwinden am wenigsten unterliegen, sind daher zum Berfertigen von Möbeln am besten.

In neuerer Beit hat man auch bie merkwürdige Erfahs rung gemacht, baß fich holz bei fcmarz angestrichenen Gegenständen bei weitem schlechter halte, viel eher Riffe bestomme und ber Berstörung viel schneller unterliege, als bas weiß angestrichene unter gleichen übrigen Umständen. Die physische Ursache hiervon liegt in bem viel größern Wärmes Absorbtionsvermögen ber schwarzen Farbe.

#### §. 573.

Pobel maichinen für Dolz und Metall waren ichon ba. Durch eine Winde werden die Bobel, beren Gifen fich gehörig stellen läßt, um einen bickern oder dunnern Spahn von dem Polze abzusondern, gegen das Polz hin und in dasselbe hineins gezogen. Seit wenigen Jahren hat man sie besonders nütlich zum Abhobeln, Chen: und Glatthobeln der Fuß= boden angewendet.

Im Furnieren ober Beleimen bes Möbelholzes mit bunnen Polzplatten aus ebleren schöneren Polzarten machten bie Schreiner noch immer Fortschritte, namentlich auch durch Ersfindung neuer Furniersagen und Furnierschneides maschinen, um tostbares Polz zu möglichst bunnen Platten zu schneiben, damit von dem Polze so wenig wie möglich in die Spahne salle. Deswegen muffen die Sageblatter recht dunn, oder von Uhrsedern gemacht seyn.

Um gar teine Spahne zu erhalten, so erfand man eine Furnierschneibemaschine mit bem Messer. Giner bunnen scharfen, in einen Rahmen gespannten horizontalen Alinge wird mittelst eines Raberwerts ein gedrechselter Polzecplinder aus bem zu ben Furnieren bestimmten Polze langsam und so entgegengebreht, daß jene Klinge in benselben eingreift, und das Polz bes Cylinders gleichsam bunn abschält. Das

Messer hat eine Bebeckung, welche ihm so viel Spielraum läßt, als für die Dicke der Blätter nothig ist. Des sicherern Ungreisens der Klinge wegen, ist der Rahmen gegen die Klinge bin mit einem Gewicht beschwert, und um ein gleichförmiges Sinken des Cylinders während der Arbeit zu bewirken, so ist derselbe mit einer schiefen Sbene, von welcher herad das Sinsken gleichmäßig geschieht, in Berbindung gebracht. — Mit dies ser Maschine soll man in drei Minuten 35 Ellen Polzblätter von 3 Fuß Breite schneiden können.

### 3mölfter Abschnitt.

#### Holzmofait und Bolzbeigen insbefondere.

§. 574.

Auch eine Art Mosait hat man durch Furniere aus mancherlei schönem Dolze zu machen gelernt. Weil aber bei der Furnierung oft der Uebelstand sich ereignet, daß die Furnierblätter, namentlich wenn sie von keinem vollkommen ausgetrochneten Dolze dargestellt wurden, an heißen Platen sich leicht auswerfen und springen, auch ihren Glanz verlieren, wenn sie eine Zeitlang feucht bleiben, ferner durch barauf gestellte

pagoni, Sben u. s. w. verfertigt waren, geben sollen, wurden manche neue Arten ersunden; auch sogenannte Polzsteins beigen, die das Polz hart und unzerstördar machen sollen. Besonders merkwürdig aber ist das vom Engländer Ryan erfundene von ihm sogenannte Ryanisiren des Polzes, eisgentlich für Bauholz bestimmt, weil dasselbe dadurch an der nassen und trocknen Fäulniß ganz und gar verhindert werden soll. Die Ersindung besteht in einem Tränken des Polzes mit einer Auslösung des ähenden Quecksiber=Sublimats (salzsaurem Quecksiber=Oryd) in Wasser. Dadurch werden die Satstosse Polzes, welche die Fäulniß veranlassen, so verändert, daß sie nicht blos in Wasser unauslöstlich und unerweichbar, sondern auch einer saulenden Zersehung unfähig werden.

### Dreizehnter Abschnitt.

#### Erfindungen für Drechsler.

§. 576.

Für Drechsler erfand Noël einen neuen, zum leichtern und vollsommneren Drehen von Billiarbtugeln bestimmten Apparat, bestehend aus einer eigenthümlichen Borrichtung zum genauen Centriren und aus einer sinnreichen Patrone zum Festshalten des Balls in den erforderlichen verschiedenen Richtungen. White erfand, insbesondere für die Drehbant der Metallsdreher, ein universelles Futter, sowohl zum Festhalten von Gegenständen jedes Durchmessers, als auch von solchen Sachen, deren Durchmesser ungleich sind. Nöthigenfalls kann es auch excentrisch gemacht werden. Der Apparat besteht blos aus einer Metallschiebe, in die eine spiralförmige Rinne eins geschnitten ist; in dieser Rinne bewegen sich die an den Saltern besindlichen Zapsen, die den Gegenstand sesschaften und ihn auf dem Futter sirten. Soll das Futter excentrisch werden, so braucht man nur einen der Zapsen, deren untere Enden in der

spiralförmigen Rinne laufen, in irgend einen anbern Theil biefer Rinne zu schieben. — Bobrer und Bohrmaschinen für Drecheler und anbere Techniter find in den letten Jahren auch manche neue erfunden worben.

### Bierzehnter Abschnitt.

#### Erfindungen für Metallarbeiter.

§. 577.

Eine Maschine jur Bersertigung met allener Shars niere erfand ber Englander Bates. Diese Maschine hat zus vörderst ben Zweck, die an Metallblechen geschnittenen Zungen so umzubiegen, daß sie die beiden Gewindeglieder der Schars niertheile barstellen können, durch welche der die Drehare der beiden Scharierstügel abgebende Draht hindurchgeschoben wird. Aber ehe die Maschine in Thatigkeit kommen kann, muffen die Flügelbleche durch eine der bekannten Methoden so ausgeschnisten oder ausgeschlagen werden, daß sie die zu ten Gewindertheilen bestimmten Zungen enthalten.

Un den Scheeren für Schneiber, Näherinnen und Puts

ht fort. Die eine dußere Flache bes einen Scheerentheils t scharfe feilenartige Einkerbungen, um tamit Fischbein ober ihr an seinen Enden abrunden zu können. Das eine, an nem Ende abgerundete Scheerenblatt hat, in einiger Entfersng von seinem Ende, eine besondere Einrichtung zum Einzeln der Nähnabeln, nämlich zwei Löcher, wovon das eine bie dunnen, das andere für die starken Nadeln bestimmt. Um dies Einfädeln zu verrichten, so steckt man die Nadel das Loch mit dem Dehre nach unten, spist den Faden und iebt ihn durch das Einfädelloch, welches dem Nadelöhre geze gegenüber steht. Leicht bringt man so den Faden durch s Dehr; und so wie die Nadel eingefädelt und herausgezoz i ist, so kann man auch den Faden sogleich abschneiden.

### Zunfzehnter Abschnitt.

### Erfindungen für Draht insbesondere

§. 578.

Bor wenigen Jahren machte man die Erfindung, die bickeren rten Draht, befonders Eisendraht, burd Balgen, statt rch Biehen, ju bilden, welches eine Ersparniß von 40 bis Procent gab. Die in Draht zu verwandelnden Eisenstäbe rben zwischen einem in Umdrehung gesehten Balzenpaare igezogen, welches entsprechende halbrunde Einschnitte ober unen hat.

Seile und Brücken von Draht kannte man ichon; in vervollkommnete fie aber auf verschiedene Weise. In gland und in Frankreich kamen auch 3 Fuß hohe Zaune n Draht zum Vorschein. Die eisernen Drahte dazu, ohnsähr 6 Zoll von einander hingezogen, find so dick wie eine berspuhle; und Gisenstäbe dienen ihnen zu Trägern. Ginen sachen Anstrich gegen den Rost mussen sie baben. Man jubt, die Durchsichtigkeit solcher Zäune wurde das Wild schen

machen, fo, daß es, wenn es auch fonnte, nicht hinübersfpränge. — Eine Drahtplatten = Gravirung, ftatt ber Polzgravirung, hat der Engländer Garbiner erfunden; er meint, diese Gravirung könnte die Polzschneiderei überfüssig machen, was aber wohl schwerlich der Fall seyn durfte.

## Sechszehnter Abschnitt.

#### Rene schöne Metallcompositionen insbesondere.

6. 579.

Die vor mehreren Jahren erfundene schöne weiße, filberahnliche Metallcomposition, welche wir Argentan ober Rensilber nennen, ist namentlich von Gürtlern und Galanteriewaarensabrikanten zu Pfeisenbeschlägen und anderen Beschlägen,
zu Knöpfen, Schnallen, Leuchtern und manchen anderen handgeräthen angewendet worden. Die Composition wird burch
Zusammenschmelzen von Kupfer, Zink und Nickel, etwa im
Berhältniß wie 3, 1 und 1 bargestellt.

Bor wenigen Jahren erfand Rauchenberger in Dung den bas Chryforin, aus Rupfer und Bint, im Berbaltnig

### Siebengebnter Abichnitt.

# Das galvanische Bergolden und Berfilbern ber Metallmaare.

§. 580.

Die Runft, Metalle zu vergolben und zu verfilbern ift durch eine merkwürdige neue Erfindung fehr bereichert worden; diefe ift die Unwendung bes Galvanismus auf die Bergoldungskunft und Berfilberungskunft, oder die Galvanische Bergoldung und Berfilberung.

De la Rive in Genf war vor ein paar Jahren ber erfte, welcher vermoge einer Boltafchen Gaule bas Golb aus feinen Auflofungen burch ben galvanischen Strom auf Gilber nieber= fchlug und zwar in beliebig bicten Schichten, ohne Beihulfe von bem fonft fo gefährlichen Quectfilber. Eltington und Ruolg vervolltommneten biefe Erfindung und baueten fie auf feftere Stugen. 2016 mobifeilftes, zweckmäßigftes Praparat gu biefem Bergolben fand be la Rive bie Lofung bes Golbornde in blaufaurem Rali; bei ber Unwendung biefer Lofung gum Bergolben lief er nun ben galvanifden Strom mirten, welcher bas Gold auf bem Metalle fo befestigte, bag man bie Bergolbung, wie bie im Fener vergolbeten Detalle, poliren, farben, mats tiren, fogar brucen und treiben fonnte, ohne bag bie Bergolbung Schaben litt. Huf biefelbe Urt vergolbete man auch balb Rupfer, Deffing und andere Metalle mit bem beften Erfolge. Go vergolbete man and Rupferplatten, bie man bann mit bem hammer ausbebnte; auch fo blieb bie Bergoldung. galvanifche Bergolbung auf Stabl offenbarte fich unter anbern foon bei feinen dirurgifden Inftrumenten. Stahterne Gaden muffen nur por bem Bergolben mit einer Rupferhaut übers gogen werben.

Bas man beim Bergolben jum Auftragen bes Golbes erfand, bas konnte auch beim Berfilbern von Metallmaare jum Auftragen bes Gilbers bienen.

### Uchtzehnter Abichnitt.

#### Die Galvanoplaftif.

§. 581.

In bem Gefolge biefer ichonen Erfindung maren noch meh-Dabin gebort vorzüglich bie Galvanoplaftit. rere andere. Go erfand Jacobi eine Methode, burch ben Galvanismus auf febr einfache Art Rupferplatten zu erhalten, werauf fich basjenige erhaben barftellt, mas im Driginale vertieft gravirt ift. Diese Platten tonnten bann ju allerlei Drnd. formen gebraucht merben. Bon zwei Abtheilungen eines bole zernen, mit ichwach gebranntem Thon ausgefütterten Raftens wird bie eine mit febr fcmacher Schwefelfaure, bie anbere mit einer Auflojung von blauem Rupfervitriol gefüllt. In bie erfte stellt man eine Binkplatte, in bie andere eine Rupferplatte; lettere muß mit ihrer gravirten Seite nach bem Bint binge tehrt fenn. Sobald beide Platten burch einen langen fdranbenförmigen Drabt mit einander in Berbindung gebracht morbes finb, fo nimmt bie Entwickelung ber galvanifden Glettricität ihren Anfang und geht von einer Platte gur anbern über. Das Bint lost fich allmalig in ber Fluffigteit auf, mabrend bas im Rupfervitriol enthaltene Rupfer fich in metallifder Form ause

### Reunzehnter Abichnitt.

Doch andere durch Sulfe des Galvanismus ber: porgebrachte technifche Erfindungen.

6. 582.

Der Frangofe Belfielb Lefevre fing vor einigen 3ab= ren an, die Galvanoplaftit jur Erzeugung von filberplat: tirten Rupferblechen anzuwenden, indem er auf eine polirte Rupferplatte erft Gilber, barauf Rupfer, in beliebiger Dicte, nieberichlug. Aber nicht blos nach und nach laffen fich unfere Detalle auf einander niederichlagen, fondern auch ju gleicher Beit; nur durfen bann bie Metallfalglofungen nicht in foldem Berhaltnif gufammengemifcht werben, wie bie Detalle in ber verlangten Legirung beifammen find, vielmehr muß man babei bie Beit bernctfichtigen, welche nothwendig ift, eine beftimmte Menge eines Metalls in einer bestimmten Beit nieber= aufchlagen. Befanntlich ift bies nach ber verichiebenen elettris ichen Beichaffenheit ber Metalle verschieben. - Auf biefe Beife tann man ans Rupfer und Binn Bronge erzeugen.

§. 583.

Das galvanifche Berginten bes Gifens murde qus erft von Gorel in Paris ausgeführt. Dazu werben bie Begenftanbe vorher mit verdunnter Schwefelfaure, und bann noch einmal burd Gintauchen in Galgfaure, moglichft gut gereinigt, fonell getrocfnet, und vier ober funf Minuten lang in fcmetgendes Bint getaucht, mabrend fie zugleich mit Galmiat beftrent murben. Die fo erhaltene, je nach ber langern ober fürgern Beit bes Gintauchens, bidere ober bunnere Binticicht und bem Sindurchführen bes galvanifden Stroms, ichust fos wohl bas barunter befindliche Gifen, als anch bas Binn bes verginnten Gifens por ber Ornbation.

Much ein galvanischer Unftrich murbe erfunden, ber Gifen und Rupfer gegen bie Drybation ichunt. Er befteht aus Binfpulver, welches mit ben fonftigen, ju Unftriden verwens beten Gubftangen vermengt und gut abgerieben mird.

### 3mangigfter Abschnitt.

Ren erfundene Einrichtungen an Fenergewehren und andere Einrichtungen für diefelben.

§. 583.

Dauptfächlich für die Dertuffiond . Reuergewehre find manche Erfinbungen gemacht worben. Rad Pottets Erfindung bat das Gewehr eine folde Einrichtung, bag ber Lauf mit feinem Rammertheile burch eine Lieberung, wie man fie bei Bajonetten findet, in Berbindung ftebt; er tann folge lich burch eine Biertelsbrehung und einen Stoß nach vorn ge öffnet, und burch bie entgegengefette Drebung gefchloffen werben. Man labet bas Gemehr burch Einschieben einer an ihrem bintern Enbe bas Bunbhutchen tragenden Patrone, Die Ente gundung aber bewirft man burch einen, bas Bobenftud bet Rammertheils burchbohrenben Stempel und eine Spiralfeber, welche burch bieselbe Bewegung gespannt wirb, die bas Deffnen bes Gewehrs bewirtt. Durch einen Fingerbruct tann man aber auch die Spannung biefer Feber verhindern, folglich bas Ge: wehr in eine Mittelrube bringen.

Bei mandem nenen Gewehre wurde nun bie Spiralfeber angewendet; auch bei bem, welches Berjog Deinrich Don

ne Perkustionsschloß hat bas Eigenthumliche, taß sich alle ne Theile in einem bunnen Gehäuse befinden, welches in zen Ausschnitt bes Gewehrschafts paßt, aus welchem oben r Dahn, unten ber Drucker hervorragt; durch einen Druck if eine Feder kann es augenblicklich vom Gewehre abgenoms en, aber auch wieder eben so schnell baran geseht werden.

Bei bem Gewehre bes Jones find alle Theile des Schloss nicht am Schloßbleche, sondern auf einer Berdickung bes syngbleche befestigt, und zwar so, daß durch das Schloßblech ir noch die Pahnschraube geht, um welche die Nuß sich dreht, e mit dem Pahn Ein Stück ausmacht. Drysse und Evlenburch ausmacht. Drysse und Evlenburch eine fogenannte ündnadelflinte, die sehr gerühmt wird. Bei ihr wird entzündung über dem Boden der Pulverkammer bewirkt. as Zündkraut ist zwischen der Pulvers und Schrotladung ans bracht. Ausnehmend schnell kann man diese Flinte laden.

§. 585.

Sicherheitsschieber und Sicherheitsschlösser erhaupt find immer nühliche Erfindungen für die Schießges ihre, um ihr unzeitiges Losgehen und badurch manches Unzück zu verhüten. Bei dem von Romershausen erfundenen icherheitsschlosse läßt der Eingriff eines hemmungshebels den ahn nicht niedergehen, obgleich er ungehindert gespannt wers n taun; das Gewehr geht nur los, wenn man es zum dießen anlegt, und den Gewehrhals, wegen bes sichern Biesus, fraftig zusammendrückt.

Es wurde auch ein Gewehr erfunden, bessen Schloß im nnern bes Schafts so verborgen ist, daß das Gewehr ganz att und ohne Schloß erscheint. Dier inkommodirt das Schloß af keine Weise, eine eigne Anhaltung (Arretirung) sichert gezem jedes unzeitige Losgehen, und kein Wasser kann zu dem ündpulver dringen. Bei dem Perkussischlosse ist da eine appe angebracht, welche den Zündkegel schüht, bedeckt, und ar in dem Augenblicke zur Seite geschoben wird, wo man ven losseuern will.

§. 586.

Die Erfindungen für bie Feuergewehre erftrecten fich fogar

auch auf die Pulverhorner. Diefe batten namlich bein Ginfdutten bes Pulvers in bas Gemehr zuweilen eine Erplefion jur Folge, woburch bas horn jum Ungluct ber Rebes ftebenben gerschmettert murbe. Der Englander Ranbom rich tete baber bas Pulverhorn fo ein, bag man es über bem Gemehre nicht umzufturgen brauchte, um bas Dulver in ben Lauf ju bringen. Un einem Schieber bes Pulverborns oben bat er nämlich eine Rohre fo angebracht, bag fie über bie Deffnung bes horns bin und auch bavon hinmeg geforben merben tann. Man bringt fie namlich über bie Deffnung einer besondern, an ber Mugenflache bes Dorns figenben Rome, bie beim Laben in die Deffnung des Gewehrs geftectt wird. Benn man bie erftere Robre, burch Umfehren bes horns, mit Dul ver gefüllt bat, fo ichiebt man fie von der Deffnung binmes über bie zweite Rohre, bamit bas Pulver in ben Lauf bes Gewehrs falle. Dierbei ift alfo das Pulver von bem borne getrennt. Die obere Mündung berfelben Robre ift blos jo mit Leber bebectt, bag auch bann tein Ungluct entfteben fann, wenn bas Dulver mabrend bes Labens fich wirklich entzunden follte. Außerbem fteigt in bem Pulverhorne von Innen unten in die erfte Robre noch ein Pfropf binauf, welcher alle Ber bindung zwischen ber Boblung bes Pulverborns und tem in nern Raume ber Rohre absperrt, fobalb lettere auf ihre Stelle juruckgeführt morben ift.

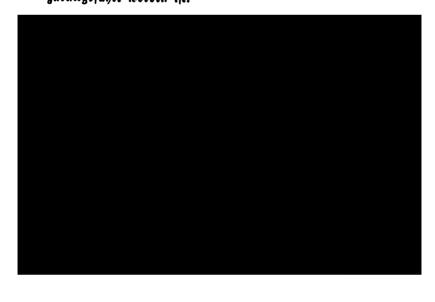

chen Theils verwandelte er nämlich mit geringen Rosten jede wöhnliche Dellampe mit röhrenförmigem (Argandeschen) Dochte eine Delgaslampe, welche die schönste und hellste weiße amme hervorbrachte. Durch jene Ersindung nöthigt man mlich die Flamme der Argandeschen Lampe durch die Desseng eines über den kreisförmigen Docht gestürzten trichters er auch halbkugelförmigen Aussaches zu treten. Der Durchsesser dieser Dessnung ist so groß, oder etwas kleiner als der ocht. So wird ein doppelter Luftzug erzeugt, welcher die amme verdichtet, und den Zutritt der Luft von der Seite rhindert.

Wenn man den Docht anzündet, und den trichterförmigen iffat barüber beckt, so brennt die Flamme aus der Deffnung Telben flackernd und rauchend hervor; sobald man aber die iserne Rauchröhre aufsett, wodurch der Zutritt der Luft von : Seite her abgeschlossen ist, so brennt die Flamme augenschlich, unter vollständiger Rauchzersehung, mit der schönsten ifen Sasslamme. Die Consumtion an Del ist bei dieser mpe freilich etwas größer, als bei der gewöhnlichen Arganschen Lampe.

§. 588.

Auch die von Sigismund in Dresden ersundene Lampe rd sehr gerühmt, sowohl wegen ihres hellen weißen und rus jen Lichts, als auch wegen einer nicht unbedeutenden Delssparnis. Diese Lampe ist nach dem Princip des Deronds innens eingerichtet, mit drei luftdichten Gefäßen, die durch ihren mit einander communiciren. Zu der einen Röhre wird Boel hinunter in das unterste Gefäß gegossen, worin es, rch Berengung des Raums in diesem Gefäße, die Lust vers btet, welche es in diesem Zustande zu einer andern Röhre lauf in dasjenige obere mit Del gefüllte Grfäß drückt, rin die Mündung der Brennröhre sich befindet, und von da: Röhre selbst hinauf durch die Mündung, über welcher es innen soll.

Besonders bekannt aber wurde die von Bachmann ers ibene Gaslampe, wo eine Mischung von Terpentinol, eingeist und Aether so weit erwarmt wird, daß fie fich in

Dampfe verwandelt, welche bann angegundet werben, nachben einige Erwärmung vorangegangen war.

6. 589.

Der Englander Drumond hatte gefunden, bag, wem man burch eine Flamme von Beingeift einen Strabl Sauer ftoffgas gehen lagt, und bann an ber buntelften Stelle an einer Spite ein Heines Studden ungelofchten Ralt aufftedt, biefes eine blendende Belle verbreitet. Der Frangofe Gaudin modificirte biefes Drumonb'iche Licht mittelft eines atheri. fchen Sauerftoffgafes. Er umgab namlich ein, an einen Plas rinabrabt aufgebangtes Ralffügelchen mit einem Basftrabl, | und fogleich fab man an ber Stelle bes Raltfugeldens einen Stern von unbeschreiblichem Glange, fo gering auch feine Erbfte war, weit bin ftrahlenb. Spater leitete er fein Sas burd einen Dampfftrahl von brennenber Terpentin-Effeng. Da erhielt er eine breite und hohe Flamme von einem Glange, ber nur mit bem Glange ber Sonne verglichen werten tonnte. Richt Einen Augenblick tonnte man in biefes außerorbentliche Licht hineinseben; babei mar auch bie entwickelte Barme febr groß.

Diese sogenannte Siberalflamme soll in ihrer Birtung ber von 100 Gasröhren ober 1000 Bachslichtern gleich kommen und babei vollkommen weiß und klar sein. Der Erfinder meint, durch Erbauung Gines Leuchtthurms und ber Anbringung einer Siberalfraft von 100,000 bis 1,000,000 Saslunbell und Golfier erfunden. Die Englander nannten fe Lichter beutiche Bachelichter.

Leiber, erkannte man in biefen Lichtern balb ihre Giftigat, folglich die Schäblichkeit ihres Rauchs beim Brennen. Die earinsaure hat nämlich eine große Neigung zum Erpstallism; baher bekamen die daraus verfertigten Lichter leicht ein ablichtes Gefüge, welches sie sehr zerbrechlich machte, und em wachsähnlichen Ansehen schadete. Man fand in dem ißen Arsenik ein Mittel, jene Zerbrechlichkeit zu verhüten, bem man ihn in Pulversorm unter die geschmolzene Masse hete; aber dadurch schadete man der Gesundheit der Mensen beim Brennen der Lichter, was schlimmer als die Zersichteit der Lichter selbst war, besonders wenn solche Lichter größerer Anzahl brannten.

In einer Genfer Stearinfabrit machte man vor einigen ihren die Erfindung, ich ne Stearinlichter ohne Beisilfe des Arfenits zu verfertigen, was begreiflich n Wichtigkeit war; es geschah mittelft Wasserdampf und eis geringen Zusates von Wachs. Nütlich war jest freilich ich die Kenntnis vom Unterschiede dieser Lichter von den arsufthaltigen, und zwar ohne chemische Hussenittel. So sand an, daß der Docht der arsenithaltigen Stearinlichter, so weit Wasme reicht, pechschwarz sich zeigt, während in einem senikfreien der Docht unten, wo die Flamme blau gefärbt, seine Farbe unverändert zeigt, und auch da, wo die Bersblung anfängt, nicht pechschwarz, sondern braunschwarz ist.

Dreiundzwanzigster Abschnitt.

Erfindungen für Räder:Fuhrwerke.

§. 591.

Unter ben neueren Erfindungen für Raber= Fuhre erte, bie burch Pferbe fortgetrieben werben, befinden fic

manche, welche einer Anerkennung und Anwendung werth fink. So ereignet sich nicht selten der Fall, daß die Schraubens mutter, welche das Wagenrad auf der Are sesthält, durch das Fahren sich losschraubt, und daß dann das Rad abfliegt. Dies würde aber nicht geschehen, wenn vor der Schraubenmutter an einem kleinen Vorsprunge der Are zugleich auch noch ein sederartig gespaltener Vorstecker sich befände, welcher durch ein Querloch der Are ginge, oder an seinem uns tern Ende selbst noch eine Schraube mit einer Mutter enthielte.

Die Englander haben in neuerer Zeit das Losdrehen der Schraubenmutter badurch unmöglich zu machen gewußt, daß fie dem Ende jeder Are zwei Schraubenge win de neben eins ander gaben, ein rechtes und ein linkes. Jedes dieser Bewinde hat seine eigene Mutter. Wenn dann auch Sine von den Muttern durch die Reibung nach Einer Seite fich auswebrehen strebt, so wird doch die Andere burch eben dieselbe Reibung, nur um so fester zugedreht.

§. 592.

Eine fichere Demmungsart der Wagen beim Berunter fahren von Unhöhen, die auch Rader und Strafen nicht so verdirbt, wie die gewöhnliche Urt, erfand Qugget. Sein Demmschuh besteht aus einem, zwischen den Dinterradern an dem Gestelle aufgehängten breiten Eisenstücke, welches von dem Rutscher, ohne daß er vom Bocke herunterzusteigen braucht,



ß ber Umlauf ber Raber baburch gehemmt wirb. Diefes igieben geschieht burch eine Zugstange, bie an ihrem anbern ibe mit einem Winkelhebel verbunben ift, und selbst wieber, rmoge einer gezahnten Stange mit Getriebe, bewegt wirb.

§. 593.

Segen das Derausfallen aus bem Wagen, was mentlich Kindern leicht wiederfahren kann, hat man vorges lagen, der Wagenthür einen doppelten Schluß zu geben, mlich, außer dem gewöhnlichen mittelft des Wirbels, noch ien andern mit einer Schnappfeder (einen Paken und darauf ückende Feder, wie man es im Kleinen bei manchen Etuis ht.) Durch einen Druck der Thür von Außen faßt der Past der Feder in eine Vertiefung der Thür und dann ist sie so t zu, daß sie durch keinen Druck von Innen auf die Wander Thür, sondern nur durch einen Druck auf die Feder, mitsst eines außerhalb befindlichen Knopfs, geöffnet werden kann. it die Schnappfeder die Thür verschlossen, so dreht man sie ch noch durch den gewöhnlichen Wirbel zu. Pielte nun auch e. Wirbel sie nicht zu, so thate dies doch wohl die Schnappsier.

Im Innern ber Kutsche ober Chaise ein Sprachroben Feberharz (Caoutchouc) auzubringen, und an ber and heraus bis zum Kutscher bin fortzuleiten, um mit diesn, ohne Deffnung eines Fensters, jeden Augenblick bequem :echen zu konnen, ist ein neuer, nicht übler Borschlag.

### Vierundzwanzigster Abschnitt.

ie neueren Ersindungen für die durch Dampstaschinen auf Eisenbahnen fort zu treibenden uhrwerke, besonders in Hinsicht der Gefahr: Verhütung oder Gesahr:Verminderung.

§. 594.

So nüglich die Erfindung der Sicherheitsventile und icherheitsröhren für die Dampfmaschinen auch war,

um bie burch unmäßige Berbichtung ber Dampfe berbeigeführte Explosion bes Dampfteffels zu verhuten, fo maren boch noch anbere Sicherheitevortebrungen gleichfalls febr nuglich, 3. 8. für ben Fall, daß bie Sicherheiteventile, etwa burd Ginroften, ihren Dienst versagen tonnten. Die eingelotheten Sider. beitefdeiben gehören freilich icon babin. Diefe Scheiben pon einer leichtfluffigen Detalltomposition find in, eben bau gemachten, Deffnungen bes obern Reffel-Theils eingelothet; fie fomelgen in bem Angenblicke, wo bie Dampfe eine Dige, folge lich auch eine Gewalt befommen baben, welche bie Scheiben nicht aushalten, und bem Reffel felbft bie Gefahr bes Beriprengens hatten broben tonnen. Alebann ftromen alle Dampfe aus bem Reffel beraus, und bie Wefahr ift vorüber, mas freis lich auch ben Stillftand ber Mafchine auf gemiffe Beit jut Folge bat.

Leiber machte man auch wieder die Entdeckung, daß ein plogliches Entweichen des Dampfs durch Schmelzung einer Scheibe, sowie das Durchbrechen einer Platte, das Sprengen einer Pumpe oder Dampfrohre u. brgl. ebenfalls eine Erplosist veranlassen kann; auch das bloße herauslassen des Dampfs bei hoher Spannung.

§. 595.

Man machte ferner bie Entbedung, baß bas Material bes Reffels oft Schulb an beffen Berfprengen und Explodiren ift,



chten Krusten inwendig an der Resselwand Explos megefahren veranlassen können. Diese suchte man durch Rubrserichtungen zu verhüten. Ferner lehrte die Erfahrung, daß insenkungen oder Beulen in dem Ressel dieselbe Gefahringen können, daß man daher solchen Einsenkungen auf jeden ill vorbeugen muß.

#### §. 596.

Der Dampfmaschine ober Lotomotive auf ber Gifenhn (bem Bagen mit ber Dampfmaschine) tann auch sonft d manches Ungluck zustoßen; fowie bem mit ber Lofomotive rbundenen Bagenzuge ohne einen Unfall ber Dampfmafchine. agegen find gleichfalls manche nubliche Erfindungen gemacht So find einander icon Bagenguge auf ber rben. abn begegnet, wenn Giner gur unrechten Beit von feiner tation abgefahren war; weil man bann bie pfeilschnell forts iegenben Bagen nicht fogleich aufhalten tonnte, fo rannten gegen einander, und bies ging nicht leicht ohne Ungluck ab. ie Menichen, welche bem Dampfwagen am nachften fich beiben, fommen babei gewöhnlich am ichlimmften weg. Uebrie ns tonnen folde Ungludefälle nicht blos burch unvermuthete indherung, fonbern auch burch ichnelle Abfahrt ber Bagen tfteben.

Folgende, seit einigen Jahren in England gemachte und igewandte Erfindung soll diese Unglücksfälle verhüten. Auf r einen Seite der Eisenbahnschienen werden Röhren angelegt, irch welche Messingdrähte laufen; diese Drahte führen bei der Station der Wegausseher an eine Glocke. So oft nun a Wagenzug von einer Station abfährt, oder sich ihr nähert, wird die Glocke geläutet. Auf dieses Signal kann dann Ues in gehöriger Ordnung und Bereitschaft gehalten werden. - Bu demselben Zweck sind vor einiger Zeit auch Sprachs heren angewendet worden.

#### §. 597.

Einer ber neuesten Borschläge; welche zu mehr Sicherheit ir auf der Gisenbahn Fahrenden gethan murben, ift folgender. tan soll ben Dampfwagen (die Lotomotive) nicht nabe an ben sten Wagen bes eigentlichen Wagenzuges bringen, man soll

vielmehr die Berbindung zwischen dem Dampswagen und bem Wagenzuge durch eine Kette von solcher Länge herstellen, daß der Wagenzug angehalten werden könnte, wenn der Maschine ober dem Dampswagen etwas zustößt, wenn letzterer z. B. als vorderstes Fuhrwerk auf der Eisenbahn zuerst ein Dindenist sindet, wenn er von den Schienen abgleitet, wenn an ihm ein Rad bricht, wenn er umwirft u. drgl. Die Kette soll an einer Walze besestigt werden, um sie aufrollen zu können. Rähert sich der Wagenzug der Station, so bringt man mittelst dieser Walze Dampswagen und Wagenzug einander näher, damit letzterer in die Station einzulausen im Stande sep.

## Fünfundzwanzigfter Abschnitt.

Das Forttreiben der Fuhrwerke auf Eisenbahnen durch die Kraft der atmosphärischen Luft; oder die sogenannte atmosphärische Sisenbahn.

§. 598.

Die vor einigen Jahren gemachte Erfindung, Fuhrwerte burch ben einseitigen Druck ber Luft, vermoge ber Luftverbun-

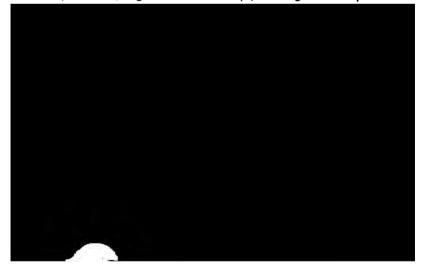

nerem ein an die Röhrenwand anschließender Rolben wirkt. te Luftpumpe, die durch eine Dampsmaschine in Thätigkeit est wird, dient dazu, die vor dem Kolben in der Röhre haltene Luft auszupumpen. So wird der Luftdruck auf der en Seite des Kolbens nach Berhältniß der ausgepumpten inge Luft vermindert, und da der Druck, welcher auf die dere Seite des Kolbens wirkt, sich gleich bleibt, so muß der lben vorwärts dewegt werden, was mit hinreichender Krast des Geschwindigkeit geschehen kann. Dies hängt von der Wirkzikeit der Luftpumpe und dem Grade der Luftverdünnung in Köhre ab. Es kam nun noch darauf an, jene Bewegung Kolbens mit dem Wagenzuge zu verdinden, ein Problem, iches von Elegg und Samuda auf befriedigende Art gest wurde.

### Sechsundzwanzigfter Abschnitt.

rfindung, die Elektro: Magnetische Kraft zur reibung der Fuhrwerke auf Eisenbahnen und r Treibung anderer großer Maschinen, auch der Schiffe, anzuwenden.

#### §. 599.

Bu ber höchst interessanten und merkwürdigen Ersindung t fehr starten Elektro: Magneten (burch den elektrischen rom einer Bolta'schen Säule hervorgebrachten großen Magsen) Fuhrwerke und andere Maschinen, sowie hiffe treiben zu lassen, gab die Kunst, die Pole sols r Magnete augenblicklich umzukehren, Beranlassung, indem n die Magnete durch wechselseitige Anziehung so mit einser in Berbindung brachte, daß eine kräftige Bewegung, die n weit hin verpstanzen konnte, dadurch erzeugt wurde. Inner, wie Botto, Schultheß, Callet, Slade, Dasn port, Streatingh, Becker, Jacobi, Lenz, Stöhs

rer und Bagner brachten biefe Erfindung, ber eine mit mehr, ber anbere mit weniger Glud jur Ausführung. 3 aco. bi's Beranstaltung mar besonbers gut gelungen. Er batte pier bufeisenformige Stabe von weichem Gifen auf einer, um eine borizontale Are beweglichen holzernen Scheibe fpmmetrifd angebracht, und vier andere von gleicher Art, eben fo, wie jene, georbnet, auf einem recht bauerhaften Beftelle befeftiat. Durch Ummicflung mit bem Schliefbrahte ber Bolta'ichen Saule murben bie bufeisenformigen Stabe fo ju Glettro-Dagneten gemacht, bag im Rreife herum Nordpol und Gubpol mit einander abwechselten. Bab man nun ber Scheibe einen fomachen Stoß, fo brebten fich bie Stabe in ber Richtung bes Stofes fo weit fort, bis die ungleichnamigen Dole einanter gegenüber Dier wurden fie nun nach einigen Schwingungen fte ben geblieben fenn, wenn nicht in bem Angenblice, wo bie gleichnamigen Dole einander gegenüber fanden, Die Dole ber beweglichen ober ber feften Stabe umgefehrt und baburd bie ursprünglichen Bedingungen gur Bewegung erneuert worden waren. Diese Umfehrung ber Pole, bas wesentliche Erforberniß zur fortgefesten Drebung ber Scheibe, wirb mittelft einer eigenen finnreichen Borrichtung, Commutator genannt, bewertstelligt, bei welchen Bebel und Spiralfedern, bie mit obis gen Staben verbunben finb, die Sauptrolle fpielen.

Die Mafchinerie bes Stobrer in Leipzig foll, nach feiner

gewiß ein großartiger Gebante, noch größer aber ber: Eleftricität und Magnetismug fo mit einander ju verbinden, baß baburch in die größte Entfernung fin in außerordentlich furger Beit correspondirt werden konnte.

Schon im Jahr 1794 hatte Reißer einen Elektrischen Telegraphen in Borschlag gebracht. Die Buchstaben sollten nämlich mit schmalen Stanniolstreisen auf Glastaseln gezeichnet, und die jedesmal ersorderlichen durch elektrische Funken erleuchtet und sichtbar gemacht werden. Um aber die Elektricität von einer Station zur andern zu bringen, so schlug er vor, jeden Buchstaben mit Drähten zu verbinden, die in Glastöhren unster dem Erbboden fortlausen sollten. In Madrid wurde ein solcher Telegraph im Jahr 1798 wirklich angelegt. Da man ihn aber noch sehr unvollkommen fand, so verschwand er bald wieder. Im Jahr 1808 war Sommering der erste, welcher einen Galvanischen Telegraphen ersand, der sich auf Bersehung des Wassers durch den galvanischen Strom mittelst der Boltaischen Säule gründete, aber noch gar zu umständlich und kostspielig war.

Durch bie galvanosmagnetischen Entbeckungen bes Dersfteb und Feraban fam man weiter hierin. Unter anbern ergab fich aus Dersteds Entbeckung, baß ein galvanischer Strom, neben einer beweglichen Magnetnabel vorbeigeführt, auf bieselbe wirke und sie von ihrer Gleichgewichtslage ablenke, ein neues Mittel, Zeichen durch galvanische Ströme in bedeutender Entfernung hervorzurusen, und eben badurch eine mechanische Kraft in beliebige Entfernung hin auszuüben. Gauß und Weber in Göttingen machten darüber später großartige Versuche, welche Steinheil in Munchen so fortsehte und erweiterte, daß dadurch ein Galvanosmagnestischer Telegraph zum Vorschein kam, der auf mehrere tausend Fuß Entfernung wirkliche und einfache Zeichen, sogar auf Papier hin, schrieb.

§. 601.

Die Zeichen bes Gauß : Weber'ichen Telegraphs bestanden in ftogweisen fleinen Ablentungen eines Magnetstabes, Die burch ein Fernrohr in bebeutenber Entfernung erkannt werden konnten. Hervorgebracht wurden sie durch Bewegung einer mit Rupfers draft umwickelten Rolle über starte Magnetstäbe hin. In der Willführ des Zeichengebers lag es, ob dieser ablentende Stoß des Magnetstades nach der Einen oder nach der Andern Seite statt finden sollte. So hatte Gauß eigentlich nur zwei versschiedene Zeichen: ein stoßweises Rücken der Nadel, entweder links oder rechts. Berbindungen mehrerer solcher Zeichen konnten freilich auch ein Alphabet bilden. Nur ein einziger Leistungsbraht war dabei nöthig.

Steinheils Telegraph besteht aus brei wesentlichen Theilen: aus ber metallischen Berbindung zwischen den Stationen; dem Apparat zur Erzeugung des galvanischen Stroms, und dem Apparat zum Zeichengeben. Dazu gehören drei Retten, wovon die Eine, 6000 Pariser Fuß lange, aus Sisendraht, von dem Ausstellungsorte in München (dem physistalischen Kabinet der Atademie) aus nach Steinheils Wohnung; die zweite eiserne, 1000 Fuß lange, nach der Werkstätte der Atademie; die dritte, aus Kupferdraht, 30,500 Fuß lange, nach der königlichen Sternwarte in Bogenhausen hinführt. Unter dem Fußboden des physitalischen Kabinets verborgen, geben sie nach einer messingnen Büchse in der Mitte eines ppramidenförmig gestalteten Tisches, wo sie durch Umsehen der Büchse beliebig mit einander verbunden werden können. Sinen auf dem Tische besindlichen Balancier (Baagbaum) braucht

einen balben Umgang, fo tont in bemfelben Mugenblice eine Glode und auf bem Papierftreifen entftebt ein ichwarger Dunft. Bieberholt man biefelbe Bewegung, fo wieberholt fich auch ber= felbe Glodenton und ber Puntt auf bem Dapierftreifen. Se raicher man bie Beichen gibt, befto naber tommen bie Dunfte gu fteben. Bewegt man ben Balancier, am bequemften mit ber linten Sand, nach ber entgegengefesten Geite bin, fo ift ber Son, welchen man bort, viel tiefer; baber fann er von bem erften leicht burch bas Gehor unterschieben werben, und ber Dunft. welcher fich babei auf bem bewegten Papiere bilbet, liegt nicht mehr in berfelben Linie ber erfteren Duntte, fonbern tiefer. Bas man nun burch Dreben bes Balanciers vor ben Mugen bervorbrachte, bas bemirtt man in bemfelben Angenblice gugleich auf ber nachften und ben folgenden Stationen. Leicht wird man begreifen, wie jene Glocfentone und einzelne Puntte gur Schrift merben, wenn man bedenft, daß ihre Abftanbe bavon abhangen, in welchen Bwifdenzeiten man bie Beichen gibt. - Es find alfo nur Berbindungen folder Beiden nothig, um ein Miphabet und Bablen ju bilben.

Befest, man wollte zu einem Schriftzeichen bochftens zwei Tone verbinden; alebann maren nur 6 Combinationen möglich, bei brei Tonen aber 14, bei vier 30, bei funf 62, u. f. w. Daber murben, wie man fleht, icon vier Tone binreichen, um alle mejentliche Buchftaben und Bablen zu bezeichnen. Inbeffen find bie Combinationen nicht mehr willführlich, wenn ein prbentliches, bem Bebachtnig leicht einzupragendes und gum möglichft ichnellen Schreiben geeignetes Alphabet gebilbet werben foll. Dabei ift es gut, Diejenigen Buchftaben, welche am baufigiten vorfommen, burch bas einfachfte Beichen (nur burch Ginen Ton) angugeben. Die Mittheilung gefchieht ohngefahr fo raid, wie bei falligraphifder Schrift. Sicher ift fie ebenfalls; unter taufend Beiden verfagt fein einziges. Gollte ber Telegraph auf große Streden fle fubren, j. B. 100 Stunben weit, und obne Bwifchenftation, fo maren bicfere Metallleitungen nothig. Bor ber Berührung mit anderen Rorpern, auch por ber Berühs rung mit fich felbit, muß bie Detallleitung freilich bemabrt

**6. 603.** Es find auch noch galvanische und galvano : magnetische Telegraphen von anderer Ginrichtung erfunden worden, nament lich von Coole und Bheatfton und von Morfe. Benn 3. B. bei bem Telegraph ber erfteren beiben Manner bas eine Enbe eines langen isolirten Leitungebrahts mit bem einen Pole ber galvanischen Batterie in Berührung gebracht wirb, bas andere Enbe mit ihrem anbern Pole, fo geht ber elettrifde Strom von bem einen Pole ber Batterie febr fonell burd bie gange Lange bes Leitungebrahts ju bem anberr Pole gurud, und tiefer Rreislauf tauert fo lange fort, als bie Batterie in Thatigfeit ift. Die jum Signalifiren nach entfernten Orten bin bestimmte Derfon drückt mit ihren Fingern auf Ta: ften, welche die Berbindung zwijchen den Polen ber Bolta'iden Batterien und ben Enten gewiffer Leitungetrabte berftellen. Dies geschiebt fo, bag gerade burch biefe Drabte ein eleftrifder Strom zu bem Theile bes Apparats an ber anbern Station gebt, und von ba wieber burch einige antere Drabte anm au: bern Dole berfelben Batterie guructtehrt; u. f. w. Auf bieje Beife bringt er eine gleiche und gleichzeitige Birtung an allen Stationen hervor. Durch ben Druck auf andere Taften tann man bem elettrifchen Strome eine entgegengefeste Richtung ge: ben und entsprechende Unterschiede in ber Bezeichnung ber Sig: nale befommen; man erhielt baburch gleichzeitig bie Berbins

ickelt und, ber Isolirung wegen, mit Baumwollengarn umsickelt ist. Mehrere Meilen von der Batterie hinweg besinst sich der Registrirapparat, nämlich ein Elektro-Magnet, aus nem huseisensörmig gebogenen Eisenstade bestehend, dessen spisalförmige Drahtwindungen die Fortsehung des Schließungsahts bilden, und dessen Anker am Ende eines kleinen Debels befindet, welcher an seinem andern Ende einen Zeichnenstift ver auch eine sich selbst speisenbe stählerne Schreibseder hält. nter benselben läuft ein Papierstreisen über Rollen mit mäßistr Geschwindigkeit hin. Am andern Ende besindet sich die alvanische Batterie mit dem Ende der Schließungsbette. Die nden des Schließungsbrahts verlängern sich in Metallgesäße, ver welchen an einem Hebel ein leicht beweglicher Metallbies schwebt; durch diesen kann der Leitungsbraht leicht geschlofs und unterbrochen werden.

Wird ber Metallbiegel gesenkt, so geht ein Strom durch e ganze Leitung, der Eisenstad verwandelt sich in einen Eleksmagnet, hebt den Anker und drückt dadurch den Zeichnenstift gen das Papier. Sobald der Biegel an dem einen Ende gesen wird, verschwindet am andern Ende die magnetische aft und der Anker sinkt nieder. Je mehr Zeit zwischen chließen und Dessnen verstreicht, desto länger ist die Linie, elche der Zeichnenstift beschreibt; und wenn beide Operationen bglichst schnell auf einander solgen, so macht der Zeichnenstift reinen Punkt. Bei Morse's Telegraphen sind daher alle ichen aus den drei Elementen: Punkt, Linie und leerer Zwisenraum zusammengesest. Zum gehörigen Isoliren der Orähte at Morse den Borschlag, sie mit Baumwollengarn zu umscheln, dann mit Federharzsirnis dick zu überstreichen und sie ch noch in bleierne Röhren einzuschließen.

## Achtundzwanzigster Abschnitt.

#### Die Daguerreschen Lichtbilder oder die Erfindung der Daguerreothpie.

§. 605.

Bu ben allermertmurbigften und bewunderungsmurbigften Erfindungen ber Belt gebort bie Firirung ber in ber tragbaren bunteln Rammer, ober Camera obscura bargeftellten Lichtbilber. Die in bem bunteln Raften mittelft einer converen Gladlinfe verfleinert bargeftellten, und burch einen, unter einen Bintel von 45 Grab forag geftellten Spiegel auf ein meißes Papier geworfenen, ber Ratur gang getreuen Bilber, erregen icon an und für fich bei benjenigen, bie fie jum erftenmale feben, große Bewunderung; fe haben Leben, wenn bie Gegenftanbe, wovon fie herrühren, Leben haben, fie bewegen fich eben fo, wie bie Gegenftanbe, wenn biefe fich bewegen, wie g. B. Menfchen, Thiere, Bollen Baffer u. f. m. Benn man aber bas Papier, worauf man fie fieht, aus ber Camera obscura binmegnimmt, fo fiebt man feine Bilber mehr: fie finb bann von bem Dapiere wie weg: geblafen. Oft munichte man, fie mochten liegen geblieben fein, aber Niemand tachte baran, bag bies noch einmal mbalic pe geworfen wurbe, in wenigen Minuten, solche Zeichnuns von Landschaften, Gebäuden u. s. w. die mathematisch u ihre Formen bis in die kleinsten Details beibehalten, berselben Feinheit und Genauigkeit, wie diese in der Natur statt fand, und wie es auf andere Art gar nicht möglich Und diese Zeichnungen bleiben auf der Oberstäche fest n. Manche Punkte und Linien der Zeichnung sind so sein, man sie nur mit einem guten Mikrostope sehen kann. — guerre's Landsmann Stiepce war schon vorher auf dem je dieser Ersindung, und hätte sie wahrscheinlich auch erst, wenn Daguerre ihm nicht zuvorgekommen wäre.

#### §. 606.

Das Versahren bes Daguerre, ihm zu Shren Dagusertypie genannt, bestand barin, daß ber Ersinder eine Bimsstein geschlissene, polirte und mit reiner Salpeterse abgewaschene silberplattirte Kupferplatte kalten Jobspfen so lange aussehte, bis das Metall einen gelben erhalten hatte, daß er sie hierauf unter einen Neigungssel von 45 Grad in den Brennpunkt der Camera obscurahte, wo sie ein Paar Minuten bleiben mußte, und daß ann bald nachher Dämpse von Quecksiber auf sie wirken, welche er zu 60 bis 70 Grad des hunderttheiligen Thereteters erwärmt batte. Das Bild war schon vorhanden, die Quecksiberdämpse machten es erst sichtbar.

In dem dunkeln Kasten der Camera kann man die Fortstee des Bildes vom Augenblicke des Entstehens an, die Bollendung desselben verfolgen. Je heller die adzubildenden enstände von der Sonne erleuchtet sind, desto schneller geht Operation von statten. Auch muß die Camera obscura recht gut sein, wenn das Bild möglichst gut und schnell g werden soll. — Den Schluß der ganzen Operation macht Abwaschen, erst mit Salzwasser, und dann mit reinem n Wasser aus.

Job ist übrigens ein eigenthümlicher, aus gewissen Sees 1zen (Tangarten) burch Einaschern und Auslaugen gewons r Stoff.

§. 607.

Wenn man bie Platte aus bem Raften berausnahm, f

mußte man beim Anblick berfelben mit Bewunderung erfül werden, wie schon, wie genau das Bild darauf lag. 3wa bestanden die Bilder nur aus Licht und Schatten, ohne di Farben, welche die Gegenstände in der Natur selbst hatten aber Licht und Schatten waren ganz mit berselben Genauigkeit wie in der Natur gegeben. Am gelungensten sand man Straffen, Gebäude, Felsengruppen u. dgl.; Wiesen, grüne Felder Wälder und überhaupt alles grüne Licht äußerte eine geringer Wirfung. Sehr wünschte man freilich bald, daß sich auf der Vildern auch die Farben mit darstellten. Viele Versuche sind darüber hernach gemacht worden; auch brachte man schon Ton von einigen Farben heraus; aber schwer wird es sein, sem Wünsche vollständig zu erfüllen, troß der schonen Versuche der Dimly, Talbot, v. Kobell, Steinheil, Retto u. a in den lesten Jahren.

Man gab fich auch Mube, die Bilber durch andere Praparationen der Flächen zu erhalten, welche das Bild aufnehmen sollen. En zmann wandte dazu das Mangenoryd (Braumsteinoryd) an, womit er Papier überzog; doch war dabei immer noch manches auszusehen.

mer noch manches auszusetzen.

S. 608.

Borzüglich viel wird das Daguerrentnniren zum Rorte

indungen gaben, nämlich bie Silberplatte jur Aufnahme bes bes viel empfinblicher ju machen. Dan balt namlich bie geputte, icon goldgelb jobirte Platte einige Setunden lang r Chlormaffer ober Chlorfalt, modurch bie gelbliche Farg buntler wird; noch empfindlicher ift bie Platte, wenn Farbung einen Stich in's Rothe betommt; am allerempfinds iten aber, wenn man bem Chlor etwas Brom beigemifct Dit folden empfinblichen Platten und mit Boigtlanders nera obscura werden bei trübem Wetter binnen 5 bis 6 unden, bei einem hellen Tage aber (im Schatten) binnen Setunden und im bireften Sonnenlichte in ber unmegbaren t bes Abnehmens und fcnellen Wieberfchliegens bes Raften= els, Portraite und andere Bilber gemacht, bie alle Ermargen weit übertreffen. In ben auf biefe Beife baguerreoty: en Familiengruppen baben bie einzelnen Personen bie fpreibfte Aehnlichkeit; man tann fo auf bas Taufchenbite bas pirre belebter Straffen mit Menfchen und Thieren, fowie Bilber verschiebener naturbiftorischer Gegenstande barftellen, Dit folden empfindlichen Platten tonnen felbft bei gewöhnlichen Lampenlichte Lichtbilber hervorgebracht mer-So wurde auf biese Weise binnen 35 Minuten ein Rus flich topirt, mabrend eine auf gewöhnliche Art jobirte Gils platte nach einer Ginftunbigen Wirfung feine Spur eines bes an fich trug und blos bie Flamme ber Lampe fcmach iconete.

§. 609.

Mit Glück würde die Fixirung der Lichtbilder auch durch bei dem Ondroorpgengas-Mikrostope angewandten Drumstd'ichen Licht, besonders für Mikrostopische Abbildungen vert, weil man dazu helles energisches Sonnenlicht nicht imst haben kann, und weil das Fortrücken der Sonne in ihrer lichen (scheinbaren) Bewegung auf photographische Darstelluns, die längere Zeit erfordern, einen nachtheiligen Einfluß auss Zur Fixirung eines solchen Bildes nun nimmt man eine rte Daquerresche Metallplatte, und so erhält man die verziten dauernden Abbildungen mikroskopischer Segenstände in ebiger Bergrößerung.

Diese Anwendung der Daguerreotopie wurde gleichzeitig von den Naturforschern Ettingshausen in Wien und Gebauer und Göppert in Breslau gemacht. Nach Angabe der Lesteren erhält man, wenn man die jodirte Platte in den Brennpunkt der Bergrößerungslinse des Hobroorygenges : Mittrostops bringt, und dasselcht 15 dis 20 Minuten lang der Wirfung des Knallgaslichts aussett, dauernde Bilder. Bei benselben erscheinen die durchsichtigeren Theile des Objects mattweiß, die weniger burchsichtigen aber in Metallglanz.

§. 610.

Der berühmte Natursoricher Arago machte für bie Darsstellung ber Bilber mit ihren farbigten Schattirungen vor Aurzem die Entbeckung, daß die Jobschicht bei bem bieberigen Berschren, sie auf die Platte zu bringen, zu dunn ist, als daß sie die erforberliche Farbenabstechungen liefern, die Natur mit Schärfe, Sicherheit und gehöriger Sattheit wieder geben könnte. Dadurch, daß Arago auf der Platte mehrere Metalle über einander andrachte, indem er sie darauf durch Reiben in ein unfühlbares Pulver verwandelte, und die leeren Iwischenräume zwischen ihren Theilchen säuerte, gelang es ihm, galvanische Wirtungen zu entwickeln, welche die Anwendung einer viel die dern Jodschicht gestatteten, ohne daß man, während der Abbildung der Gegenstände in der Camera obscura, den Einfluß des frei gewordenen Jods zu befürchten hat. Die aus mehre

olette und ftechende rofenrothe fand er als bie geeig-

§. 611.

sehr wunderbar ist die Ersindung des Mofer in Königs--Lichtbilder in der Finsterniß hervorzubringen. ine mit vielen gravirten Figuren versehene Agatplatte n schmale Glimmerstreisen gelegt und auf diese die Siltte so, daß die Entsernung zwischen den beiden Oberstä-'z Linie betrug und ein bequemes Hindurchsehen erlaubte. einigen Stunden wurde die Silberplatte in die Queckstupse gebracht; da zeigte sich denn ein deutliches Bild aller r Agatplatte besindlichen Figuren.

Die Bersuche murben in tiefster Finsterniß gemacht. Burvei Körper einander genabert, so bildeten fie sich auf eins ab. Jeber Körper konnte als selbstleuchtend betrachtet 1, auch ba, wo unsere Sehkraft nicht erregt murbe.

Reunundzwanzigster Abschnitt.

## er Congrevedruct oder zusammengesetete Druck.

§. 612.

interessant war ber von bem Engländer Congreve erzie zusammen gesehte Druck, nach dem Erfinder gesich Congreve bruck genannt. Nühlich wandte man Druck zur Berfertigung von Bankzetteln, Etiketten, Faksubressen, Bücher-Umschlägen u. dgl. m. an. Congreve bei dem berühmten Buchdrucker Applegath gesehen, reselbe mittelst zweier hölzerner Tafeln in einem für Kinsestimmten Buche farbigte Bilder druckte; einzeln hatte die Farben auf die Taseln zusammengeseht. Dies gab uns Ersinder die erste Idee zu seiner neuen Druckart, nas d die Idee von durchbrochenen Platten. Statt des Pols

zes nahm er aber Metall. Anfangs bruckte man nur schwar, und roth, balb aber auch andere Farben, besonders da sei 1836 diese Druckart vervollkommnet wurde. Der Druck ge schah mit Schnellpressen. Danel brachte diese Druckmethob zuerst nach Deutschland, namentlich nach Pamburg, wo der be kannte Tabacksfabrikant Justus sie zum Druck von Etiketten benuste. Die kostpielige Anwendung von Schnellpressen und guilloschirten Metallplatten schwendung von Schnellpressen und guilloschirten Metallplatten schwendung gegen Nachahmer. Als aber Naumann aus Frankfurt den glücklichen Gedanker hatte, solche Platten durch Abklatschen zu vervielfältigen, sie war kein Schutz gegen die Nachahmung mehr da, was sich auch bald offenbarte.

§. 613.

3 wei Platten ober Theile machen die zusammengesehten Platten der Engländer aus. Die obere Platte hat je nach der Figur, welche man drucken will, verschieden geformte Aussschnitte, in die eben so viele Metallstücke passen, welche sie luftdicht und so schließen, daß das Ganze nur Eine Obersstäche ausmacht. Auf der Rücks oder Kehrseite aber bilden diese Metallstücke, wenn sie eingesetzt sind, Borsprünge von einigen Millimetern. Kehrt man die Platte um, versieht man sie mit einem entsprechenden Rande und gießt man in die Zwischenkäume der bervorragenden Metallstücke Schriftmetall, so bleiben die Metallstücke fest an einander und dann bat man

fic burd bie Bewegung eines ercentrifden Rades berabfentt. fobald ber Abbruck geschiebt; bie obere Platte ift babei auf eine feste Unterlage geschraubt. Alsbann laufen zwei mit perfciebenen Farben verfebene Balgen über bie Platte; burd Fortfetung ber Bewegung bes ercentrifden Rabes fleigt bie Zafel wieder empor, fo, bag bie Borfprunge ober Erbabenbeiten ber untern Platte in die Ausschnitte ber obern eintreten. In bemselben Augenblide geht bie Drudwalze über bie beiben vereinigten Platten, und ber Abbruct erfolgt. So tonnen. mit Sulfe von zwei Arbeitern in ber Stunbe 1000 bis 1500 Mbbrude gemacht werden. Wenn man aber in ber Stunbe mehr als 1000 Abbructe haben will, fo muffen bie Platten von Stabl ober boch von Rupfer fein; alsbann ift freilich bie Drudmethobe foftspieliger.

### Dreißigfter Ubichnitt.

# Die Metallographie oder metallographische Druckmethode.

§. 614.

Die Metallographie ober metallographische Drudmethobe nahm vor mehreren Jahren in Berlin ihren Ursprung, und ist seit der Zeit mehr und mehr vervolltommnet worden. Es werben namlich, mittelst einer neuersundenen ches mischen Dinte, auf Papier gezeichnete ober geschriebene Gegensstände unmittelbar auf Zinkplatten übergetragen, und zwar um so volltommener, je mehr Ersahrung und Fertigkeit der Künsteler hat. Man verrichtet das Zeichnen oder Schreiben auf geswöhnlichem Papiere, mit gewöhnlichen Stahlsebern, mit einer möglichst reinen wässerigten Auftösung der chemischen Dinte, ohne daß man Zeichnung oder Schrift verkehrt zu machen braucht. Nur vor Fett muß man das Papier in Acht nehmen, weil davon sonst Flecken auf der Platte erscheinen würden. Rachem ber Drucker die Rückseite mit einer Saure präparirt

hatte, so legt er bie Schriftseite auf die Zinkplatte, und druch mittelst einer Walzenpresse den Gegenstand auf die Platte, wier bann verkehrt erscheint. Rach dem Einschwärzen und Einnehen des Umdrucks ist die weitere Versahrungsart wie be der Lithographie.

Eine andere metallographische Methode erfand ber Une rifaner Sones. Rach biefer Detbode nimmt man zwei magig grofe Platten von weichem Gifen, und ichleift beibe auf Gine Rlade volltommen glatt, bamit fie, auf einander gelegt, ban gen bleiben; nun befeuchtet man zwei Stucte bebructtes Papier legt einige Bogen Seibenpapier bagmifchen, und bas Gange amifchen bie beiben Platten. Lettere ermarmt man gelinde und prefit fie in einer Schraubenpreffe traftig. Rimmt mar nun die Platte beraus und von einander, fo findet man bie Buchftaben völlig abgebructt. Die Druckerschwärze befteb befanntlich aus lauter Ingredienzien, welche ter Ginwirfung vor Sauren mehr ober weniger wiberfteben. Man ast baber bie Platte unmittelbar mit verbunnten Sauren; baburch treten bie Buge erhaben und jum Abbruct geeignet hervor. Benn man nun bie Platte auf bie befannte Urt noch in Stahl ver: wanbelt, fo tann man von einer folden Platte 10,000 bis 20,000 Abbructe maden, ohne Abnahme ber Deutlichfeit.

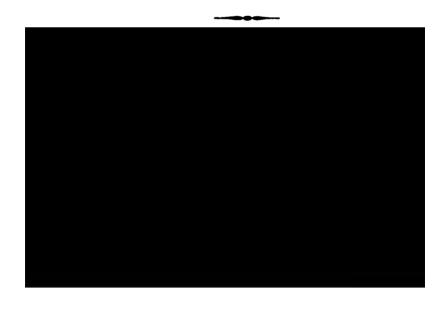

Löfungen, womit man bie Dructformen übergog, eine ibung erfolgte. Durch baffelbe Berfahren tonnte man en eigenthumlichen Dinten auch auf gefirniften ober gum-Laffet, Striche ober Conturen zeichnen, und diefe bann blgerne Dructformen übertragen, beren Dberfläche gleichburch gemiffe Fluffigfeiten bagu vorbereitet maren. Ballertpapier fand man immer am beften zu biefer Ueberig; und die Dinten fonnten fcmarge, rothe ober blaue bie man mit flarem Leinölfirnig, ju bem man etwas

bl ober auch Talg that, verfest hatte. Die Model tonius Dolg ober aus Deffing fein. Daffelbe Berfahren nan übrigens auch jum Capetenbruct brauchbar.

### Zweiunddreißigfter Abschnitt.

von Dukin erfundene Methode, von Manu: ipten und Zeichnungen Copien zu nehmen.

6. 616.

Duntin in Borteaur erfand folgende Methode, von ufcripten und Zeichnungen Copien zu nehe Sowohl Manuscript, als Zeichnung werden mittelft und Dinte gemacht. Die Dinte fann, wie bie gewöhn= Schreibdinte überhaupt, aus Baffer, Gallapfeln, Gifen-, Bucker und arabischem Gummi verfertigt fein. Auf ewichtstheile biefer Dinte, nimmt man nun 61/4 Theile szucker, 21/2 Theile zerfließenbes Seefalz ober auch ans

jest tommt es jundchft barauf an, ein Blatt Papier er abzudruckenben Schrift ober Zeichnung ju verfeben. efer Abficht legt man es vertebrt, b. b. mit ber Schrift, Bachstaffet, ober auch auf polirtes mafferbichtes Leber; as Papier legt man ein anderes Sind Leber, ober ge-: Pappe, und fo lagt man bas Bange gwifchen ben m einer Preffe bingeben. Daburch werben bie Schrift=

züge von dem Papiere auf die glatte Oberstäche des Bacht taffets oder des polirten Leders so übergetragen, daß sie im Spiegel ordentlich zu lesen sind. Um nun von dieser Schrift die Copie zu nehmen, so bedeckt man sie zuerst mit einem ganz sein geriebenen Pulver von der Farbe, welche die Copie erhalten soll, folglich für schwarze Abrücke mit einem, etwa aus Eisenvitriol, Galläpseln, Candiszucker und Lampenschwarz zusammengesetzen Pulver. Ist dasselbe gehörig sein gemacht worden, so streut man es über den Wachstaffet, nimmt die Theile, welche die Schriftzüge nicht an sich zu halten vermögen, mit einer langhaarigen Bürste durch einige sanste Züge hinweg, und haucht den Tasset an, die die Züge schwarz zu werden ansangen. Gleichsörmiger geräth die Operation freilich, wenn man sich eines Rahmens bedient, über den ein leinenes Tuch gespannt ist. Letzteres beseuchtet man mit einem Schwamme.

Die Wachstassetsläche sest man hierauf ber Einwirkung ber von jenem Tuche ausströmenden Dampfe aus, bis bas aufgestäubte Pulver schwarz, und etwas flussig zu werden aufangt. Sobald dies geschehen ift, legt man das mit der Copie zu versehende Papier auf, und läßt es mit seiner Unterlage durch die Presse geben.

Wohlfeil mußte eine folche Feber auch fein, weil man fie, wes gen bes öftern Schneibens, nach bem Gebrauch von mehreren Tagen, höchstens Wochen, in der Regel mit neuen vertauschen mußte. Dauptsächlich lehterer Ursache wegen erfand man in ber lehten halfte bes vorigen Jahrhunderts die fünstlichen Schreibfebern, metallenen Schreibfebern aus Messing blech ober Silberblech ober Stahlblech. Zwar tamen auch hornene und schildpattene zum Borsichein; biese hatten aber weniger gute Eigenschaften, als bie metallenen, die, wenn sie auch zum Schreiben gut, doch zum Schnellschreiben nie so gut sind, als bie Gansefebern.

Die einfachsten Metallfedern, unter welchen die stahternen, wegen ihrer größern Electricität, am meisten vorkommen, bestehen aus einem schmalen, dunnen, rinnenartig gebogenen Plattchen, welches an seinem einen Ende wie ein geschnittener Gansefiel zugespitzt und aufgespalten ist. Man wendet
dazu eigne Schneidem aschinen an: eine berselben schneidet aus bunnem Stahlblech (oder sonstigem zu der Feder bestimmtem Blech) Stücke von der Form der Federn; eine andere
macht mittelst eines scharfen Meißels den Spalt; eine dritte,
und zwar eine Schraubenpresse, bringt in einer bazu ausgehöhlten Stange, die halbenlindrische Biegung zum Borschein; aus
freier Hand aber werden zuleht, nach dem Särten und Unlassen,
die Spitzen durch Schleisen völlig ausgebildet.

#### §. 618.

Begreislich rosten die Stahlfedern durch die Dinte leicht. Man hat dies durch Lactiren mit Bernsteinsirniß zu verhinsbern gesucht. Aber die Spisse muß doch von dem Firniß frei gehalten werden; an sie kommt daher der schädliche Rost wiesder, besonders wenn sie nicht gleich nach dem Schreiben wieder geputzt wird. Man hat daher die Spisse wohl von Messing, oder von Silber, oder bester von Gold oder Platina gemacht; alsdann fehlt aber dieser Spisse wieder die nötzige Etasticität. Ueberhaupt hatte die stählerne Feder auch nicht Biegsamkeit genug. Der Engländer Perry aber erzeugte diese Biegsamsteit dadurch, daß er in den vordersten Theil derselben, Oeffnungen

į

und Ginichnitte machte, was bei Berfertigung folder Febern balb Rachahmung fanb.

Rahlert in Braunschweig erfand für die Stahlfebern einen Lack, welcher die Feber an ihrer Clasticität nicht hindern soll, bestehend aus Schellack, Weingeist und etwas Zinnober, und an der Stelle, wo er hindert, leicht wieder burch etwas Weingeist hinwegzuschaffen ist.

Der berühmte Englander Bollafton mandte bas im Platinafande und Platinaerze entbeckte Rhobium: Metall wegen seiner Barte und Unauflöslichkeit zu metallenen Schreibsebern an. Er ließ die Febern aus elastischen Lamellen von Silber bestehen, und ihnen nur auf der Spite jeder Seite ein kleines Anopschen von Rhobium geben.

§. 619.

In England erfand man auch metallene Reisefebern, als Nachahmung der bekannten Federkiel-Reisefedern, die aus zwei Rielen bestehen, wovon der obere mit Dinte gefüllt ift, welche durch ein Stück Leinwand in den untern Riel sließe. Auch in Frankreich machte man bald solche Reisefedern. Donan in Paris füllt die Dinte in eine silberne Röhre, woran eine gespiste Feder steckt; durch ein Daarröhrchen sließt die Dinte hinein und durch Drücken an einem oben angebrachten Knopfe kann man diesen Abstuß befördern. Durch einen kleinen Sahn läßt sich das Haarröhrchen verschließen, wenn man

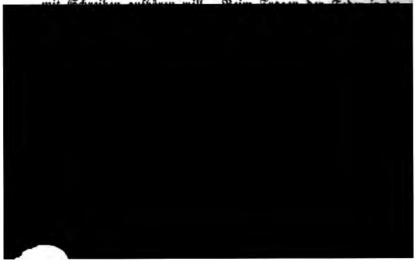

## Bierunddreißigfter Abichnitt.

idungen und Entdeckungen gegen Unglücks:

6. 620.

lan freute sich, mittelst Davy's Erfindung der Sichers laterne (§. 242.) ein sicheres Mittel gefunden zu haben, bäusigen und schrecklichen Unglücksfällen in den Gruben die von den Grubenlichtern herrührende Entzündung der inten schlagen den Wetter (Knallluft, oder Berbinser brennbaren Luft mit atmosphärischer Luft) vorzus; die Erfahrung lehrte aber nachher doch, daß zenen nicht unter allen Verhältnissen und Umständen den en Schutz gaben, weswegen man noch auf andere weitsmittel sann, welche sich auf folgende Entdeckungen n.

enn fich die Rnallluft mit einer Geichwindigfeit von if in ber Minute gegen ein Drabtnes von noch fo feis effecht bewegt, jo geht die Flamme burch baffelbe, ober, nerlei ift, wenn man bie Gicherheitslaterne mit jener indigfeit gegen bie ichlagenden Better bewegt, jo wirb elben angunden: im rubenden Buftande ber Lampe mirb er nur bann gefcheben, wenn fich fleine Theile brenn= Materien an ber Hugenfeite bes Drabtneges anlegen, nd gerathen, und fo im weißglübenden Buftanbe bie Entg ber Anallluft bemirfen fonnen. Dann bort die Baterne auf, eine Gicherheitslaterne ju fein. Indeffen giebt es ennzeichen ber berannabenben Gefabr. Benn namlich rube brennbare Luft enthalt, fo wird die Spige einer mme oft bis auf eine Lange von 21, 3oll blau; und ine Entgundung nicht ferne mehr ift, fo fangt ber blane u bupfen an. Mus ber Lange beffelben Theile, fann af die Menge ber entgundbaren Luft, und folglich auf ife ber Gefahr ichliegen. Benn bas Licht matt brennt, blich erlofcht, fo befindet fich tohlenfaures Gas in bem e. Erfindungen. 39

Raume. Bor dem Erlofchen wird die Flamme rußig und etwas breiter, und bann geht fie bei bem geringften Luftzuge aus.

chalpall wagen argif. 62findl son arguntarel

Wetter auf folgende Urt vorgebengt wissen. Man bringt wahr rend der Abwesenheit der Bergleute von Zeit zu Zeit eine nachte Flamme in den gefährlichen Raum, damit dann eine Explosion ohne Unglück geschehen könne. Dies soll man vermöge einer Uhr mit Wecker in's Werk richten. Durch das Niedersinken des Weckergewichts wird nämlich ein Debel in die Döhe gehoben, der auf einen, augenblicklich wirkenden Zündapparat eingreift. Dieser entzündet dann eine Masse von Brennstoff und sest dadurch die brennbare Luft in Flammen, wenn eine solche Luft da ist. Aus solchen Räumen vertigt man nun die brennbare Luft durch Besprengen von Chlorkalkwasser aus 30 Theisen Wosser und 1 Theil Chlorkalk.

Gegen tiefelbe Gefahr ift auch ein Gicherbeiteboot erfunden morden. Diefer enthalt chlorfaures Rali, folglid felbit ben ju feiner Berbrennung bienenben Sauerftoff; baber tann er auch in fohlenfaurem Gafe brennen, worin fonft bie Lichter ausgelofcht werden. Man fann biefen Docht fogar ei nen Angenblick in Baffer tauchen, ohne bag er erlofcht; mich tige Gigenschaften fur Bergleute, bie fonft, wenn ibre Lichter ausgeben, fich in ben Gangen ober Stollen nicht wieder gurecht finden fonnen. Uebrigens ift ber Docht nicht viel bicter, als ein Feberfiel; feine Lange ift ohngefahr 10 Boll. Obngefahr 3 Minuten lang breunt er fort. Gin Firnif fount ibn gegen Feuchtigfeit. Will man ihn angunben, fo balt man bas an feinem Ende befindliche fleine Butchen in ber linten Sand ober gwifchen ben Bahnen feft, mahrend man ben Docht felbit in entgegengefenter Richtung rafch angieht; augenblictlich entzum bet fich bann burch tas Reiben ein Gemenge, wie bei ben Bundbutchen ? nedleffed annbl mo auf int metalle

285



#### 611

### Fünfunddreißigfter Abschnitt.

# Erfindungen gegen Explosionen bei der Gasbeleuchtung.

§. 622.

Die Gefahr einer Explosion burch Anallust tann auch ber Gasbeleuchtung vorlommen. Dies kann auf furchts Weise in Entwicklungs und Sammlungsapparaten gesben, wenn atwosphärische Luft und von bem Brennmaterial Funken hineinkommt. Die brennbare Luft kann aber auch imer anfällen, sich da mit der atmosphärischen Luft vermisn und, wenn sie von einer Lichtsamme berührt wird, eine ibrende Explosion bewirken; das hineinströmen der brennsen Luft in die Zimmer oder in ähnliche Räume kann aber hehen, wenn nachlässigerweise, nach Endigung des Brennens Lusblasens der Gasslammen, hahnen offen bleiben.

Eine folde Unvorsichtigkeit, burch welche ichon Menschen Leben verloren haben, und Wohnungen zertrümmert sind, ber Engländer Jennings durch die Erfindung eines i felbst ichließenden Munbstücks zu verhüten gefacht. nn namlich die Flamme ausgeblasen, ober mit dem Dams: ausgelöscht wird, und der Dahn der Röhre auch ganz n bleibt, so schließt doch das Mundstück sich selbst, und vers bert das Derausbringen des Gases.

So forgt alfo ber Menfc burch gar manche fcone Erfinig für fein und feiner Mitmenfchen Beftes, fo weit es feine ifte und bie Rrafte ber Ratur überhaupt, nur erlauben.

### Sechsundbreißigfter Abichnitt.

#### Die Schieftbanmwolle.

§. 623.

Die allerneueste, und zwar febr großartige und wichtige indung ift die der Schießbaumwolle, explodirens

ben Baummolle, welche, fraftiger als bas Schiegpulen wirtenb, mit Bortheil bie Stelle beffelben vertreten foll. Ent feit einem Monate ift biefe Erfindung, welche von ben beiben Professoren Schonbein in Bafel (einem geborenen Burttem: berger) und Bottcher in Frantfurt am Main gemacht murte, an's Licht getreten, nachdem fie icon an mehreren Orten, na: mentlich in Frankfurt, Bafel, London, Boolwid, Southampton ic. theile jum Sprengen bes Gefteine in Bergwerfen, theils jum Schiefen mit fleinem Gewehr und mit grobem Geichus geprüft worden mar, wobei fie die tubnften Erwartungen uber: traf, und die befriedigften Refultate lieferte. Ihre Birtung, jowohl zum Sprengen, als zum Schießen, war bebeutent ftar: ter, als bie bes Schiefpulvers, und gwar ohne einen Anall wie bei biefem und bei einer verhaltnigmäßig geringen Quantitat. So foll beim Sprengen ein Theil Schiegwolle wenigstens io viel geleiftet haben, als fonft vier Theile Schiefpulver. bem Octobermonate biefes Jahres 1846 murben bie Beriude an vielen anderen Orten fortgefest, und follen noch immer, namentlich durch angeordnete Militartommijfionen, wie bie des deutschen Bundes, fortgefest werben. Letterer bat für die Erfinder eine Belohnung von bunterttaufent Un! den bestimmt, wenn fle allen von ibr gehegten Erwartungen entiprict.

Indeffen ift icon burch Berfuche vieler Chemifer jo viel





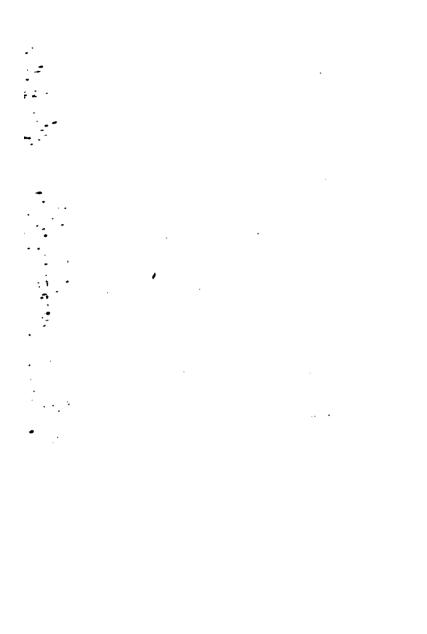



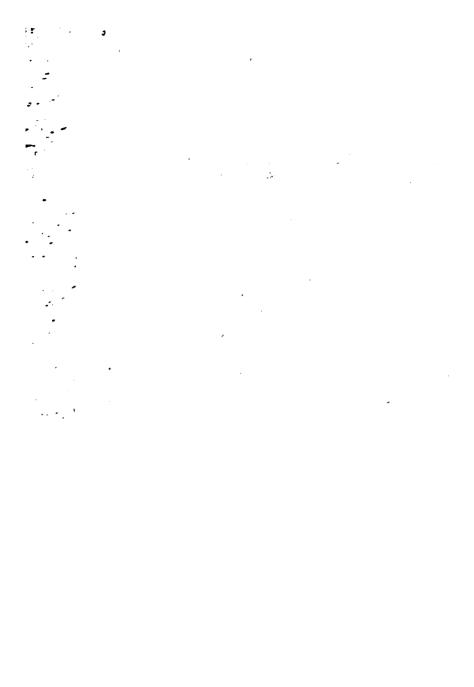



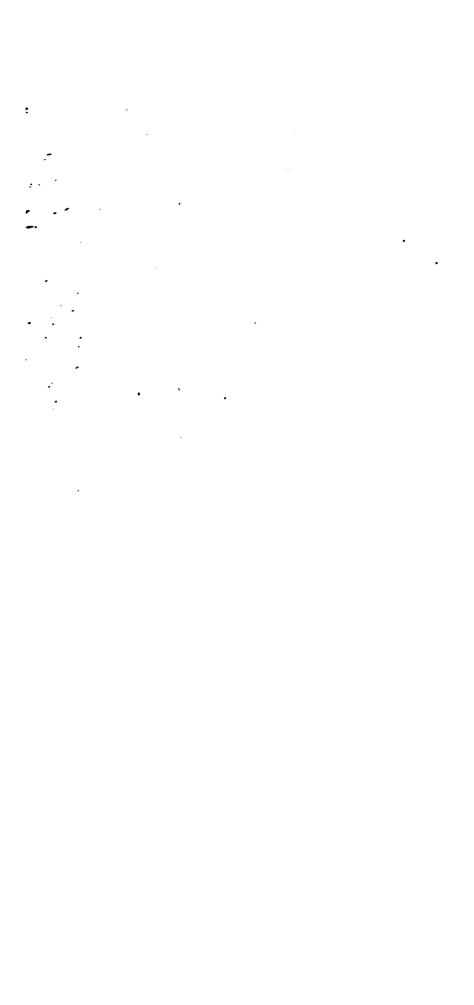























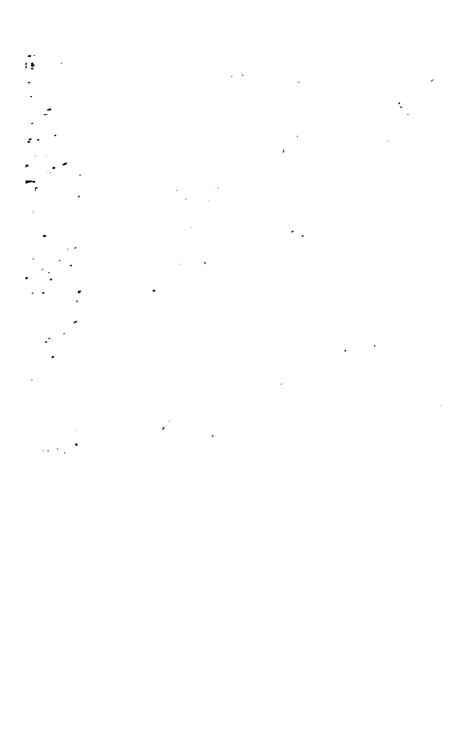





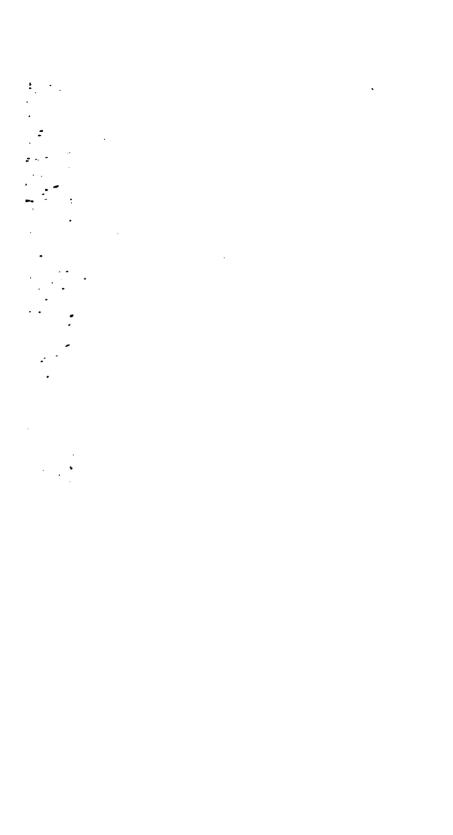



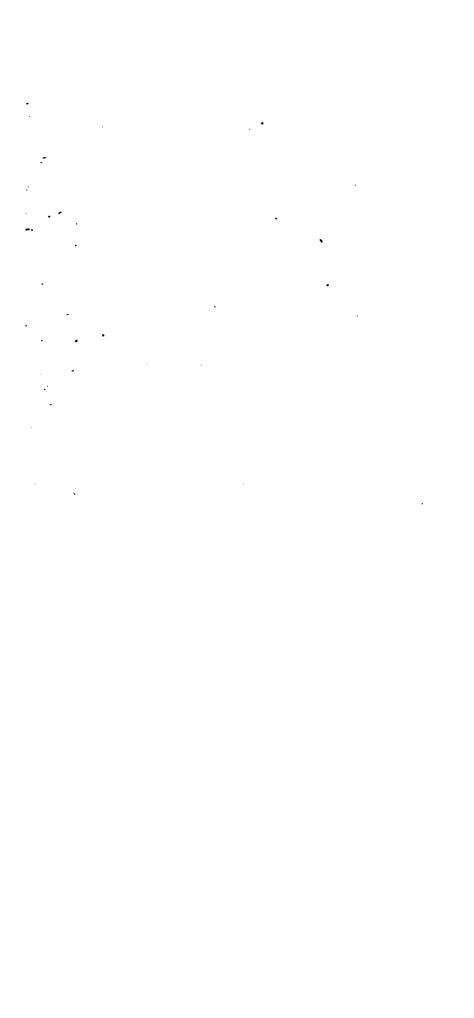

0

0

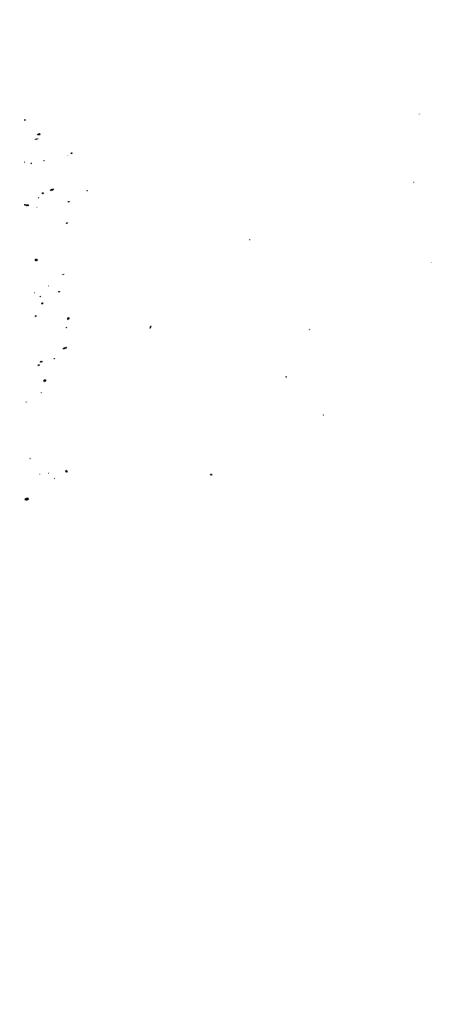





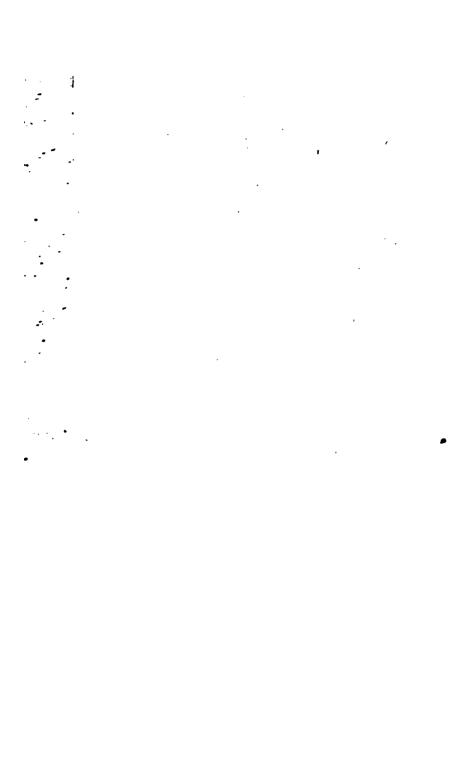



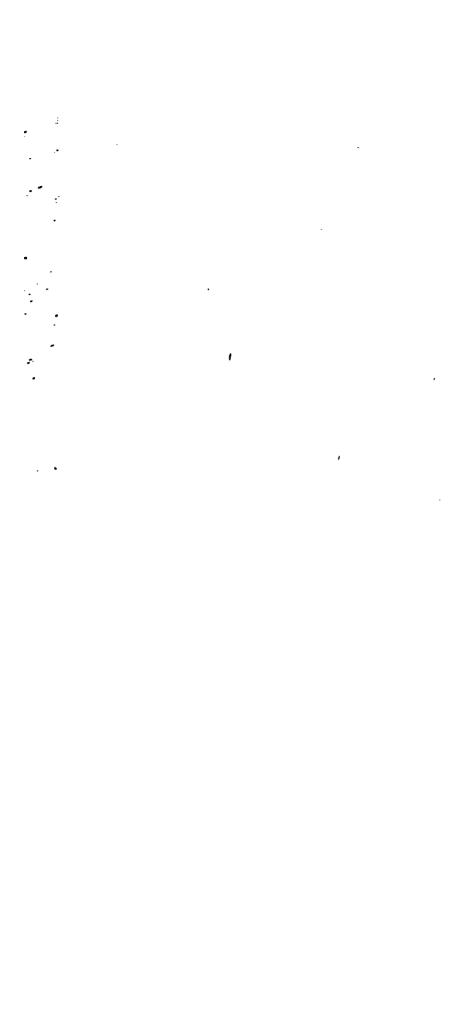



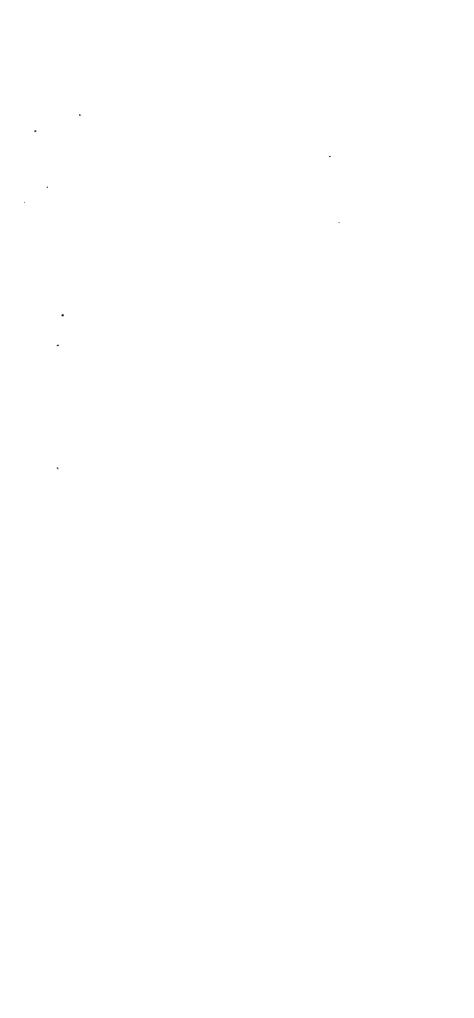



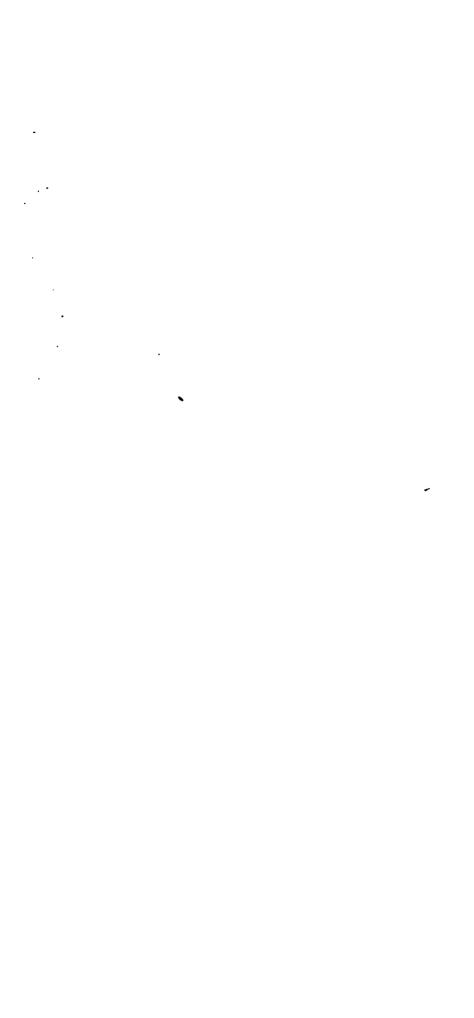



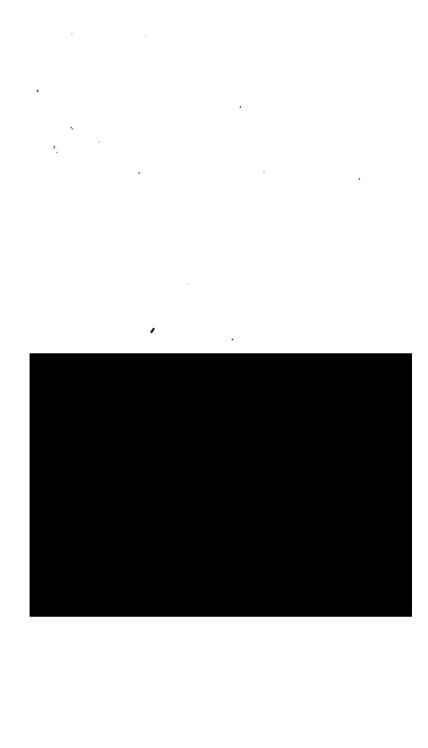

.





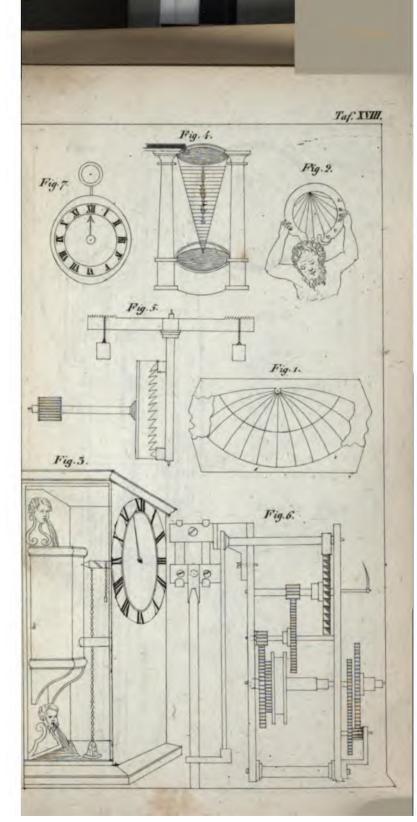

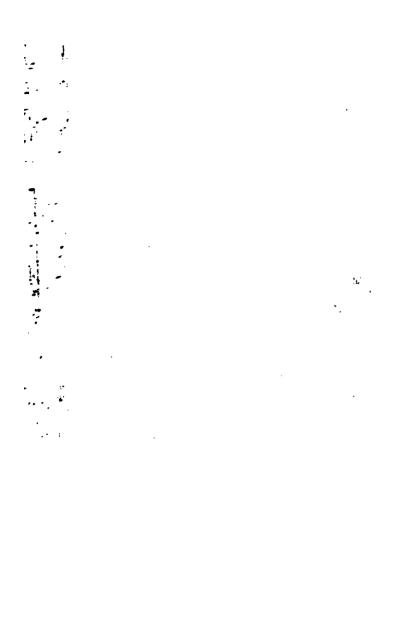







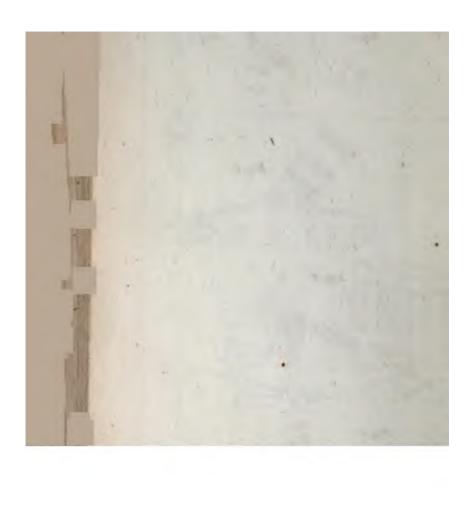



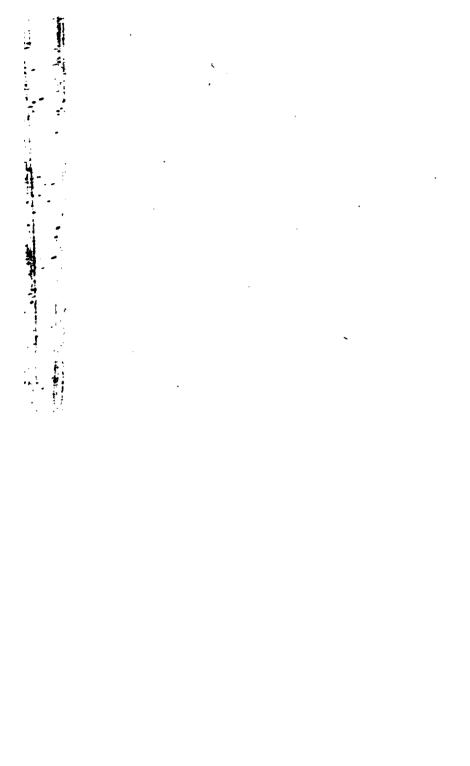





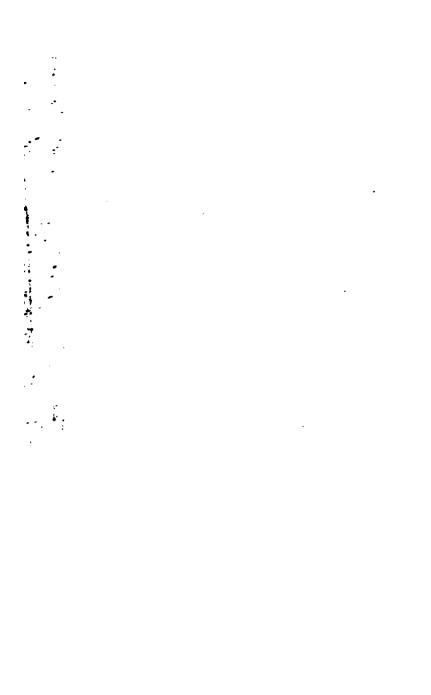



+ + :



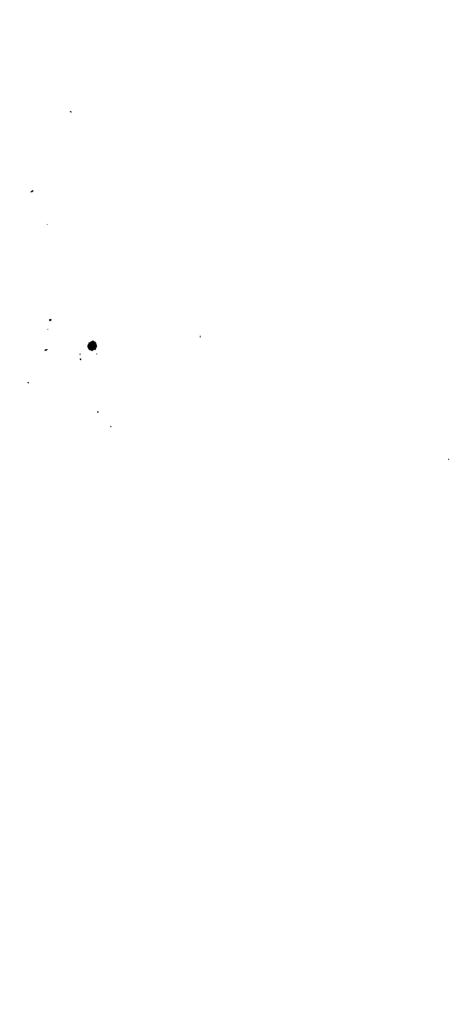



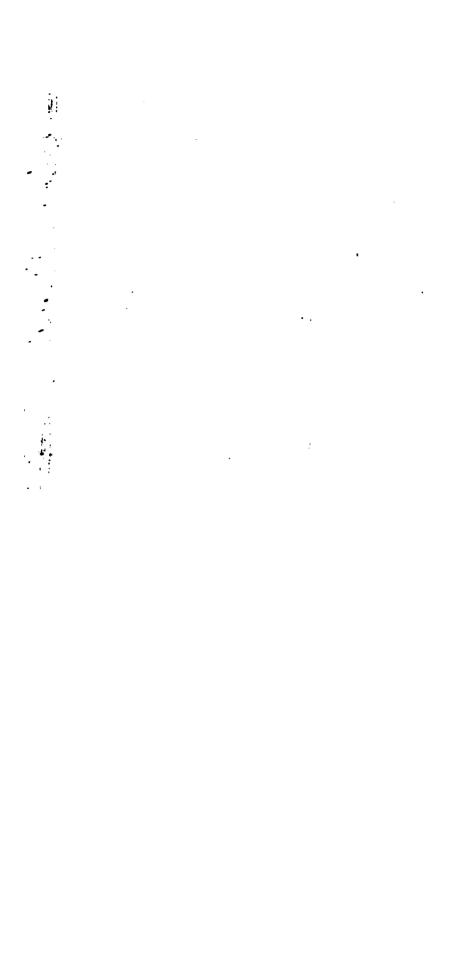





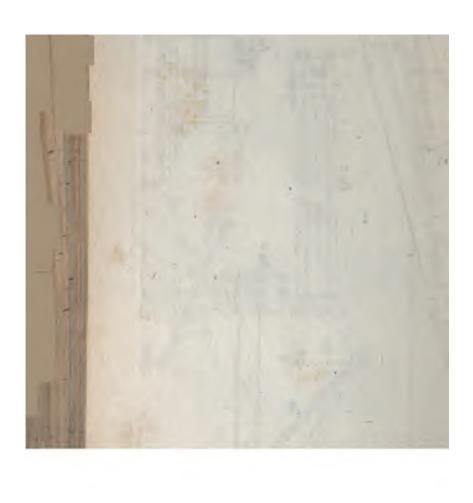





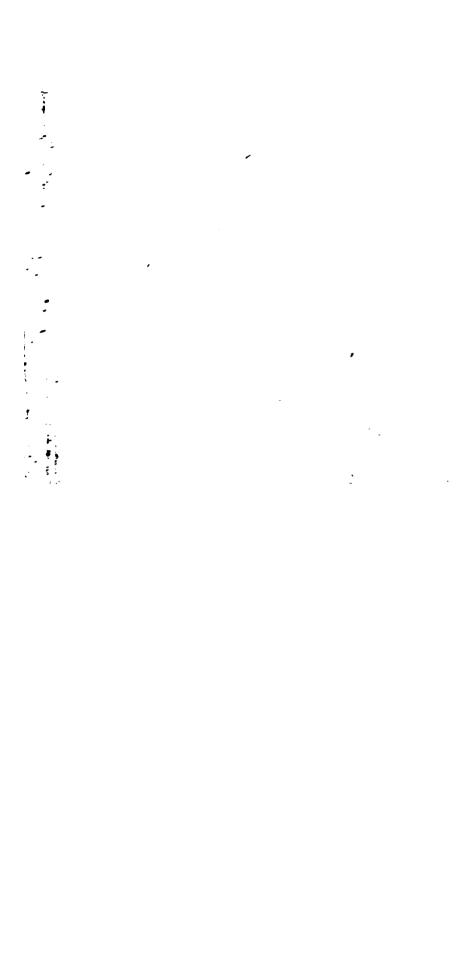



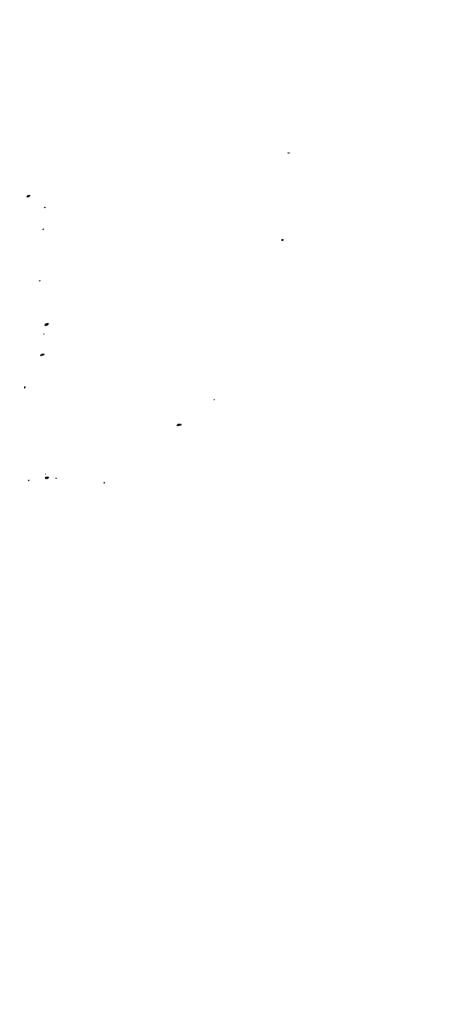



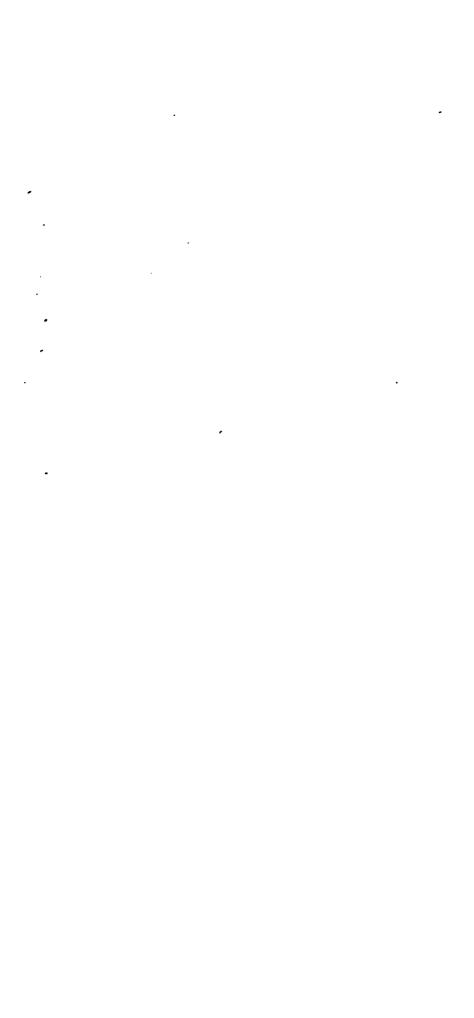

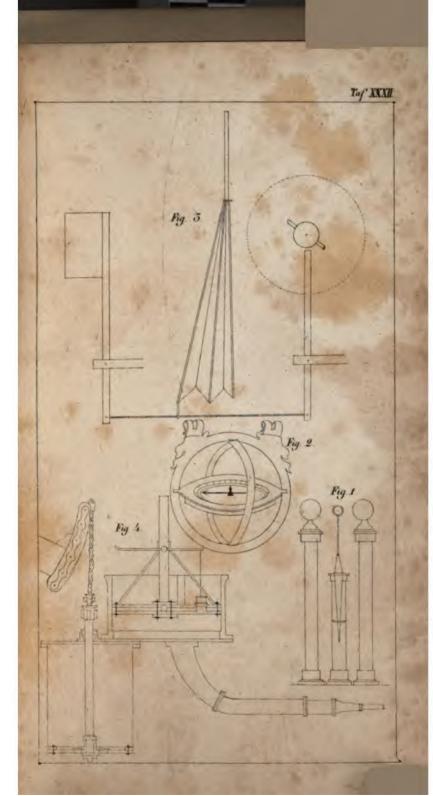









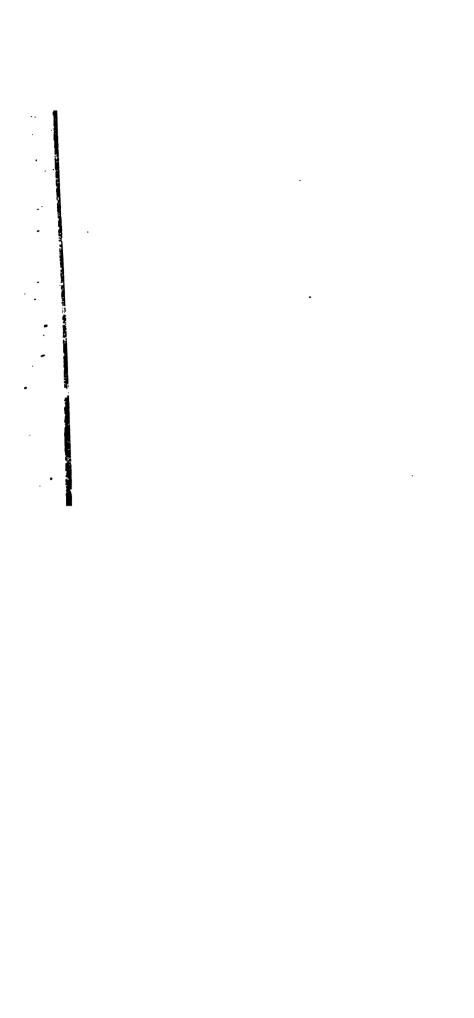



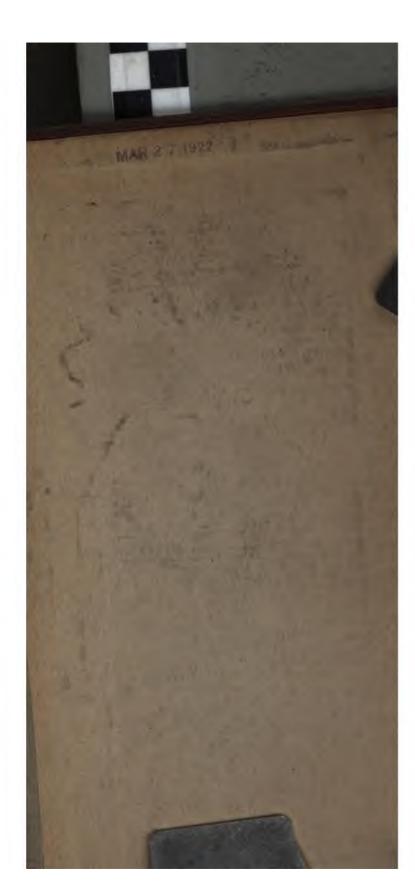

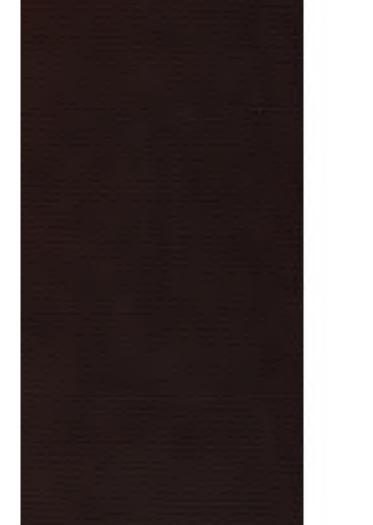